

Schilderung der Reisen und Entdeckungen des Dr. Eduard ...

Hermann Wagner, Eduard Vogel

Van. 311 1 (I,2,7



### Das Vaterlandsbuch.

### Illustrirte Haus- und Schulbibliothek.

Zur Erweiterung der Heimatskunde und zur Pflege vaterländischen Sinnes.

Herausgegehon unter Mitwirkung

Director Dr. C. Vogel in Leipzig, Schulrath J. Wenzig in Prag und Professor Friedr. Körner in Pesth.

Der Kenntniss des Vaterlandes sind die Bändo dieser illustrirten Haus- und Schuibibiiothek gewidmet. Aber nicht allein das Volk mit soiner Heimat bekannt zu machen ist der Zweck dieser Bücher, es soll auch die verwandten deutschen oder mit nus durch Geschichte und Vergangenheit vereinigten nichtdeutschen Stämme kennen jeruen, damit es diese achte und chre und sich ihm das stoize Gefühl aufdringe, dass das grosse enropäische Mittelreich mit seinen 60 Millionen Einwohnern berufen und berechtigt ist, eine Achtung gebietende Steilung unter den weltgeschichtlichen Völkeru einzunehmen. Das Gefühl unserer Macht und Kraft, Vertrauen auf unsere Bildung und Pähigkeiten, Liebe zum Vaterlande, Verebrung der Verdienste unserer grossen Männer werden im Volke erwachsen, wenn die Kenntniss seiner Ielmat und seine rubnriechen Geschielte Sich erweitert. Dieses Gefühl durch Wort und Bild in aljen Kreisen und Ganen unseres grossen und schönen Vaterlandes immer wieder wach zu rufen, deu vaterländischen Sinn zu pflegen oder zu wecken, wo es noth thut: dazu will ansere illustrirte Haus- und Schulbibliothek uach besten Kräften mitwirken.

#### Band 1-4 enthält:

Vaterländische Bilder aus Oesterreich. In Schilderungen aus Natur, Industrie, In Schilderungen aus Natur, Industrie, Geschichte und Volksleben.

Herausgegehen v. J. Wenzig u. Friedr. Körner. Mit mehr als 400 in den Text gedruckten Abbild.

I. Band. Bilder aus Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark. Mit einer Einleitung: Das Kaiserthum Oesterreich

und sein Herrscherhaus. Mit über 60 in den Text gedruckten Abbildungen, einem Titoihiide und einer Bellage, ausgoführt von der k. k. Staatsdruckerel in Wien. In eieg. Umschlag broch. 221,2 Sgr. Cart. 1 Thir,

II. Band. Bilder aus Tyrol, Kärnthen, Krain, dem Küstenland u. Triest, der Lombardie und Venedig.

Mit 90 Abbildungen, oinem Titeibilde etc. In eieg. Umschlag broch, 1 Thir. Cart. 11 g Thir.

Erster und gweiter Baud is elegantem englischen Einband sussmmengebunden kesten 21,3 Thir. III. Band. 1. Hälfte. Bilder aus Ungarn.

Mit 70 Abbildungen und 2 Tondruckbildern. In eleg. Umschlag broch. 20 Sgr. Cartou. 1 Thir. III. Band. 2. Hälfte. Bilder aus Siebenbürgen, der Serbischen Woiwodina und dem Temeser Banat, von der Militärgranze, Kroatien.

Slavonien und Dalmatien. Mit 65 Abbildungen und 3 Tonbildern. In eleg. Umsehlag broch, 20 Sgr. Carton, 1 Thir,

Erste und zweite Hälfte in elegantem englischen Einband susammengebunden kesten 2 Thir,

Im Sommer des nächsten Jahres wird vollständig: IV. Band. Bilder aus Böhmen. Mähren. Schlesien, Galizien und Lodomirien, sowie der Bukowina.

Mlt einer Karte des Kalserstaates,

Band 5-8 enthilt:

Vaterländische Rilder aus Preussen. Geschichte und Volksleben.

Herausgegeben von Friedrich Körner. Mit mehr als 400 in den Text gedruckten Abhildungen, viclen Toudruckbildern u. s. w.

I. Band. Bilder aus Brandenburg u. Preussen. Mit über 70 in den Text gedruckten Abbildungen,

einem Titelbilde und 4 Tendrucktafeln. In elegantom Umsching broch. 25 Sgr. Carton, 1 Thir.

II. Band. Bilder aus Schlesien, Posen und Pommern. Mit so in den Text gedruckten Abblidungen, einem Titefbilde aud 2 Tondruckbildern. In eieg, Umsehlag broch, 25 Sgr., Cart, 1 Thir,

Erster und sweiter Band in elegantem englisches Einband sussammengebunden kosten 21 n Thir.

Im Jahre 1861 u. 1862 werden ausgegeben:

III. Band. Bilder aus Sachsen u. Westphalen.

IV. Band. Bilder aus dem Rheinlande und Hohenzollern.

Band 9 und Folge werden umfassen: Norddeutschland (in etwa 2-3 Bänden).

Mittelaeutschland (in etwa 2 Bänden). Süddeutschland (in etwa 2 Bänden). Westdeutschland u. d. Rhein (etwa 2 Bande).

Schulanstalten und Volksschriftenvereinen, weiche dieses vaterländische Unternehmen begunttigen wollen, ludem sie es zu Framien oder sonstigen Vertheilungen beuutzon werden bereitwilligst aus billigsten Beaussbedingungen zugestanden.

Var. 311 M (T12,7.

## Malerische Leierstunden.

Erfte Serie. 3meite Abtheilung.

Illuftrirte Bibliothek der Sander- und Bolkerkunde.

Afrika.

II.

Ed. Vogel's Reisen in Central-Afrika.

## Malerische Jeierstunden.

## Das Buch der Reisen und Entdeckungen.

Reue illuftrirte

### Bibliothek der Cänder- und Völkerkunde

zur

Erweiterung der Renntniß der Fremde.

herausgegeben unter Mitwirfung mehrerer Geographen und Schulmanner

Bermann Wagner.

Afrika.

11.

Dr. Ednard Bogel.

Reisen und Entdeckungen in Central-Afrika.

Bearbeitet

Sermann Wagner.

Mit zahlreichen in den Tert gedruckten Abbildungen, vielen Tonbildern, Karten u. f. w.

**Leipzig.** Berlag von Otto Spamer. 1860.





## Ed. Vogel, der Afrika-Reisende.

### Shilberung

# der Reisen und Entdedungen des Dr. Count Bogel in Central-Afrika.

in der großen Bufte, in den Landern des Sudan (am Tfad-Sec, in Mußgo, Tubori, Mandara, Sinder, Bantichi n. f. w.)

Nebft einem Lebensabriß des Reifenden.

den Originalquellen bearbeitet formann Wagner.



Mit 100 in den Eret gedruckten 3bbildungen, acht Condruckbildern fowie einer Uebersichtskarte ber Reiseroute Dr. Eb. Bogel's.

Leipzig. Verlag von Otto Spamer. 1860.

173 mmt



### Inhaltsverzeichniss.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | erne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung. Alebersicht der frühern Reifen nach dem Andan . Griebele Annte vom Janem Krifas (1). — Sereder (2). — Gruedin Bilbas, Cianbius Mostmus (4). — 60 Gerei, im Leitung (4). — 60 Gruedin Serieman (5). — Serey Kindel, Fanntie Sem. Beilter Endure, Sung Kisperten. Diren Denham (13). — Glauperten und Richard Runder (20). — June Richarden, Nedel Perreg, deutich Benit (32). — Dr. Chuard Bischerte, Nedel Perreg, deutich Benit (32). —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    |
| 1. Reise von Kondou nach Tripoli<br>Dr. Legel's Atecife von London (169). Amis (20). Stalinen von Kartbage (33). — Tripoli (31). —<br>Betereitungen um Buffenteije (37). — Amisting nach Lebbag und Meffetala (59).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49   |
| <ol> <li>Von Tripoli nach Alutfuk</li> <li>sterici veu Tripoli (nach) — Tagkenuberge (60) — Odminagstrige (67) — Odminags (67) — Odminagstrige (67)</li></ol> | 63   |
| III. Keffan und die Natron-Seen<br>Marfat (11).— Die Gerachte Foffank (67).— Statifüt (100). — Die Impfacts und Inatab (107).<br>— Wiele nach den Natron-Veren (101). — Die Gerach (167). — Die Gerachmaten (168). — Die De Aramanten (168). — Die Gerachmaten (168). — Das befliebe<br>Seine Veren (168). Weit Zelffank (178). — Die Gerbertung Inden (178). — Die Gerbertung Inden (178). — Die Christoffung Johnen (178). — Die Christoffung Inden (178).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91   |
| IV. Reise von Mursuk nach dem Sudan  Teghan (170).— Gerfreun. Die Alternfranzur (172).— Zedgerre (172).— El Hydre (125).— Paleiselfen in der Tale (180).— Wochen Zedel (126).— Wochas (176).— Yoke (176).— Yoke (176).— The Cale (176).— El Harrison (  | 119  |
| V. Reise durch Aantem nach Auka<br>Aufunft im Sudan (1853). — Die terpische Begengeit (186). — Das Land Ranem (1883). — Ge-<br>ischichte bieies Lautes (1899). — Das Roningreich Gerau. (1853). — Ar Konnadogu Edunde.<br>Biederfeichiem. Der Jeinerwisk (166). — Die Cadol 30. fluightergang (1876).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155  |
| VI. fluka, Sauptstadt von Gornu dr. Begeff Andmei in Anda (100). — Tod englische Saus (170). The Arreniten (171). — Die fliggerfeichen Medecke (177). Der Der Dentol und der Mart in Anda (173). — Andal der Septemberer (1711. Martingendaline (173). — Gerichtungen. — Jacksinsten. — Bereien (177). — Ober Der Der Der Der Der Der Der Der Der D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169  |

|                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grite                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| VII.                         | Dr. Vogel's Ausflüge am Sidufer des Tfad-Sec<br>Musting nach Agerma (1906). – Tevetschossfrücht (1976). – Lad Busser des Tjak (1077). – Dats<br>Kinsift Keten am Arte (1956). – Er Schaft (1827). – Sähler am Tjak (1916). – Lideiteken am<br>Tjak (2016). – Tsifieldişsk (2016). – Plagen tos Tonko (1816). – Lit Infelie im Tjak De<br>Bustum (1724). – Lit (Singari (1216). – Westerna (1916). – Er (1916). in Tjak De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195                             |
| VIII                         | 1. Neise ins Kand der Mußgo und Tubort Met Admuni's Kriegsym in des Law der Mußgo (217).— Der Serfened (219).— Baufgereich- tenum des Lauels (229).— Müngemende (221).— Die Alleneigigs am Meise-Ge (221).— Die Zeich-Plaine (229).— Die Hierenich tei Mußgolandel (277).— Die Verderleiche (278), der Geger (278).— Die Teich-Plaine (278).— Die Hierenich tei Mußgolandel (277).— Die Ordunder (278).— Weiten (278).— Die Ordunder (278).— Die Ordunder (278).— Petit der Geger der Mußge (278).— Die Analmsfelt der Bernanner (277).— Der Anderi-See und die Kiefer feste verfreiche Urre und Gewin (278).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +                               |
| IX.                          | Reife nach Mora und Thie  Begris Menagris (263). — Bullie's Riger-BemioCrypchilon (244). — Mora und Mandua (245).  — Tie Enga Membi und Ramalia. Glien (260). — Bogel in Mora (247). Tie Marghi und bir Taule (270). — Represent und Taule (270). — Belgen und bir Taule (270). — Belgen und bir Taule (270). — Belgen und Gebrachte (272). — Tie C dan und bir E and facil tule; (232). Abs : Rabmania die Grant (280).  Maduit. Die Gomergha. Tie Godia (280).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| X. 1                         | Reife nom Auha nach Sinder<br>Kompatiline wur die (2071). – Bege in Saban. De Komadyng Banke (258). – Andelinin. Die<br>Mange (160). – Die Beder (2073). – Begigter mit die Bentle (2013). – Schrießleber priefen<br>Lides um Biger Gebeie (2013). – Begigter mit die Bentle (2013). – Schrießleber priefen<br>Lides um Biger Gebeie (2013). – Beffen (2013). – Geben: – 2.00 d. (261400 Heft in Beder (2714). – Begigter (2715). – Begigter (2715). – Begigter in Gebeie (2715). – Begigter in Gebeie (2715). –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256                             |
| XI.                          | Reise nach Gautschie, Salia, Gebehschi und dem Genus.  "Mesmenteben mit der, Erstig (276).— Gustlefesk (277).— Zalebet (277).— Bauslichi (2869).— Erst Sigmen sigme ub Tangska (2869).— Geleich ber Spenier (286).— Erst Typh (276).— Die Gultan (286).— Erst Finde (286).— Die Gultan (286).— Die Gultan (286).— Die Gultan (286).— Beschi (286).— Die Gultan (286).— Beschi (286).— Die Gultan (286).— Beschi (286).— Diese Gultan (286).— Beschi (286).— Diese Gultan (286).— Diese | 275                             |
| XII.                         | Reise nach Wadal. Cehte Nachrichten . Merife nach Often (1809), — Bagbirmi, Land und Leute (310). — Wars in Madal (312). — Marguire's Echicial (315). — Lepte Nachrichten über Dr. Begel (316).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                             |
|                              | Die hierzu gehörigen 8 Tonbrudbilder find einzuheften wie folgt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Pan<br>Anfi<br>Thic<br>Dr. L | Boget's und Dr. Barth's Begegnen im Endan (gedrig ju Seite 202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121<br>128<br>197<br>224<br>253 |

27.1



### Einleitung.

#### Meberficht der frühern Reifen nach dem Sudan.

Früheite Runde vom Amern Afrikas.— Hervolet.— Die finst Nasmonier.— Cornelius Valbus.— Clarbius Velenkais.— Est Gorgicanus.— Friedrich Hermann.— Isefeh Michie, Francis Even.— Balter Dudner, Hugh (Capperton. Diren Tenham.— Clapperton und Michael Lamber.— James Richartsen, Nobles Dermeng, Heinrich Parth.

Deijende, welche in das Innere Ufrikas, besonders in den sogenannten Sudan eindrangen, giebt es verhältnigmäßig sehr wenig! Erst den jüngsten Erspeditionen war es ausbehalten, Berichte der Geographen des Alterthums zu verseisern oder zu bestätigen, ja über weite Käden des abgesschossen Grothelis haben wir noch jeht weiter keine Kenntniß, als wie sie ine uns einige turze Andeutungen bieten, die, fast ein Jahrtausend alt, gewöhnlich in das Gewand der abensteuerlichen Wortse und Fabel gelteidet sind.

In mauchen Beziehungen waren jene alten Geographen und Reisenden viels begunftigter, als dies beutzutage der Kall ift.

Bogel's Reifen.

Beire Gegenden, in welche die alten Geograben die fogenanten Mondgebirge verfettert, bezeichnen die Schiedelinie zwischen den muhamedanischen und beibnischen Völferschaften. Diese Gerenze wird fast jährlich nur in seindlichen Abickten überschritten, und Alles, was seit Jahrbunderten über dieselbe vorges brungen ift, hat den sich die, en Reg er fam mien nur Unseit und Verberben gebracht, Kein Wunder ist es daßer, daß dieselben den ankommenden Europäer, von besten webern Mössten sie nicht die geringte Khnung hoben stonen, mit bkögfi mißtrausischen Augen betrachten und ihm, der ihnen als Aundschafter erscheint, ihrer eigenen Schefreit wegen alle erbeutlichen Schwierigkeiten in den Weg segen, Augleich sind auch die mu ha med an ist, der Belterschaften jenen Gebeitet in hohen Grade fanatisch, da sie durch jenen sortwaften Ausmunnensch simmer reicher auf bas Ausseichmende ihres Wetenntmisse binaerwiesen sind und ver Morers

gläubigen als Tobfeind betrachten.

"Diese Schraufe war in frü h ern Zeiten nicht verhanden. Der Vertebr war weniger zehemmt, und dadurch ward es ermöglicht, daß durch Kaufleute Knude von füd kich ern Gebieten kis an die Nordfaile des Erthseils zelangen konnte, die zwar nur in bruchflüchweisen Andeweiten Underntungen auf uns gefommen, aber doch auseichen Ert, wur auf jernfin agedende Verbindungen binzweisen. Die Karthager wissen im Bestip vielfeitiger, weitreichender Knude dom Jumern des Landes geweien sein, aber eughgerziges Handelsinteresse bewog sie, ihr Wissen mit ängleichese Gorgialt zu verheintiden, um andere Wissen von den Wortselten auszusschlieben, die ihnen daraus ermuchsen. Wit der Zerstörung der Weltsstat zinnen.

her o dot berichtet bereits, daß sich die große Buste von Theben westwarts bis zum Atlantischen Decan erstrede, und zählt eine gauze Reihe Dasen und Böle serstamme innerhalb berselben auf. Bei der Acypeten nahe gelegenen Dase des

Auhiter Ammon ermähnt er den Sonnenquell, welcher nach feiner Angabe am Mittag kaltes und um Mitternacht fiedend heißes (1) Waffer euthalte. Er kennt

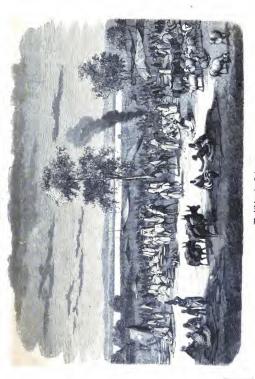

٠

bas Bolt ber Garamanten im heutigen Feffan, und mehrere feiner Aubeutungen icheinen fich auf die Tibu (Teda) zu begieben.

Er ergablt auch von ber erften Erforfdung Berpedition, welche nach bem Guban unternommen marb. Gine Angabl Runglinge aus bem Bolle ber Rafamonier, fo berichtet er, wollten fich barüber unterrichten, wo bas fübliche Ende der Bufte fei. Funf von ihnen, burche Loos ausgewählt, machen fich bes: balb auf, mit Lebensmitteln binreidend verfeben, und gieben in ber Richtnng nach Gnomeften fort. Rad vielen Woden tommen fie jum Ende bes Sandmeeres und begrußen mit Freude und Erftaunen eine fruchtbare Chene, reich mit Gebufch

und Bäumen bewachien. Lettere find von aufer= gewöhnlider Groke und Dide, mit reifen, loden: ben Früchten bebangen. Rann find bie Reifen= den aber im Begriff, an ben lettern fid ju er: laben, als eine gablreiche Schaar ichmarger Meniden bervorfturat, fleiner gebaut ale fie felbft (bas Bolf ber Bha= maen). Man nimmt bie Untomntlinge gefangen und bringt fie an ausge= bebnten Gumpfen und Geen vorüber, bie von Rrotodilen belebt find, nach ber Sauptitabt bes



Landes. Diefe lag au einem machtigen Fluffe, ber feinen Lauf von Beften nach Dften zu nimmt. Es liegt febr nabe , in bem Fluffe ben Romadugu Baube (Deou, Neu) und in bem Gee ben Tfab mit feinen gabtreichen Lachen und Sintermaffern ju vermuthen. Die Angabe, bag ein großer Flug von Beft nach Dft Uf: rifa burchftrome, veranlagte Berodot zu ber lange Jahre hindurd, feftgehaltenen Meinung, daß dies der Ril fei, und diefe Unficht ward fpater vielfad, noch badurch beftartt, daß die Bewohner des Gudan alle Gugmaffer führenden Fluffe mit vermandten Ramen bezeichnen und felbft ba, mo eine Berbindung zweier Strome nicht vorhanden ift, doch eine folde unterhalb bes Bobens annehmen. Bu lette= rer Ibee merben fie mabriceinlich veranlagt burch die im Boben gufammengefiderten Gemaffer, auf welche fie beim Graben ber Brunnen ftofen.

Bon ben Berbindungen ber Romer nach bem Innern ift wenig befannt. Um meiteffen ging mabrideinlich ber Bug bes Relbberrn Cornelius Balbus im Jahre 19 v. Chr. unter ber Regierung bes Muguftus. Bon ber fleinen Sprte aus, bem jebigen Bufen von Cabes, ging ber Beereszug nach Feffau, bem Lande Bhazania. Dan paffirte dabei die Schmargen Berge, ben Sa: rudid, beren Farbe man von ber ftarten Birfung ber Sonne berleitete, welche die Gefreine verbrannt hatte. Ge ftimmte biefer Erflarungeverfuch gang mit ben gebrandlichen Unichaufingen überein, Die befonbers burch bie Schilderungen bes Mgatharchibes, eines gelehrten Meranbriners, in Umlauf gefommen maren. "Die Sonnenbine - fo ergablte berfelbe - ift in jenen ganbern fo übermäßig, bag man gur Mittagszeit Die nabestebenden Berfonen nicht fiebt, fo bid und ichmul ift Die Luft. Ber ohne Soube auf ber Erbe geht, befoumt Brandblafen an ben gußfohlen, und wenn man in einem chernen Befage eine Speife mit Baffer an Die Sonne ftellt, fo tocht Diefelbe obne Kener. Die Sonne verzehrt fo ichnell Die fluffi: gen Stoffe bes Rorpers, bag man unrettbar ftirbt, wenn man nicht im Stande ift, gur rechten Beit ben Durft gu ftillen." Auf lettern Umftand hatten die Phagauier ihre Bertheidigungemagregeln geftubt und bie Brunnen an ber Strafe verichuttet , um die Romer zu vernichten. Bu ihrem Glud fanden lettere aber die Stellen auf, gruben nach und gelangten wieder zu Baffer. Gie eroberten bierauf Cillaba (Buile), Codamus (Gabames) und Garma (Dicherma), Letteres war die Sauptstadt der Garamanten , und die Ueberrefte eines Denfmales bafelbft fprechen noch jest von ber Unwesenheit ber Romer. Bei feinem Triumph= juge in Rom prangte Balbus mit gefangenen Garamanten und ben Ramen begwungener Ortichaften.

Gehr vielfeitig find die Renutniffe, die der berühmte Claudius Ptole : maus, ein geborner Megopter, vom Junern Ufritas befag. Er mar es auch, welcher die erfte vollständigere Rarte von ber damals befannten Belt entwarf. Er verfuhr fo grundlich und gemiffenhaft, als es bei bem bamaligen Stanbe ber Bulfemiffenichaften überhaupt möglich war. Die fübliche ober nordliche Lage eines Ortes fuchte er burd Berudfichtigung ber Sobe bes Bolarfterns, fowie durch Erfundigungen über Die Daner Des langften Tages gu ermitteln. Die oftliche und weftliche Abweichung ber Stadte, Fluffe und Gebirge von einander mußte er freilich giemlich unvolltommen aus ben Berichten ber Reisenden über die erforderliche Beit, in welcher man von der einen gur andern gelangen fonute, gu erfahren fuchen. Mu ber Beftfufte ber großen Bufte, bem fogenanuten Ga= bel, fublid von Mauritanien (bem beutigen Marotto), fuhrt er Gebirgs: erhebungen an, von benen wir außer feiner Mittheilung feine anderweitige Renntnig erhalten haben. Ge ericheint nicht unmöglich, daß fich diefelben wirklich in jenem nus unbefannten Bebiete befinden. 3m Guban berichtet er, ber Babr= beit febr nabe fommend, von einer vierfachen Baffericeite. Die Aluffe bes Beftens ergiefen fich in den Atlantifden Dcean. Bon dem Gotterwagen, wie er bas Scheidegebirge ber Mandingo nennt, toumt ber Flug Da fitho : Ins, mabriceinlich ber Gambia. Dann folgt im Innern bas Aluggebiet bes Diger, barauf bagjenige bes Bir, und die Gemaffer ber Oftseite vereinigen fich im Ril. Der Riger, fagt Ptolemaus, fest bas Gebirge Danbron (170 u. Br.) nordweftlid mit bem Gebirge Thala (100 n. Br.) im Gudoften in Bertindung. Ohne sich weiter über die Richtung auszuhrechen, nach welcher Die Wasser Alger frömen, fügt er hing, daß derselbe in seinem westlichen Theile, am Osabhange des Gebirges Mandron einen Gee, Rig ritis, den seisen Vibble, bilde, von Korden her aus dem Gebirge wei zystülis erhalte, gen Dibble, bilde, von Korden her aus dem Gebirge wei zystülise erhalte, einen britten von silden her. Der legtere vereinige sich mit ihm am Ubspauge des Mandrongebirges. Der Griebbere der Vereinige sich mit ihm am Ubspauge des Mandrongebirges. Der Griebberge (Mertidan von Karthago) mit dem Gebirge der garamantissen Schlichen sein siehen Ausserbago) mit dem Gebirge der garamantissen Schlichen siehen Ausserbago der der Kreiman von Kreikan von Chrene) in einem Lusse von 300 Mellen. Pkreimals wirft unter dem Anancn Gir den Kom dan gu und Scharf zussennen, bie beide sich den Tald erziehen Der nordbstliche Zussus, den er erwähnt, ift muthmaßlich der Batha, der in Wad al en Fittri-See bilden sollte. Lettern nennt der Achtyler den Schliche Schlen für der der köchtern kont der der der bestehe in der Kalpeter den Schlich von der und weitere Anaden.

Nachem die Ara der (Mauren) die Nordfüßte Afrikad in Bestig genommen, einen Theil der Verberftämme, die hier anfassig waren, zurüczedrängt und mit reigender Schnelle durch Wert und Schwert lipre Nesigion bis tief in das Jerz Afrikad verbreitet hatten, ward verzigdisch ein gelehrter Araber, Aben Ab all die Arten gegen seinen ausgebreiteten Kenntnig des Sudan berühmt. Er war ein Sohn des heißen Erdheits selbst, im Jahre 1009 unserer Zeitrechnung zu Centa unweit der Sailen des Hertlick gederen unsetze der eine geworden mit Bissophie, himmelstunde und Varthematif, und ein Langerer Aufentungt und hier der er vertraut geworden mit Bissophie, himmelstunde und Varthematif, und ein Langerer Aufentungt. Im Doft des Königs Vogert II. von Sizissien machte ihn gleichfalls ersahren in abendländischer Bildung. Er selbsig, wohl der war es ihm gelungen, vermöge seiner unsfassenden Kaustisch und für der in der der inse Gestigten unter Mentalen Kaustisch mit machte in der Vertraut füß machterfol Nachtest über inm Erkendlen, vermöge seiner unsfassenden Kaustisch und der ein der Vertraut des Gestigten unter Mentalen kaustisch und der ein der eine Keistet au erfalten und sie qulammenzustellen.

In der Witte des 15. Jahrhunderts unternahm ein gebildeter Berber, Mu is audissche En 20 der 20 der

Bon borther mar ber Raramane vier Tagereifen weit Baffer jugeführt worben, ba man Gilboten nach ben Brunnen porausaefendet batte. Leiber merben folde Boten nicht felten gum Berberben ber Raramanen ,,burd bie bofen Beifter ber Luft verblendet und in die Ginode verlodt". Gimelaten bezeichnet Con Batuta als bie erfte Stadt im Negerlande. Raufleute ftromten bier aus allen Simmels: gegenden gufammen und fanden fur ibre Baaren autgeschütte Dieberlaffungen. Rachbem bie Banbelogefchafte beenbigt maren, feste fich ber Bug wieber in Bewegung und erreichte nach vierundzwanzig Tagereifen die Stadt Mali (Melle), bamals Sauptstadt eines blubenben Reiches. Man verfolgte bie Richtung nach bem Riger gu und traf unterwegs erstaunensmurdige große und bide Baume (Adansonia). In ber Boblung Des einen batte ein Beber feine Bertftatt aufgefchlagen, in andern fant fich Regenwaffer, in wieder andern wilber Sonig. Much burch bie Reger, beren Dorfer bie Reisenden berührten, murden ibnen mancherlei Erquidungen geboten. Die ichwarzen Frauen brachten ihnen Reis, Mehl, Mild und Suhner und maren erfreut, wenn fie ale Begablung bafur Salgfindden erhielten. Endlich fam man nach Dali, nachbem man borber Rarffedu (Gego am Riger) paffirt batte. Der Ronig biefes Ortes bewirthete bie Angetommenen febr tärglich und fandte Gbn : Batuta nichts als etwas Brod, einen getrodneten Rifd und etwas faure Mild. Rur nachbem ibm ber Reifenbe wegen feines Beiges Bormurfe gemacht batte, mart bie Berpflegung etwas beffer. Souft ftand ber ermabnte Ronig allgemein megen feiner uneigennubigen Berechtigfeiteliebe in gutem Rufe. Dan tonnte in feinem Reiche mit volliger Sicherbeit reifen und felbft ber Rachlag eines Geftorbenen ward gefchutt. Bon Mali aus gelangte Gbn : Batuta nach Timbuttu. Diefe Stadt mar bamals von Dali abbangig und mart burch einen von bort eingesetten Bicefonig regiert. In einem Rabne febte er auf bem Riger feinen Bug oftwarts fort und tam nach Ratam, bann nad Tetebba. Bon letterer Stadt berichtet er, bag fie aus rothem Stein erbaut fei und reiche Ergabern fich in ihrer Rabe befanden, von benen bas Erintmaffer einen eigenthumlichen Befchmad und eine buntle Farbung erhielte.

des sidwestlichen Affen. Bei einer seiner Wüssentreise ward die Arawanse, welcher er sich angeschoffen, in der Gene von Arau an durch den Berbrücken von I and ag augekablen, in der Gene von Arau an durch den Verbrücken von I and ag augekablen und ihr der Durchgangszell abverlaugt. Jür jede Rameelladung mußte ein Stid Tuch, etwa einen Dutaten an Werth, erlegt werden. Der Fürlf war von einer beraffneten Schaub von 500 Mann begleitet, welche auf Kameelen ritten. Danach mötsigte der Hungen von 500 Mann begleitet, welche auf Kameelen ritten. Danach mötsigte der Hunger ager zu felgen, und bier bewirthete er sie gafirei auf die ansiche unterneten Jage zu gefügen, und bier bewirthete er sie gafirei auf die ansichen Westen.

Alls der weitgereisse Mann auf einer seiner Habrten von Agspeen nach fieg.

"Schiff zurücktebren voollte, ward er bei der Juste Icheerds von dristlichen habrzengen zum Gefangenen gemacht und wegen seiner besondern Gelehrfamteit dem Kapite Leo X. geschenkt. Ben diesem kapite Leo X. geschenkt. Ben diesem einer geschenkelt, und da er sich dazu entschliche, die deritliche Religion anzumehmen, verfah der bestigte Bater selbs die ism Bathenstelle und versieh im, dem Gekrauche gemäß, seinen eigenen Namen: Zohannes Leo. Er hatte die Ergebnisse siener Kiefe ursprüngslich in einem anössibrischern, arabisch geschriebenen Werte niedergelegt, sobald er aber des Jatleinischen pinreichend mächtig geworden war, übertrug er es in delie Sprache und erheite kann den Roben der Niedensten. der Africa ner!"

Lange Beiten vergingen, fein Guropaer magte es, in bas Innere Afrifas einzudringen. Die Schilberungen von ben Schredniffen ber Bufte, vom feindliden Rling, gefährliden Thieren und gemalttbatigen Meniden bielten Jeben gurud. Die größte Aufmertigmfeit mar theils auf Die großen Entbedungen gerichtet, welche an ber Dittufte bie Lander am obern Dil befannter machten, theils auf die Fortithritte der Bortugiefen an der Beftfujte und bem Golf von Guinea. Dier maren es bauptfachfich bie Stadt Timbuttu und ber Riger. welche man als Biele fefthielt. Die Richtung und ber Berlauf bes lettern mar lange ein unerflarbares Rathfel. Entweder, glaubte man, fliege er ununterbroden nach Often und ergiefe fich bort in ben Ril, wie es Berobot angenommen batte, oder fein Baffer ftrome in ben Tfad und verbunfte bier. Bieber andere bielten ben Rongo fur ben Unterlauf bes Diger. Go mard auch bas Benige, was von Timbuttu durch Ergablungen der Gingebornen befannt geworden mar, in ber Phantafie vergrößert und ausgeschmudt. Man malte fich ben Ort als eine Stadt ber Balafte, in welcher die Sausgerathe, ftatt aus Thon, von purem Gold feien. Befondere mart bie Reifeluft burd Dinnao Bart's amar ungludlich endende, aber allgemeines Auffehn erregende Unternehmungen auf den Beiften Afrikas gelentt. Bir übergeben bier alle jene Berfuche (mit einziger Ausbachme zweiten Reife Capperton's), die von Weften und Den Den der unternommen wurden, und beschänken und nur auf eine turze Angabe derjenigen Expeditionen, die von Worden aus durch Fesfan einzubringen versuchten. Wir halten bieschen als die Bafis feit, auf besche ord. Dr. Bo as funternabm, weiter zu bauen.

Der erste Europäer, welcher als wissenschaftlicher Reisender nach Murjut gelangte, war Friedrich Hornemann, und die Berfinlichfeit dieses unternehmenden Mannes bietet ebensowol an und für sich viel Intersantes als fie andererseits auch zu Bergleichungen mit unferm Dr. Bogel auffordert.

Hornemaan war der Sofn eines Gesistlichen in Silvessein und ward 1766 in dem Etadtochen Alfeld geboren, in welchem damals sein Bater als Previger angestellt war. Nicht lange danach ward der Valer nach Silvessein selbst versetzt und Friedrich Hornemann besucht die Schulen seiner Stadt. Im Jahre 1785 vertses erden er das Gennachmin volles Derts. Schon als Anade zeichnet er sich durch unbezähnbare Reiseluft aus. Alle Freizeit verwendete er darauf, die Umgebung seines Wehnerts zu durchsorischen. Er kannte ringsbum jede Bergehöße, jedes Waldthal und wanderte die einsamsten Pfade am liechten allein, da Gelellschaft ihm nur sürend war. Seine Mitigülter setzt er, da er wangsweis Freisestriet, sown als Erstinaer durch desejnerte Erze korne von fremden Ländern, abenteuerlichen Thieroph von feine Mutter und Soweiter der von der Verlagen und finder aus der Verlagen, und sicher der Verlagen und dem Verlagen, und sicher der Ragel und er eine Mutter und Soweiter in, ihm zu folgen, und sührte beide im Walde nach einer Zweighfütte, die er sich gang nach dem Verlägen in wie und der Verlägen genacht hatte. Dasselbst bewirftste er fie auch auf eine und von der

Auf der Universität Göttingen ward er wegen seiner Borliebe für Naturwisfenicaften ein Lieblingeichniler bes berühmten Brofeffor Blumenbach. 3m Rabre 1788 batte fich bie Ufritanifde Gefellichaft in London gegrundet, und die Mittheilungen, welche diefelbe in ben Jahren 1790 - 92 berausgab, fib= ten ben mächtigften Reis auf ben jungen reifeluftigen Dann ans. Er fakte ben Entidluß, fich der Erforidung des unbefannten Erdtheile gn widmen, und ließ fich felbft baburd nicht irre machen , daß die genannte Befellichaft ibm weiter teine Musfichten als die nothburftigfte Unterftubung eröffnen tonnte. 3m Unfange bes Rabres 1797 begab er fich nach London, im Juli nach Baris. Sier marb ber unternehmende Mann wegen bes Blanes, ben er auszuführen gedachte, mit allgemeis ner Theilnahme begrugt, und Lalande ftellte ibn bem Nationalinftitut als einen Forider vor, von bem man fich die wichtigiten Aufschluffe über bas Innere Ufritas ju verfprechen hatte. Das Intereffantefte aber, mas Sornemann in Baris fand, mar ein turfifder Raufmann, beffen vertrantere Befanntichaft er machte. Diefer ertfarte ibm enticieben, es fei fur einen Chriften, ber nach bem Suban pordringen wolle, ber einzig mögliche Beg ber, bag er über Tripoli und Mur: jut reife; und ba Sornemann's Inftruttionen ibn nothigten, junachft nach Rairo gu geben, fo gab er ihm Empfehlungsichreiben an bortige angesehene Raufleute

mit. Andere Empfestungsichreiben erhielt er von Lasande und Thullis und verließ Auflang September Baris, um sich über Marfeilte nach Alerandrien einzuschiffen. Ohne fich in lebterer Stadt länger aufzuhalten, reiste ernach Kairo. Wit ber großen Bilgerfarawane, die jährlich, von Metfa zurückepend, nach dem Welfen giebt, wollte er nach Keffan au gelangen lucken und war beballt zu



Die Dafe Simab (Ammon).

einem zehnmonatlichen Aufenthalte in biefer Stadt genöthigt. Diefe lange Muße benufter er um Bervollfommunug in der arabilichen Sprache und genetweitigen Borbereitungen. Währendbem landeten die Frausosen unter Naspoleon, und Hornmann fürchtete fehr, daß daburch die Ausführung seines Unternehmens numöglich gemacht werben möchte, da er ja im Auftrage der feindlichen Angländer reiste. Zu seiner Freude nahmen sich aber Berthollet und

Wo nge feinersehr war man und empfassen ism Axpoleon aufs wärmste. Hornann hatte sich Sprache, Tracht und Sitten der Drientalen so anzueignen gessucht, daß er beabsichtigte, als muhamedunischer Kaufmann zu reifen. Den eigentslichen Zweck seines Unternehmens bemührte er sich durchaus gebein zu hatten, und leicht seine Begleiter sollten barüber in Unwissensche lieben. Aus demielben Grunde hatte er anch den Konful in Tripoli gebeten, sich nie nach ihm zu ertundigen, um dadurch nicht die Aufmertsamteit der Fessen zu nachen und bieren Verdacht zu ertwecken. Freilich war jene Wolle nicht so leicht durchzusiehen, da er verschieden wissenschaft zu ertwecken. Freilich war jene Wolle nicht so leicht durchzusiehen, da er verschiedene wissenschaftlich sprirtumente mit sich sührte und Beschachtungen anstellen wollte. Einen wahren Schaft hatter an seinem Diener gefunden. Dieser, ein geborner Deutscher, war vort längern Zahren zum Stlaven gemacht und gezwungen worden Wuhamedaner zu werben, sprach ebens gestäufig Arabisch wie Krittsfie und batte bereits merkräche Kwiesen nach der Minner gemacht.

2m 5. September brach die Bilgertgramane von Rairo nach Beften auf und ward mabrend ber erften vier Tage vielfach burch rauberifche Beduinenichaaren beunruhigt, die fie umichwärmten. Am vierten Tage betrat man die Bufte, gelangte nach Doggra und Biliorabef und erftieg am neunten Tage ein Gebirgeland, beffen Plateau von einem unabfebbar breiten und langen Galglager bededt mar. Erft am elften Tage tam man wieder zu menichlichen Bob= mingen. Am meiften hatten die Reifenden burd ben heftigen Mordwind ausgufteben , ber ibnen ben groben Riesfand mit großerer Beftigfeit ins Beficht marf, als es ein Schlogenwetter gethan haben murbe. Stellenweise traf man auf aufebnliche Maffen von verfteinertem Bolg. In ber Dafe Gimah (Ammon, f. bie Abbild, auf G. 9) machte man eine langere Raft und hornemann benutte bie Beit dazu, um über die phififche Befchaffenbeit, die Bewohner, beren Sprache, Regierungeweife, Die Rninen, Ratafomben ber Umgebung u. f. w. Unterfuchungen anguftellen. Unporficitiger Beife batte fein Diener ben Argwohn ber Simaber erregt, ba er ben frangofifchen Bag batte feben laffen. Als am 29. September bie Raramane abreifte, mart fie von einer Schaar fanatifder Bewohner jener Dafe verfolgt, die Sornemann's Tod forberten, ba er ein Chrift fei, und er batte es nur feiner genauen Renntnig bes Roran, feiner Fabigfeit, gelaufig Arabifch gu fprechen und gu ichreiben, und ber Bewandtheit feines Dieners gu verbanten. bak man fic berubiate.

Um 17. November 1799 tam Hornemann in Murfut an als ber erfte Guropaer, ber Mittbeilungen über biefe Stadt veröffentlichte. Bon bier aus fandte er ben erften Brief an Die Afrifanische Befellichaft, welcher Rachrichten aus Feffan enthielt. Anfänglich beabfichtigte er fofort nach Tripoligurudgugeben, um bort Die erforderlichen Schritte an feinem weitern Fortfommen an verfuchen, marb aber vom Fieber ergriffen und bufte feinen treuen Diener burch ben Tod ein, Raum genefen, macht er fich endlich langfam auf ben Weg nach Tripoli, allente balben mit größter Umficht untersuchend, beobachtend und von Bilgern, mit benen er gufammentrifft, Erfundigungen über die Lander im Guben und die Stragen nach denfelben einziehend. In Tripoli gelingt es ihm, den Sultan fo für sich zu gewinnen, daß dieser ihn in seinen besondern Schut nimmt und ihn ein Schreiben einhandigt, in welchem er ihn als feinen Diener Jedem bringend empfiehlt. Bum zweiten Dal macht er fich am 1. Dezember 1799 nach Murfut auf ben Weg, wo er am 20. Januar 1800 wohlbehalten antommt. 3wei Ramcele tragen feine Borrathe, Die in allerlei fleinen Baaren befteben. Seine Reifebibliothet wird nur burd ben Roran und einige andere beilige Bucher gebilbet. In ber Sauptstadt von Reffan ift er zu einem mehrwochentlichen Aufenthalt genothigt und er macht Die intereffante Befanntichaft eines Sche= rife von Bornu, mit bem er nach letterem Lande ju reifen gebentt. 3mei meitere Briefe, Die er von bier abfendete, enthalten mancherlei Rachrichten über die Tibu, Tuarit, über Timbuttu, den Gudan und Bornu. Gin britter Brief ging verloren. Gein lebtes Schreiben batirt vom 6. April 1800. Den 7. April reifte er in friider Gefundbeit und froblichen Mutbes ab und fprach aus, daß er bis jum September in Bornu zu bleiben gebachte, um bann mit ber großen Rarawane weiter zu gieben.

Die spätere Erzebition unter Dubney, Denham ze, ersuft burch Erzäblumen ber fesjanischen Kausseute Salah und Benberachmani über fein weiter es Schieffal Folgendes. Er fei, fagte man, als muhauedausischer Kausmann nach Ruffer gereift, batte bort aber einen Anfall von der Ruhr bekommen und mare nach sechstägigem Krankenlager baran gestorben. Seine Papiere habe ein gelebrter Mann Jussis felata an sich genommen. Der Negerpotel habe biefen

aber als einen Zauberer betrachtet, ibn beschulbigt, daß er Umgang mit bosen Geistern pflege, und ihn deshalb in seinem Sause sammt allem Bestibihum versbrannt. Auf diese Weise sie Mulle verschante. Auf biese Weise sie Mulle verschangen.

An Tripoli mar es den Englandern gelungen, durch die Bemüßungen des Konsuls Barrington ein sehr freundischaftliches Verhältniß mit dem Halcha delebst anzufnügfen. Sie hatten die Wichtigkeit der Grenze über gestan nach dem Sudan ins Auge gesaft, und dem Kalcha seinerseits sag daran, in der mächtigen seighrenden Nation eine Kristige Sittes bei seinen Bestrebungen, sich von der

Pforte unabbangia zu machen, zu finden.

Im Rabre 1819 ging besbalb Rofe ph Ritchie, Gefretar ber Gefanbtichaft, ein miffenschaftlich gebildeter Mann, von Tripoli aus im Auftrage ber englischen Regierung nad bem Guben. Ihn begleitete ber Marineleutnant G. Francis Luon. Sie reiften von Tripoli aus in Gefellicaft bes Gultans von Reffan, Mufni, ber bem Bafcha von Tripoli tributpflichtig mar. Unftatt aber ben Guropaern bulfreich ju ihrem bequemern Fortfommen ju fein, legte er benfelben verratherifder Beife in feiner Sauptstadt Murfut alle mogliden Schwierigkeiten und Binberniffe in ben Weg. Ritchie erfrantte an bem ungefunden Orte an einem Gallenfieber, und ba Mutni verboten batte, ibm beigufteben, ftarb er. Sein Gefahrte Luon, ber gleichzeitig an einem Rubraufall litt, erholte fich aber gludlicher Beije wieder und veröffentlichte bei feiner Rudtehr nach England Die Graebniffe ber Reife, fomie alles Das, mas er burd Greundigungen über bie füdlichen Länder erfahren. Erot des ungunftigen Ausgangs biefes Unternehmens war man boch burch bie erhaltenen Rachrichten nicht abgeschreckt worben, fonbern ruftete icon 1821 einen neuen Reifegug aus, an beffen Spipe ber Raturforfcher Dr. Balter Onbney ftand. Ihn begleiteten ber Dajor Diron Denham und Leutnant Sugh Clapperton; außerdem ber Schiffszimmermann Sillmann und ein englischer Diener Somfins, ber außer brei euro: paifchen Sprachen auch fertig Arabijch fprach. Barrington nahm die Reifenben in berglichfter Beife auf, ber Baicha unterftuste ibr Borbaben und nach Beendigung aller Borbereitungen brachen fie im Marg 1822 nach Murfut auf. Clapperton und Dubneb reiften über Beniolid poraus, Denbam, ber fpater aufgebrochen war, traf fie turg vor bem Anfang ber eigentlichen Gabara. In Sofna erfreuten fie fich einer theilnehmenben Freundlichfeit von Seiten ber Ginwohner. Befonbers erregte Die europäische Rleibung, welche Die Reisenden beibehalten hatten, die Rengierde der Frauen, und lettere intereffirten fich fo fur die Bofentafchen der Fremden, daß fie ihre Bande versuchsweise in Diefelben ftedten, mitunter brei bis vier gleichzeitig. 3mifchen Gofna und Dur= fut hatte Die Raramane febr vom Buftenwind auszusteben, ber ihnen ben Sand in Die Augen marf, fo bag ibre Thiere wild murben und nicht vorwarts wollten. Mudy mabrend ber Racht muthete ber Sturm fort, rig wiederholt die Beltpflode um und bebedte jollboch bie Schlafenden mit Sand. Als man fich am 8. April Murfut naberte, ritt ihr israelitifder Diener voraus. Die Ginwohner der Stadt bielten benfelben fur ben angefundigten englischen Ronful und erwiefen ibm

jur großen Beluftigung ber fpater Ankommenden die gebrauchlichen Shrenbegeisgungen, mabrend fonft Juden allgemein verächtlich behandelt werden.

Ter jetige Sultan von Keffan, Mu fra pa, Anthri's Nachfolger, begagnete ein Engländern zwar freundlich, macht einen aber allertei Swierigteiten in Bezug auf ihr weiteres Berdringen. Ohne eine Begleitung von mindestens 200 Berassineten, ertlärte er ihnen, tonne man nicht durch die Wissper eine seige sei aber nicht möglich vor dem nächlichen Fühligher im seige dagar zus sammen zu bringen; außerdem bedürfe es auch noch dazu der ansdrücklichen fertaubnis des Passidas in tripeit. Ein Kaufmann, 2011 K halt und Warflichten ber ein Keind Bucht ab ab ar var, nahm sich ihrer an, reifte mit Denham ach Tripeit, und wirfte beim Lascha jewer, alse Zenham bereits mit einem französlichen Schiffe die Schriebter bestallt gereit war, um sich in England über den Passig ab beschweren. Im 17. September bezind hich Denham mit Wu Khalum wieder in der Wüssle und var mit einem Theil der Mannschaft versehen. Ein anderer Trupp fiest in Gefna un ihnen.

Mm 30. Ottober jog Denham mit Bu Shalum in Murfut auf pomphafte Beife ein . fodak ihnen die halbe Bewohnerichaft entgegenftromte. Bu Rhalum fag auf einem weißen tunefifden Roffe. Gein Gattel mar vergoldet und Die Sattelbede aus purpurnem Cammt mit Gold verbramt. Er felbit mar in mebrere Rleider aus ten ichwerften Seidenftoffen gebullt und Dieje mit Golbitide= reien , Treffen und vergolbeten Anopfen gefchmudt. Dubnen mar ichon vor feiner Abreife in England leidend gewesen und Denbam traf ihn an einer Bruftrantheit darnieder liegend. Clapperton batte bas Fieber. Babrend Diefer Reife Denham's hatten die beiben Burudgebliebenen einen Ausflug nach ben Ratronfeen und nach ber Tugrifftatt Rhat unternommen und bei Diefer Gelegenheit Die Ruinen von Dicherma (Germa), ber Sauptftadt bes alten Garamantenreichs, befucht. Der Berfuch, Die jogenannte Beiftorburg ober bas Teufelsichloß bei Rhat, eine wildzertluftete Berggruppe, ju besteigen, mar verungludt, ba tiefe Rlufte ihnen bas Weitergeben verwehrten. Rurg nach ihrer Rudfehr nach Murfut maren die beiden Freunde von jenen Rrantheiten niedergeworfen worden, an benen fie Denham noch leibend fand. Um fo balb ale möglich von bem ungejunden Murfut meggutommen, juchte man bie Abreife, jo viel ale fich thun liek, ju beichleunigen. Clapperton und Dubnen gingen ichen am 19. November nach Gerthrun voraus, gehn Tage fpater folgte ihnen bie übrige Raramane, burch Bu Rhalum und feine 200 mobilbemaffneten Araber begleitet. ansehnliche Schaar feffanischer Raufleute batte fich mit ihren Stlaven und Stlavinnen angeschloffen. Dan traf die Boranogegangenen fehr frant, und Sill= mann, ber Bimmermann, mar vom Rieber fo beftig ergriffen worden, baf er taum im Stande mar, fich auf bem Rameele gu halten. Ginen angerft ent= muthigenden Gindrud machte auf Die Rranten Die Menge ber Gebeine und Leidname, welche fie auf der gangen folgenden Buftenftrede trafen und die meiftens umgetommene Stlaven eines Transportes vom vorigen Jahre maren, in weldem der Sulfan einen Kriegsjug nach Siden gemacht batte. Man gelangte nach Bilma und machte dielost die Bekanntickaft des Sulfans der Tibu. Denham schilder denkelben als höcht unreinlich und geitigt beschränkt. Sein Henkan bezirft es schedem weiß, waren schwarz von Schmuh, ähnlich sein Körsper, und Denham begriff es sieht woste, das der Sulfan ihn um ein Sulfachen Seife bat. Selbst die Sulfachen der Siche von der Gegenflände europäischer Erfrahung regten die schwerfälligen Tibu wenig ant; am meisten Eindruck sichen woch ein erster Purche und andere Wegenflände europäischer Sichen woch und unter Index die fichten die finder web ein erster Verland zu machten, der der Erfüllt.

Mus ben Derfern bes Tibulandes, an benen nan verüberfam, eilten ber Karawane die Einwohner entgegen, warfen sich geribend auf die Knie und fangen tangend vor ihnen Loblieber. Die Araber vergalten sem Schsfreundschaft, auf ihre Ubermacht sich süthend, freilich sehr schlecken. Eine Fartie von ihnen machte einen Ertessu, an ind Umgeaend und nachm ben hirten weinwhomanis delita-

meele meg , um die unterwege gefallenen gu erfeten.

Nadben man am Brunnen Ag abem vorbeigetommen war, begegnete man mitten in ber Wifte Tintum a zwei Aurieren, die auf dem Bege von Bornu nach Murfuf begriffen waren und biefen weiten Weg in breifig Tagen gurüdguelegen gedachten. Ihr ganged Gehaft bestand nur aus einem Sad mit gebortem Getreibe, zwei Schlächen Basser, einem kleinen Rupfergefäß und einer bölgeren son Schle, böchsens noch aus einigen Streisen getrodneten Fleisches. Rochen sie auf ihren Valpfalgen ja, jo benuben sie als Feuerungsmaterial ben gedorrten Rameelmist, den fie in einem unter dem Schwanz des Thieres aufgehangenen Bentel unterwegs gesammelt haben.

Am Brunnen Bire Rafdiferi begrüßte fie Ming Tabr. b. b. ber ichmarge Bogel, Banptling ber bort mobnenben Gunba = Tibu, melder von ben burdgiebenden Raramanen einen Boll zu erheben pflegte. Er lud bie Reifenden ein, ibm nach einem Brunnen gu folgen, ber zwei Meilen fublid von ber Strafe gelegen fei und ben Lagerplat jener Tibuborde bilbete. Die Speifen, melde ihnen ber Sauptling bot, maren gwar febr ichlecht, befto iconer aber bie gwei Reittameele, die er Bu Rhalum als Geichent gab und von benen bas eine bis gur Sobe bes Soders neun gun maß. Die meiften Tibu batten ihr Geficht mit Rarben vergiert, Der Sauptling felbit zeichnete fich burd zwei halbmondformige Rarben aus, Die fich über und unter ben Angen befanden und als Schmud ber Tapferfeit galten. Denham zeigte ihm eine Uhr, bemertte aber, bag die lebhafte Freude, melde ber Tibu außerte, nicht burch bas Uhrwert bervorgerufen murbe, fondern burch die blante Innenfeite ber Gebaufes, welche ihm fein Geficht wiederfpiegelte. Denbam identte ibm beshalb einen Spiegel, und nun fannte Die Seligfeit bes fdmargen Buriden feine Grengen. Er führte gur allgemeinen Beluftigung bie tollften Freudenfprunge aus.

Die Araber hatten bei ihrem Zuge nicht blos die Beschütung der Reisenden im Auge; es lag ihnen vornehmlich daran, Bente zu machen und mit Raub und Selfaven bereichert in ihre Heinat gurückzusehren. Sowie fie fich den fruchtbarern Gegenden näherten, hatte ein Streiftrupp seitworts Spuren einer Schafherde

entbedt, und bie gange gierige Schaar eilte nach ber Stelle, wo man bas Lager ber Romaden ausgefundicaftet. Lettere maren, Die Gefahr abnend, ichleunigit aufgebrochen und hatten fich geflüchtet. Dies benutten bie Rauber aber wiederum als einen Bormand, ein Recht auf beren Sabe zu beanfpruchen. Es fei bas Gefet ber Bufte, ichrieen fie, baf bie Sirten ben burchfommenten Reifenben beifteben mußten. Die Schurten hatten ibnen ibre Bulfe und ihren Beiftand entziehen mollen und feien beshalb ber ftrengften Strafe foulbig. Gie jagten ihrer Spitr nach, trafen fie endlich und batten bereits Die gangen Berben in Befit genommen, ja felbit ben fußfällig flebenben Beibern und Dabden fammtliche Rleiber vom Leibe ge= riffen, als Bu Rhalum bagutam und, durch die Bormurfe ber Englander beichamt, Die Buruderstattung befahl. Bebu fette Schafe und einen Ochsen nabm man jeboch als eine Entichabigung für Diefe eigenthumliche Rechtspflege in Unfpruch. 3mei Tage vor biefem Zwifdenfall batte Bu Rhalum einen Tibu als reitenden Boten an ben Scheith von Bornu abgefertigt, um officiell bie Unfunft ju melben. Beim Beitergieben fand man ben Armen balbverichmachtet an einem Baume festgebunben, wo er feit vierundzwangig Stunden ohne Speife und Trant geblieben mar. Gine Ranberichaar ber Banbala : Tibu batte ibn aufgefangen, vollig ausgeplundert und bem Sungertode preisgegeben. Die anwohnenden Traita= Eibu hatten bie entwendeten Briefe ben Raubern wieder abgejagt und ichidten fie Bu Rhalum gurud. Der Bote erholte fich fonell und feste feinen Beg balb barauf fort. Beini Brunnen Dittimi erreichte Die Raramane am 3. Februar firpis gen Balb und genog ben langentbehrten Schatten ber Baume. Befonbers icon und fraftig maren bier die Mimofen und Atagien entwidelt (f. Abbild. G. 17), die man bisber nur in burftigen, fummerlichen Eremplaren zu Beficht befommen batte. Bon ber ichirmartig ausgebreiteten weiten Rrone berfelben bingen bichte Daffen von Schlinggewächsen berab, und zierliche Untilopen, fowie fraftige Buffel zogen fich por ber antoinmenden Raramane in bas Didicht gurud, bas bie Baffertumpel in ber Rabe bes Tjab umgab. Dan traf bier aud ben Gennet (Canis Cerda), eine fonderbare, durch belle Farbung und lange Obren ausgezeichnete Fuchsart. (Siebe einen folden auf ber Abbilbung lints im Borbergrunde unter bem Motlepiasbuide.) Um intereffanteften mar für Denbam, als leibenichgitlichen Jager, Die Menge Baffervogel, welche, ganglich ohne Furcht vor ben Menfchen, auf bem Baffer ihr Spiel trieben und ihn gang nabe tommen liegen. Lange faß er am Ufer und ichaute bem barmlofen Treiben ber Thiere gu, ebe er es magte, ibren Frieden durch einen Schuf zu ftoren. Er batte felbft nicht barauf geachtet, baß fein Pferb , des harrens mube, bavongelaufen mar und im Lager durch feine Antunft große Beforgnig um bas Schidfal bes Reiters erregt batte. Um 11. Februar murbe ber Reifegug burch zwei Beamte bes el Ranemi begruft, welche jum Billtommen achtzehn Ochfen überbrachten und bie Angekommenen nach Ruka einluben. Man mufte ben in ben Tfab fich ergiefenben Romabugu Baube baffiren. Pferbe und Rameele ichwammen bindurch ; die Menichen gelangten in Rabnen binuber, Die auf Die robeite Beife aus Blanten gufammengefest, mit Stricen aufammengebunden und beren Rugen nothbürftig mit Strob verftopft maren.

Der Empfang, welcher ben Ankömmlingen zu Theil mard, mar ein wirklich großartiger. Bu Rhalum und feine Araber batten fich aufs befte berausgeputt, Die Englander ibre Staatsuniform angelegt. Man ritt eben aus einem bichten Balbe beraus, als man mehrere Taufend bewaffnete Reiter in mufterhafter Barade vor fich aufmarichirt fab. Offigiere fprengten, Befehle gebend, vor der Fronte auf und ab. Sobald die Fremden ericbienen, erhoben Alle ein lautes Bewilltommnungsgeschrei und bie gange Schlachtordnung febte fich gegen fie in einer Beife in Bewegung, daß fie eine Beit lang wirtlich in Ungewigheit geriethen, ob es nur auf eine großartige Begrugung ober auf ihre Bernichtung abgefeben fei.



Bangerreiter und Bogenichfit and Bornn.

Bon ben Flügeln fowol als von ber Mitte loftent fich tleine Abtheilungen los und fprengten fo bicht an bie Raramane beran, bag fie faft mit den Thieren berfelben gufammenprallten. Babrendbem fdritt die gange Linie vorwarts, fdmentte, Die Speere friegerifch ichwingend und laut rufend, links und rechts vor und batte alsbald die gange Raramane vollständig umgingelt. Dan mertte es deutlich, daß die Reger ben Fremben ibre friegerifche Ueberlegenheit zeigen wollten. Das Gebrange ward jo ftart, daß Bu Rhalum gornig gu fluchen begann, obichon er einfah, daß fich gegen eine folde Uebermacht gar nichts anfangen ließ. Sowie ber in bunte Seide getleidete Rubrer ber Deger bergnritt , um ibn zu begrufen , gogen fich feine Leute in größter Ordnung gurud. Befonders geichnete fich eine ftarte, auserlefene



Bogel's Reifen.

Schan, die sognammten Neger des Schefts, durch ihre finttliden Rüftungen aus, (C. Abbild. S. 16.) Sie trugen Pangerhemden, aus Eisenringen gearbeitet, die vom Halfe bis zu den Knien reichten und hinten offenvaren, manche hatten metallene Heme, amdere Lurbame; ebenso waren die Köpfe der Pferde durch Eisenbeken gedührt. Die zehn Kupf langen Annen datten Gilenbien von der in Mir Länge.

Sowie man am Thore ber Stadt anlangte, machte bie gange Schaar Salt. Rur Bu Rhalum, die Englander und gwölf Araber durften eintreten, die Uebrigen murben veranlaft, braufen zu marten. Bis zur Bobnung bes Scheithe mar ein Spalier von Reitern gebilbet, Die brei Mann boch ftanben, und Die übrige noch freie Strafe füllten Fußsoldaten. Bu Rhalum ward zuerft eingelaffen, eine balbe Stunde nachber durften die vier Englander eintreten. Man führte fie einzeln die Treppe binauf, und vor der Thur bes Mudiengeimmers geboten ibnen Bachen mit gefreugten Specren ftill zu fteben. Als fie endlich eingelaffen murben, fanden fie ben Scheith in eine blaue Subantobe gefleibet, rings von Biftolen und Glinten und bewaffneten Regern umgeben. Der Scheith mar ein Mann von etwa 25 Jahren und angenehmen Gefichtszügen. Rachdem er fich bei Dudneh nach bem Amed ibrer Reife ertundigt, wies er ihnen die Sutten an, Die für fie erbaut worben waren, und forderte fie auf, ibn wieder zu befuchen, fobald fie fich von der Reife etwas erholt haben wurden. Um folgenden Tag überreichten fie bem Scheith ibre Geschente: eine Doppelflinte mit allem Bubebor, ein paar icone Biftolen. amei Stud feines Tuch, eines roth, bas andere blau, außerdem Borgellangefdirr und Gewürze. Die Gefchenke wurden auf einen Teppich niedergelegt und bie Englander , baneben im Sande niedergefauert , erflarten bem Scheith ben Bebrauch ber Bewehrichlöffer, ber Schraubengieber und bes Bulvermakes an ber Bulverflafche. Gehr erfreut mar er, als man ibm verficherte, ber Ronig von England habe von ihm gebort, und er meinte gegen feinen Rangler: Dies fame baber, baf er bie Bagbirmi gefchlagen babe. Die Reifenden murben gaftfrei auf bie reichlichfte Beife verforgt. Gie erhielten Odfen, Beigen, Reis, Leberbuchfen voll Butter . Topfe voll friiden Sonia . Schuffeln mit gefochtem Fleifch und Gerftenmebl , bas mit Rett zubereitet mar , fowie gange Rameellabungen Rifde.

Der Scheift war zwardem Namen nach bem Buttan von Bornu, ber in ReuBir ni am Tsab restlirte, untergeordnet, in Wieflichfeit aber Dittater mit unumschränkter Gewalt. Durch die Bellata, welche von Westen fer vordrangen,
war letterem sein Reich bereits gänzlich entrissen worden, als der muthige Gegieth den geim dangtis und in die Rindle fassen. Dierzig Schachten tämptte er als Sieger, vorziglich unterstütt durch die treuen Speerträger aus Ranen, und vertried nicht nur die Rellata aus dem Greuzen des Reichs, sowdern erhob Bornu zu einem der mächtigsten Staaten des Sudan. Ausger diesen feinder machten ihm auch die sildstigten Staaten des Sudan. Ausger diesen Seiche sich mit dem Sultan von MR da im Dien verbünder, wurden aber trobbem geschlagen und ihre Hauptstadt Kernut, sowie andere Orte ihres Reiches verbraunt und zerstört. Zur Zeit als die Reienden in Kusa antanuen, rüsten die Baghtimt von neuem zum Kriege und berfrörtten in stusa antanuen, rüsten die Schart, als sie auf die Annde von der Anfunst der mit Flinten bewassinischen Bed für disse grundiggen. Die fleigerte den Nebermut der Ander bis zum Unerträglichen. Sie ergingen sich, auf ihreherzlich sichten der die ergingen sich, auf ihreherzlich sichten der der erereische verweisend, juder die mit Pfeilen und Speeren sampfenden Schwagen in den verschischlichen der Antherungen und erregten daburch den Unnut hebe Scheifts und der Scienten in solchem Grade, das biefer ihren Kaubgelüften ein ziel anwies, au veldem sie gebildreite Jahren glang erhalten franten. Ihr bisherter Ahlberte Bu Khaltung erhalten franten. Ihr bisherter kluter Bu Khaltun war den unmenschischen Estabenigen nut den danit verbundenen Menschaftschafterein von Herzen abgeneigt und wünsche schnliche bereinn zu erzielen. Dadurch geriet von " der Angleichneten Gening in einen zusach geschenen, aber untstell gefreich ungeständen der en unter hij schießlich mitzumtig ihrem Berlangen stagen, da er die Ungsach eines heimischen Aertscher fürschete, dem aus einem sicken. Unternehmen ein debeutunder Gewinn ertwackten muste.

Den Englandern traute ber Scheifh als erfahrener Bolititer menig Gutes gu. Er tonnte fich lange nicht überzeugen, bag ber eigentliche 3med ihrer Reife nur barin besteben follte, baf fie ben Tfab: See befaben und einige Bogelbalge, Thier: haute und werthlofe Minerglien fammelten; vielmehr fürchtete er, bag bie Englanber nur eine Rundichaft ausgefandt batten . um bas Reich porlaufig tennen gu lernen und ihm bann baffelbe Schidfal zu bereiten , mas Indien , wie er erfabren, au Theil geworben mar. Er legte ihnen beshalb unter bem Schein gartlicher gur= forge alle möglichen Sinberniffe in ben Weg, nabere Erfundigungen im Lande burd Reifen einzugieben, und entfernte fogar alle gut unterrichteten Berfonen aus ihrer Rabe, burch welche fie etwa mittelbar weitere Aufschluffe hatten erhalten fonnen. Dagegen ließ er burch ben Zimmermann Sillmann gu ben zwei Ranonenlaufen , welche er fruber ale Geident erhalten batte , Laffetten anfertigen, Rartat= idenbudfen machen und einige feiner Reger in ber Sandhabung und Bedienung ber Gefcunte unterweisen. Clapperton murbe veranlant, mehrere Rateten fteigen gulaffen, um ben anmefenden Befandten eines feindlichen Stammes ber Schua beil: famen Refpett vor ibm und feinen Berbundeten einzuflogen, und begierig laufchte er ben Ergahlungen bes Majors Denham, wenn biefer ihm fcilberte, wie bei ber europaifden Art Rrieg gu fubren in Die Mauern einer belagerten Stadt burch gewichtige Ranoneutugeln Breiche geschoffen murbe und bann bas Sugvolt im Sturm burd bie Lude einbringe. Denham's leutseligem Befen gelang es enblid, Die abergläubifden Befürchtungen por Bezauberungen zu befeitigen, Die er felbft unvorfichtiger Beife baburd erregt hatte , bag er Abbilbungen von Berfonen aus Lyon's Bert vorgezeigt. Die Bornehmen baten ihn unaufhörlich bringend, fie boch ja nicht abaufdreiben. Gine Spielbofe murbe fclieflid bas Mittel, bas Digtrauen zu beseitigen und ein febr freundichaftliches Berhaltnig mit dem Scheifb berauftellen. Diefer laufchte entzudt ben lieblichen Beifen bes Inftruments, und Die Art, wie er fich babei benahm, bezeugte feine bobere Bilbung. Er mar weit entfernt von den roben Mengerungen des Erftaunens, die Denham von den meis ften Undern bei ahnlichen Gelegenheiten gehort hatte, ja als einer der Anwefenben beim Schweiger Rubreigen, ben bie Dofe fpielte, burch einen lauten Musruf ben Genuß bes Scheithe ftorte , erhielt er von letterem einen fo fraftigen Schlag

ale Burechtweifung . baf alle Uebrigen gitterten.

Um benünergnicklichen Bautereien mit ben Arabern zu entflieben, unternahm Bu Rhalum einen Musflug nach Deu : Birni und machte bem Gultan Ibrabim bafelbit feine Aufwartung. Die Englander begleiteten ibn, nahmen aber aus Migperftandnift feine Beideute fur ben Gultan mit, mabrent ber Reffaner mit reichen Gaben erfcbien. Spaftbaft mar ber Gegenfat, welchen ber Sofitaat bes Scheintonigs im Bergleich zu ber friegerifd fraftigen Umgebung bes Scheithe el Ranemi bilbete. Der Gultan fudte bie Burbe feiner Berfon und feines Gefolges burd unmagige Dide bes Leibes und Große bes Turbans berguftellen.

Balt barauf febrten bie Reifenben nad Rufa gurud. Rachbem Denbam an ben Ufern bes milbreichen Tfad : Gee einen mehrtagigen Nagbausflug gemacht batte, erfucte er ben Scheith um feine Buftimmung, eine Reife nach bem Guben niachen gu burfen. Die Araber maren mabrendbem burch bes Scheithe Intriguen in zwei Lager gefpalten morben. Der eine Samptling gog mit bundert Dann nach ber Rorbfeite bes Tfab, bie Undern, beneu Bu Abalum wiber Billen ale Gubrer bies nen mußte, beabfichtigten einen Raubzug gegen die Bollerichaften im Guben. El Ranemi aab benfelben gwar 2000 bornuefifde Laugenreiter mit, ftellte biefelben aber unter ben Befehl feines Bertrauten Barfa Gana. Der Scheith verweigerte bann officiell bem Major Denbam bie Grlaubnift, fich biefem Buge anichließen zu burfen ; als aber Denbam trotbem ingaebeim aufgebrochen mar und ber vorausgegangenen Erpedition folgte, lieft er ibn burd einen guverläffigen Dann begleiten und embfabl ibn bem befondern Soute Barta Gana's.

Die Araber maren anfanglich ber Meinung gewefen , baf fie einen Ueberfall ber benachbarten mehrlofen Beibenvoller unternehmen fonnten, um babei auf begueme Beife reiche Bente au Stlaven zu machen. El Ranemi aber wollte ihnen für ihre Unmagungen eine berbe Lettion geben laffen und fandte fie beshalb gunachft nach Mora, ber Sauptftadt im Danbaralande, fildmeftlich vom Tfab. Der Weg fubrte über bas Gebirge, und auf weite Streden bin fam man burch prachtigen Balb. Das Unterholg beffelben beftand gwar gum großen Theil aus Derneuftrauchern und ftachelfamigen Grafern, Die Baume erreichten aber mei= ftens aufehnliche Große und Dide, und üppige Schlingpflangen bilbeten Bogenge= bange über die ichattigen Bege. Der Bortrab bes Beeres jagte einen Bauther auf und im Bebufd traf man die balbanfgefreffene Leide eines Regers. Ginige Reiter machten fofort Jago auf bas Raubthier. (Siergu fiebe bas Toubilb.) Gin Burffpeer burchbohrte ben Sintericentel beffelben, ein bicht an ihn berangerittener Rrieger verwundete es in die Coulter. Da fturgte bas gereigte Thier mit mitben= bem Bebent auf feinen Ungreifer los und murbe ibn gerfleifcht baben, wenn nicht gludlicher Beife Die Rugel eines Urabers feinen Ropf Durchbobrt batte.

Der Fürft von Mandara, ein Mubamedaner, mar mit Bornu febr befreundet. Der Gultan von Bornu batte eine feiner Tochter vor furgem gur Frau genommen und beide Staaten maren eng verbündet. Die naber wohnenden beibnifden Bolter



Puntherjagd im Mnnbarn-Gebirge,

sandten dem Sultan von Mandara reiche Geichente, als sie vom Rahen des Kriegerheeres Aunde erhielten, und dersche ertüste, es sie gänzlich unthunlich, sie zu betriegen; es diese weiter nichts überig als ein Angriss auf die Kongrote der siddbeeflich wohnenden Kellata. Dieser Plan fonnte wenig Begeisterung hervorrunfen, dem einnal waren die Kellata friegerisch und in den Waffen gelich, dann aber durften sie eigentlich, als Muhamedaner, nicht zu Stlaven gemacht verden,

Der Sultan von Mandara begleitete ben bereits 3000 Mann fiarten Geeredgug mit feinen eigenen Kriegern, aber nicht um thatfräfig finen beigue fieben, sondern nur um gugufeben, wie die Araber mit den Hellata fertig wurden. 3m Kalle die erritern fleaten, batte man die Bente mit ihnen aetheilt, bei einer

etwaigen Rieberlage aber mar man felbit gefichert.

An seinem Palaite zu Wo va einspfing der Sultan mit himmelblan gefärdetem Barte die Aufommenden in feierlicher Borfiellung. Denham aber erregte allgemeinem Wihchen, als man erfuhr, er sei ein Ung fa woi ger. Unfänglich schluman ihm geradezu die Erlaubniß ab, einem Ausspfug nach dem nächsten Bergen machen zu dirfen, und als er ervlich nach eisfachen Bergen burfte, wurden ihm sechsendam mit großen Kullen mitgegeben, die ihm weniger zum Schub als zur Beaufschigung dienten. Er war auch noch gar nicht weit von der Haupflade entferut, als Trompetenschieße ertönten und seine Bache ihn seiner den beaufschlich am 25. April, rückte man zu dem verhängnissvollen Unsernehmen gegen die Kelfala aus. Der Sultan von Mandar ritt voran auf einen sichnen kinkeligarbenen Sengste mit röhlichen Riecken, ihm solgten seine sechs Erickselbener, dann seine dreiße Schoe. Kin jeden der kehren hatten Keittnechte sechs andere Aren seiner Sengste mit der Benach in betreiße Schoen der Perde in Bereitische Erkspelichen Benach in der Vergen der Aren den als erweitigkaften Betra gere der in Bereitische Erkspelichen Benach einer ihre Stahhpanger. Das Gange mache einen umphogatten, prächtigen Erkspelich ibre Stahhpanger. Das Gange mache einen umphogatten, prächtigen in der ihre Stathpanger.

Nachdem sich Denham hinreichend erholt, auch durch einen nach Tripoli abgebenden Aurier, welcher Bu Khalum I Dob dem Gultan meldete, Nachrichten nach England geschielt, begleitete er ben Scheith auf einem Kriegsgune nach Westen ber gegen bie beibnifden Dung a gerichtet mar. Diefe wollten gwar ben Gultan bon Bornu als herrn anertennen, nicht aber ben Scheith, und ba fie felbft 12,000 Bogenichuten ind Feld ju ftellen vermochten, fo jogel Ranemi ein bedeutendes beer aufammen und vereinigte 5000 Schug und Bornuefen mit 9000 Mann treuergebener Ranembu, Diesmal reiften auch Dudnen und Clapperton mit Denham. Gie mobnten einer Dufterung bei , welche ber Scheith über fein Beer bielt. Bei letterem war auch ber Sultan mit feinem Sofftaat eingetroffen. Der Scheith felbft trug zwei weiße , buntdurchwirfte Toben von Duffelin , barüber einen weißen Burnus und als Turban einen Rafchmirfchal. Ueberfeine Schulter bing ber Sabel, ben ibm nach feiner Ausdrudemeife ,, ber englifde Gultan" gefchentt hatte. Ihn umgaben feine bornuefifden Reiter und die Araber, und vor ihm marfdirten Die Ranembu-Speers trager auf, beren Unfibrer ichgrigdbene, mit Gold befeste Burnuffe trugen. Muf ein gegebenes Beichen rudten bie Schaaren in Abtbeilungen von 800 - 1000 Mann mit lautem Feldgeschrei vor. Sie waren nur mit einem Gurtel aus Biegenober Schaffell angethan und hatten einige ichmale Tuchftreifen um ben Ropf gewidelt, die unter ber Rafe über bas Geficht gingen. (Siebe nebenftebende Abbilbung.) Ihren Sauptidut bilbete ein großer Schild, faft von ber Geftalt eines gothifden Fenfters. Diefer mar aus Studen bes leichten, aber feften Solges vom Fogobaume gearbeitet und mit Riemen zusammengebunden. Unter Diefen Schilben ichliefen fie auch im Lager und ichubten fich gut mit benfelben gegen bie feinds lichen Pfeile. Außer bem Speere batten fie am linten Arme einen Dold, Der burch einen Ring fo festgehalten marb, bag ber Griff ber Sand gugetehrt mar.

Sowie fich die Schaaren der Kanembu dem Scheith näherten, beichteunigten fei fere Schritte, ichtigen mit den Langen gegen die Schilde und marschirten an ihm vorüder. Der Scheith prengte gum Zeichen seine Wohgefallens in eine Absteilung hinein, Alle drangten fich mit für herum, füßten ihm die Steigdügel und gaben deutlich gureftenen, wie sehr feit fich durch diese Geseichtung gederte fullten.

Gifdlicher Weife endigte der Heldzug ziemlich sone geftere Gewoltthea. Der Nufvon des Scheiths Nachtbatte den Munga Furcht eingeflößt und fie zum Gehoriam und zur Unterwürfigleit zurüchgeschiert. Nachem Fannamt, ihr Anführer, jah sich von dem Seinigen im Sich gelassen und gezweungen, sich auf Gnade und Ungabe zu ergeben. Er fam in dürftiger Rieidung und undebeckten Japaptes ims Lager und friede vor dem Scheith nieder, gewärtig, daß dieser sein Todesurtheil aussprechen würde. Statt dessen des paptes ihr berfelbe, ließ ihm acht schoen über einander anziehen und sein Japapt als Beichen großer Gehre mit Aure banen so die unwirdeln, daß es einem Schessung gidt. So machte sich elnst nem durch fluge Maßigung das gange Bolf der Munga zu seinen besten Freunder und sicht einer Eren bereit und sieder ich durch fluge Maßigung das gange Bolf der Munga zu seinen besten Freunder

Nach Kutaguridgelehrt, traf ber Scheift Borrichtungen, um ben schonlanger beabsichtigten Feldaug gegen die Bagbirmt und ben Sultan von Bad au ausguspieren. Zehterer beanspruchte insbesondern die filtig am Tad liegenden Gebiete von Kanem. Zwei herre sollten gleichgetig auserchen, eins nach Süboften und bag preite folitig an ben Legd, alig gerade nach Gegenden, nach benen Denbam lauaft eine Reife gewünscht batte. Der Scheith feste bei biefem neuen Unternehmen feine Saupthoffnung auf Die Rauonen mit ihren Rartatiden, fowie auf 200 Klinten . Die freilich jum größten Theile unbrauchbar maren.

Die lange Regenzeit murbe junachft abgewartet. Bei eintretenbem beffern Better begleiteten Dubnen und Clapperton eine Raramane, welche nach Beften in



Ranembu . Sauptling und Bugvolt.

das Reich ber Fellata gog , tropbem daß ber erftere febr an feinem alten Bruftubel litt. Raum maren Diefelben eine Boche abgereift, als jur Berftartung ber Befellichaft ein junger fraftiger Offizier Namens Toole von Malta aus eintraf und Gelb , Rleider und manderlei ju Gefdenten fich eignende Begenftande mitbrachte. Toole ichlog fid an Denham an und beibe richteten ihr Augenmert auf ben Diten. Mebrere Male hatten bier bie Bagbirmi Ginfalle in bas Gebiet bes Scheithe gemacht; ber lettere hatte vorsichtig gezögert, gegen fie loszuschlagen, weil Gerüchte von einem Ungriff gesprochen, ber burch bie weftlichen Rellata und burd ben Gultan von Tripoli vorbereitet wurde. Als er fich burch Rundichafter pon bem Ungrund biefer Befürchtungen überzeugt, wendete er fein Angenmert auf die Bagbirmi. Aber eben als er gegen fie gieben wollte, erfuhr er, fie batten fich ichleunigft über ben Schariflug gurudbegeben, ba die Bewohner von Daffa = ta i und Rufferi, amei Grengftabten im Gudoften, einen unerwarteten Sandftreich gegen fie ausgeführt. Die Bagbirmi aus Gulgbi batten nämlich ein Arbeiterborf auf feindlichem Bebiete am gegenüberliegenden Ufer bes Schari erbaut und pon biefem aus bie Bobenerzeugniffe in Rabnen nach ihrem Lande geführt. Lange batten bie Bornuefen biefen Uebergriffen rubig zugefeben, ploblich überfielen bie Bewohner der genannten zwei Stadte gur Nachtzeit den Bagbirmi-Drt, bieben die Manner nieder und machten Beiber und Rinder in Stlaven. Die Getreibevorrathe ftedten fie in Brand. Die erschreckten Bagbirmi verliegen in Folge beffen bas gange Gebiet um Logone, bas fie bisber gebranbicast , und bie Bewohner bes lettern ichidten eiligft eine Bejandtichaft an ben Scheifb von Bornn, um biefem ibre Ergebenheit zu erflaren.

Diefen gunftigen Moment benutte Denham, um fofort mit feinem Genoffen eine Reife nach Logone ju unternehmen. Gie burchzogen babei bas fumpfige, reichbewachsene Gebiet bes untern Schari und hatten Gelegenbeit, fowol die üppigen Baldungen bafelbft tennen gu lernen, als auch mit ben bidbautigen Bewohnern beffelben, ben gablreichen Glebbanten und Alugpferben, fowie mit ben ungabligen Stechfliegen und Muden vielfache Betannt: idaft zu maden. In Logone felbit tonnten fie fich nur febr turze Beit aufhalten und mußten die angetretene gabrt gu Boot weiter ben Schari binanf ploglich abbrechen, ba Radrichten von bem ichleunigen Borruden ber Bagbirmi eintrafen. Schon auf ber Binreife nach Logone mar Toole von bem Sumpffieber befallen worden , und ba ein Abwarten feiner Genefung unmöglich mard, fo ftarb ber bebauernswürdige junge Mann auf bem Rudwege an biefer Rrantheit am 26. Februar ju Ngala (Angala). In Ngornu (Angornu), welches Denham am 2. Marz erreichte, mußte auch er gehn Tage lang am Fieber barnieder liegen und erfuhr mah: rendbem, daß Dudnen gestorben fei. - Um 28, Dar; fam es zwijden bein Scheith und ben Bagbirmi bei Mgala zu einer Schlacht, in welcher die Bagbirmi mit Bulfe ber Ranonen völlig geichlagen murben und feitbem Bornu nicht mehr beläftigten.

So fehr nun aber ber Scheith ju Bunften Denham's gestimmt mar, ba er beffen Rartatichen ben Sieg größtentheils verbantte, fo mar er boch entichieben gegen eine Reife öftlich burch Badai, ba er fie fur unausführbar bielt. Er rieth, die Englander möchten lieber versuchen, von Megppten ber weiter zu geben, wenn fie ben Drang, frembe Lander gu feben, nicht magigen tonnten.

Ende Mai tam neue Berftartung aus England an. Tormbitt, ber icon früher erwartet und beffen Stelle bamals burch Toole erfest worden mar, traf ein und brachte außer neuen Geldmitteln für die Erpedition auch ichone Geichente

für ben Scheiff mit.



An ber Munbung bes Edari.

Ungludlicher ale ber Rriegegug gegen bie Bagbirmi fielen bie Unternebmungen aus, welche Barta Bana gegen feindliche Sauptlinge am Oftenbe bes Tfad auszuführen versuchte und bei benen Denbam ibn begleitete. Der eine jener Fürsten hatte fich fo gut verschangt und mit fo auserlesenen Rriegern umgeben, bag ein Angriff auf ihn gar nicht möglich mar. Der zweite bagegen lodte bie beuteluftigen Rrieger bes Scheithe in ein fumpfiges Bebiet, in welchem fie theils verfanten, theils von ben mit ben Dertlichkeiten genau befannten Reinden niedergestochen wurden. Barta Gang felbit erhielt eine ftarte Bunde in ben Ruden mit einem Speer , melder vier Toben und bas eiferne Bangerbemde burchbohrt batte. Am 17. Juni febrte Denbam nach Rufa gurud und fand bier feinen Freund Clapperton von seinem Zuge nach Westen wieder angekommen, aber so sonnens verbrant und abgemagert, daß er ihn nicht eher erkannte, als bis ihn derselbe mit Namen rief.

Clapperton war am 14. Dezember 1823 in Eemeinschaft mit Dudneh von Mta aus nach Westen gezogen. Man verfolgte zumächt ben Weg über Katagum nach Kane. Die Rächte waren zum Theil so empfindlich falt, daß einmal, nach Clapperton B Bericht, Gis gestror. Durch den ihnellen Wechssch der Temperatur verschlimmerte ich Dudneh Synskau fauf der mehr und mehr, und am 10. Januar farb er

an Murmur in ben Urmen feines Freundes.

Clapperton 309, "als Diener des Königs von England", wie er in des heichfig Empfelingsbrief an den Gultan Bello beziechnet worden nas, in Soe tot ein. Er trug dabei feine goldbefebet Leutnantsuniform, weiße Hofel von der dem Daupte einen Aurfasan. Die Straßen der Stadt waren dich gedrängt voll Menschen, und ein Bote erschien und ihn im Namen des Gultans willtemmen zu heißen, der auch in Bote erschien, um tipn im Namen des Gultans willtemmen zu heißen, der augentifiktig fich nicht in ver Stadt besamd und erst am Bouel in derefleben eintraf. Den 17. Wärz Wergens hatte Clapperton bei ihm Aubtenz, Er sand in ihm einen fräftigen Mann in feinen besten Jahren von obem Anglehn und mitterer Größe. Ein turger, sardgefäusfelter schienver Zur umgab seinen hüßschen kleinen Mund. Die Volge von arziechig dageromt, seine Stime auskrucksoll und einer apssell werder Wicke.

Nachbem der Sultan Clapperton über sein persönliches Kefinden und seine tekten Reiserelbniffe befragt, ertunkigt er siß nach Ressigion und Sitten der Engländer. Er sah die lettern mit ziemlich misstraulichen Augen an und word in einem Argwohn besonders durch die Einfüllerungen der anwesenden Araber bespärt, voelche ihrerieits Nachtbeile dadurch zu erhalten sürchteten, wenn die Engländer numitieldar mit haussi nie Berbindung Tämen. Se ertunkigte sich Belogenau nach dem Berbalten, welches die Engländer in dem Kanpfe zwischen der Gerau nach dem Verbalten, welches die Engländer in dem Kanpfe zwischen des Gerichen und den Zürfen bedbachte hatten, ferner nach ihrem Ausstreten Algier gegenüber und endlich als sichsichen Punkt nach ihrem Punktpurchen Lieften der sichen durch Elapperton's Antworten so ziemlich berussigt zu sein, gad bemtelen auch Ausstumft über den Zurf des Alexen und die Länder im Koefen, wertwach

ferner, eine ausreichende Gesandtschaft abgehen zu lassen, um die Engländer in Empfang zu nehmen, sobald diese an der Westfüßt andeen würden, hinderte aber durchaus Clapperton's Westerdringen in die westlicken und jüdlicken Länder,

Der Reisende übergab dem Sultan im Namen des Königs von England reiche Geschente. Besonderes Interesse hatte Bello an dem hierdei besindlichen Kompaß, da dieser ihn zu jeder Zeit darüber belehrte, wo er Osten zu sinden

babe . um beim Gebet fein Geficht bortbin zu richten.

Clapperton mußte feinen Befuch baufig wiederholen und ber Gultan fragte ibn wißbegierig über Die verschiebenartigften Dinge Guropas, ja er munichte folieglich febr lebhaft, bag fich ein englifder Befanbter und ein Arat in Gototo niederlaffen möchten, um feine Unterthanen in ben Runften und ben Renntniffen ber Europäer ju unterrichten. Da er aber fortmabrent erflarte. bak megen bes Rriegszuftanbes , in welchem fid bas Land gur Zeit befand, ein Borbringen nach Weften bin unmöglich fei, fo mar Clapperton ibm noch febr bantbar, bag er ibm wenigstens feine Sinberniffe in ben Weg legte, um nach Bornu gurudgeben gu tonnen. Er hatte Die Erfahrung gemacht, bag er jebesmal heftiger am Fieber gu leiden batte, fobald er gegwungen mar, langere Beit an einem Orte zu verweilen. und bag es mabrend ber Aufregungen und burch ben fortmabrenden Ortsmechfel auf ber Reise erträglicher murbe. Er erhielt vom Gultan ein eigenhandiges Schreiben an ben Ronig von England, in welchem berfelbe feine freundicaftliche Befinnung gegen bie Englander aussprad. Die Brovingen, burd welche Die Rudreise ging , befanden fich im Aufstande gegen die Fürsten und die Wanderung durch diefelben mar beshalb von Gefahren bebrobt. Rach einer mubfeligen Reife traf Clapper= ton am 22. Mai in Rano ein und fand feinen Diener Jatob bei leidlichem Boblfein. Um 3. Juni verließen Beide Diefen Ort und rudten wegen ber übergroßen Sibe nur laugiam weiter. Nachdem Clapperton Sodwa und Girtma berührt, traf er am 10. Juni mit bem Beginn ber Regenzeit in Murmur ein. Bu feiner großen Entruftung fand er. daß man die von ibm umbegte und geschütte Grabstätte seines Freundes Dubnen nicht geachtet, fonbern fast bis jur Untenntlichkeit gerftort batte. Gin Arabertrupp hatte die Lehmmauer niedergeriffen und bann auf bem Grabe ein Reuer angegundet. Clapperton mar fo ergurnt über biefen Unblidt, baf er ben Borfteber bes Ortes, beffen befonderem Sout er bas Grab empfoblen, eigenbandig burchprügelte und ihm einschärfte, fofort bie Mauer wieber berftellen zu laffen, was biefer benn auch in bemuthiger Unterwürfigfeit gu thun verfprach.

Nachdem der Reisende Kata gum passifiet fatte, trof er bei San san an auf einen Gilboten, den im der Wagier Denham mit Geschenten sitz ene Austlam Bello sendere. Unter den seigen befand sic ein prachrouster Ehrenfabel. Clapperton begietete den Boten bis Katagum und trug Sorge, daß berselbe von sier aus so sort an den Sultan sicher weiter ging; dann seiste er seine Neise nach Kuta fort, in welcher Stadt er um 2. Juli eintras. Er sand nur Hillmann anwesend, der den einen verbedten Karren sird die Franch sollschifft ginnerer; Denham war noch auf seinem Ausstuge nach dem öftlichen Tjad. Die Keise nach Sorde hatte sieden Nonate errorbert: in war die ertste. welche im Kurvoßer in bissen Geschen und

ternommen hatte. Durch fie lernte man bas große Reich bes Sultans Bello tennen und erhielt fichere Nachrichten von dem eigentlichen Berlauf bes Niger.

Denham und Clapperton bereiteten fich jur Beimreife nach Guropa vor. Enrwhitt follte als Ronful in Ruta gurudbleiben. Der Scheift forgte fur Die beiben Scheibenden mit freundichaftlichfter Aufmertfamteit und übergab ihnen reiche Gefchente für ben Ronig von England. Rach berglichem Abicbied und bringend ein= geladen, balbigit wieder zu tommen, murben Die Englander entlaffen. Gie perfuchten amar nordlich noch aum Schluft ben Tfad ju umgeben, febrten aber bald wieder um, wegen der jabilofen Schwierigkeiten, Die fich ihnen entgegenftellten. Die lange Buftenreife mar reich an ben gewöhnlichen Muhfeligkeiten, Gefahren und Schredensbilbern diefer Tour. Bufammenbrechende Rameele, benen hungrige Stlaven noch im letten Tobesguden ben Dold ind Berg ftiefen und die Studen Fleifch marm vom Leibe riffen , um fie rob zu verschlingen , Rinder . Die taum auf allen Bieren noch meiter tonnten, aber mit ber Beitiche pormarts getrieben merben mußten, wenn fie nicht zum gewiffen Tobe liegen bleiben follten, Stelette und halbvermefte Leichen , über welche die Reitthiere ftolperten : all bergleichen mußte erft noch einmal erlebt merben, ebe man die fruchtbelabenen Dattelpalmen Reffans begrüßen fonnte.

Nach einem Dreinödentlichen Aufembalt in Murfult festen die Meisendieren Beg nach Tripoli fort und kamen in dieser Stadt am 21. Januar 1825 wohlse behalten au. Der Pafga ließ sie durch seine Beanten feierlich einholen und bet theiligte fich personisch einem Balle, welchen die in Tripoli sich gabattenden Englander und Spanier gaben, um die gladfliche Midfert Denham's um Glapperton 3 zu feiern. Hilmann ward mit dem Gepäd und den Thieren zur See nach England gesändt, Genbam und Elapperton dagen reisen über die Alpen nach England, wo sie am 1. Juni gladflich eintrasen.

Clapperton mar gang begeistert von den Aussichten, welche ihm Sultan Bellin in Begig auf Jandelsverbindungen Englands mit dem Gudan von der Welftstieder eröffnet hatte. Ernadmig faum Zeit zu den mündlichen Berichten über seine Reise, als er auch sefort hereit war, wieder nach jenem Lande gurchgen ehren, in welchem des Gultans Boten versprochnermagnen seinen parren sollten. Um 22. Juni erhielt er die Ernennung zum Kapitän und Kommandeur und der eines am 27. August 1825 ging er in Portsmouth auf der Gniglichen Schaluppe Bragen unter Segel. Ihn begleitete sein höter so derühmt gewordener Diener Rich ar V and er aus Cornwall, ein Mann, der sich wurch gewordener Diener Rich ar V ander aus Cornwall, ein Mann, der sich durch seiner Teutherzisseit und siete Heiterfeit auszeichnete, der Enzige, welcher nachmals von der zanzen Erpectition zurünklehrte. Dazu kannen der Seefssier Learee, der Schiffsdir urrg Dr. Morrison und der Chrimzg Dickson, der sich durch einen längern Aussenhalt im Welfindlein bereits mit dem Tropenssina vertraut gennacht hatte. Wan langte am 26. Stoche im Weerbulen von Benin an. Dickson in ünsche ben bier aus den Wegen führ zu versichen. Er zin mit dem früher

erwährten Tiener Columbus und einem Pertugiefen Dr. Susa nach Das hem eind von dert aus nach Jasuri. Hier verschwinden alle recitern Nachrichten über ihn. Niemand weiß, was aus ihm gewerden ist. In Whide auch in der ihn der ihn. Niemand weiß, was aus ihm gewerden ist. In Whide auch in Welche ihn der weite eine Vereichten des Eultans Bellez, ble Tre Fund auch Nach a, welche ebenfalls als Puntte des Jusiammentressens bezeichnet werden waren, sanute man nicht einmal dem Namen nach. Ein englischer werden waren, sanute man nicht einmal dem Namen nach. Ein englischer Naufmann, deut son ist nicht der küstengebieten vertrauf war, rich derpreditien, von Badagt van werzubringen, und erbot sich, sie bis pu degleiten, ja auf Clapperton's Jureden versprach er, sie dis Autuna Chieco, der verschaften von Aufrich zu kreinen.

Man landete besbalb in Babaard am 24. November und trat mit ber Bewilligung bes Landesfürften am 7. Dezember 1825 bie Reife nach bem Innern an. Bunadift fubr man in Rabnen auf bem Gagi bisnad Buta ftromauf und ging bann zu Laute nach Atalu. Gin Regerbauptling, welcher fich ihnen bier feindlich ent= gegenstellte und bie Beiterreife verbieten wollte, ward burch ein Glas Grog nachs gicbig geftimmt, fo bag man unangefochten nad Cabo, Bibji und Labu gelangte. Leiber litten bie Reifenten febr am Fieber, und felbft Clapperton mar oft fo fdmad, bağ er fich in einer Bangematte weiter ichaffen laffen mußte. In Dianna, einer ansebnlichen Stadt von etwa 10,000 Ginwohnern, nahm man fie mit großer Freude auf. Rurg nach ber Abreife von biefem Orte ftarb aber ichen Merrijon's Diener Damfon , in Gnama erlag Bearer ten gerftorenten Ginwirfungen bes Fiebers und an bemfelben Tage Morrifon gu Djanna, mo man ibn batte gurudlaffen muffen. Clapperton ließ fich nichtebeftomeniger ichmerkrant meiter tragen und erholte fich um ein Merfliches, febald man in Afura bas bebere Bebiet bes Ranggebirges betrat. Auf beschmerlichen Pfaben überftieg man bas lettere , intem man tabei Duffu, Chabu, Matoni und Grama berührte, und fam am 13. Nanuar gludlich nach Chefi , bem bochften Buntt bes Gebirges. Dachbem bie Raramane gablreiche Orte am jenfeitigen Abbange paffirt, gelangte fie nach Ra= tunga und fand bei bem Berricher bafelbit gute Mufnahme. In eigenthumliche Schwierigfeiten mart Clapperton in Bama, einem Orte öftlich von Ratunga, verwidelt. Gine außererbentlich bide und besbalb nach ben Landesverftellungen außerordentlich fcone Bittme intereffirte fich in fo bobem Grade fur bie angefommenen Fremdlinge, bag fie gunachft Richard Lander als Mann begehrte und, ale tiefer ein foldes Blud verfdmabte, Clapperton ibre Reichtbumer porgablte und ibn gur Beirath aufforderte. Er miderftand gwar ber Berfuchung , batte aber viel Aufenthalt und Umftande baburch. Alle er nämlich in Buffa, bemfelben Orte, in beffen Rabe Mungo Bart umgetommen mar, über ben Riger feben wollte, martete er vergeblich auf fein Gepad unt erfuhr gu feinem Merger: jene Bittme fei ibm mit ber bestimmten Erflarung nachgereift, fie merbe ibn als ihren Mann wieder gurudbringen, und besbalb batte ber Fürft von Bama, politifche Intriguen befürchtent, vorläufig Beichlag auf Clapperton's Gepad legen laffen, bis er fich von beffen friedfertiger Gefinnung überzeugt habe. Clapperton fab fich gezwungen, berfonlich nach Bama umgutebren und fich über bie mabre Cachlage qu erflaren. Eine zweite schwarze Schone, die Tochter eines häuptlings, die ihm ihre Reigung zugewondet hatte und ihn flart betrunken besuchte, rührte er durch eine abschlägige Antwort, sowie durch die Erflarung, daß er keinen Branntswein trinke, zu beifen Tokanen.

Bei Bondjerfe, b. i. bes Ronigs Fahre, unweit bes Dorfes Comi . feste Clapperton über ben Riger, ber bier 600 Schritt breit ift. Er verließ bamit bas Land Borgu und traf in Roffe ein, wobin zu gelangen er bei feiner erften Reife vergebens geftrebt batte. Nachdem er biefes Reich durchzogen, tam er unter zabllofen Dubfeligfeiten ber verschiedenften Urt, ju benen fich auch noch bei ihm eine Ent= gundung ber Milg gefellte, in Rano an. Sier fand er leider die fruber fo angenehmen Berhaltniffe febr ju feinem Rachtheil verandert. Er traf ben Gultan Bello mitten im Rrieg gegen feine in Emporung wider ihn begriffenen Brovingen, welche nur Berrichern aus ihrem eigenen Bebiet geborchen wollten. Gbenfo war ein blutiger Rampf entftanben gwifden Sauffa und Bornu, und ber fonft fo freundliche Bello belegte die Baffen, die Clapperton als Gefchent fur ben Scheith von Bornu mit fich führte, mit Beichlag, verweigerte burchaus jebe Reife nach bem Lande bes lettern und wollte ben Reifenden fogar glauben machen: ber Scheith habe ibn brieflich aufgeforbert, ben Englander gutobten, wenn er wiebertame. Bello mar burchaus von bem Glauben befangen, Clapperton fei ein Spion, und die Englander beabfichtigten nichts Underes, als Sauffa in abnlicher Beife erft auszufundichaften und bann in Befit zu nehmen, wie fie es mit Oftinbien getban. Clapperton mar burch feine Rrantbeit aukerorbentlich reigbar geworden und dies rif ihn ju ungewöhnlicher und unfluger Beftigfeit bin, burch welche er alle feine frubern Freunde unter ben Gingebornen von fich vericheuchte und fogar von feinen eigenen Dienern verlaffen marb. Auf einem Nagbausfluge. ben er in bas Land ber Beggeg unternahm, jog er fich ein fcmeres Fieber gu, meil er mabrend bes Unftandes, von Dubigfeit überwältigt, auf bem naffen Boben liegend eingeschlafen mar, und ftarb an ben Folgen biefer Erfaltung am 13. Abril 1826 in dem Armen feines treuen Richard, dem er es überließ, die Miffion als der einzige Ueberlebenbe zu Gube zu führen.

"Iom Sultan Bello freundlich unterflitt, versuchte Lander nach 3 af o ba bem Miger fromadwarts bis jum Meere zu sahren da zu gehen und dann auf dem Niger fromadwarts bis jum Meere zu sahren. So hoffte er das Geheimnig zu lösen, das noch immer über dem Unterlauf biese Gromes, sowie über dem Jenne Cfadda) lag. Bem Fieberbefallen und zum Widerstande unfähig gemacht, ward er in Zuntroradurch Reiter aus Zegzeggenötsigt, diesen nach Saria (Soso), der Humard beträmten unter aus degzeggenötsigt, diesen nach Saria (Soso), der Aupstfladt des lettgenannten Landes, zu solgen, und so war sein Plan für diedmach vernichtet. Er kehrte nach vielen anderweitigen Abenteuern und Gefahren auf demsschen Bege zurück, den die Erpodition ein Jahr vorfer einze-

ichlagen batte.

Siemlich zwanig Jahre verftrichen, ohne bag ein Europäer es wieder gemagt hatte, in ben Sudan vorzubringen. Erft in ben Jahren 18-a und 18-64 unternadm der Engländer James Richard jon eine Reife über Tripoli nach Murjuf und Rhat, ber Hamptigabt im Lande den niedtlichen Asgare Auarif. Er
state die berieben weniger die wissenschaftliche Erforighung im Auge, sondern
sich die Aufgabe gestellt, alle jene Berhältnisse genauer zu beobachen, welche sich
auf den Erlaemshabel in beisen Gegenden begieben. Er war von Tripoli aus
tros bes Abratbens seiner Kreunde und selbs des Abratbens seiner Kausselle von Gebannes, die ein Tripoli fram eines Kausselleute von Gebannes, die ein Tripoli fram eines Kausselleute von Gebannes, die ein ür Tripoli fram einer Kausselleut von Gebannes, die ein ür Tripoli fram ennen einer weiter aereili-

Es gelang ibm in freundichaft: liche Beriebungen zu ben Ginmobnern in Murfuf und Rhat ju treten, und er begte bie Soff: nung, bag es gelingen fonnte, einen entideibenben Schritt im Rampfe gegen ben Sanbel mit Schwarzen, Dieje Rrantbeit bes Menichengeschlechts, vorwarts ju thun , menn man mit ben bier und befonbers auch im Bergen Mfritas mohnenden Fürften von Seiten ber englischen Regierung Bertrage ju Ctanbe brachte. Babrend feines Aufenthalts in Reffan ging feine Raramane nach bem Guban, und erfab fich geno: thiat, nach neunmonatlichem vergeblichen Barten nach Guropa jurudgutebren. Er fprach fich in feinem Baterlande lebhaft für feinen Blan aus und fand auch Theilnabme bafur, obidon burd:



aus nicht in bem Grabe, mie fie die Erzedition mahrend ihres fpatern Berlaufs ergite. Im Sommer 1849 erhielten seine Borfoldag die Juliumung der Regierung. Außererdentlich interessierte sich der berühnte Geograph Dr. Au gust Fetermann für diese Gelegenheit, nabere Rachrichen über den so wenig bekannten Erdheit zu erhalten. Da aber Richarden nicht der Mann zu sein schien, der außer dem ausgesprochenn Zweck auch sabzie der nam anndsachen Forderungen zu entsprechen, welche die verschiedenen Zweige der Bissenheit an eine berartige Erzeditung der in bei der Vergebtion sellen mochen, in dward der het bei der Beschieden geschieden, der Beschieden geschieden, der Beiters Bunsen, der fich damals als preuhsischer Gesandter am britischen Deschefand, die Bewilligung erhalten, das Richardson ein junger deutscher Geberand, die Bewilligung erhalten, das Richardson ein junger deutscher Gele kern der Antursforscher zur Begleitung mitagegeben würde. Die Babl siel auf

Durch Bermittelung ber Berliner geographifden Befellichaft, an welche man fid, von London aus megen bes Raturforiders gewendet hatte , murben vorläufig 1000 Thaler gur Bestreitung ber Reisetoften fur lettern angewiesen. Bur großen Freitbe Overmeg's bewarb fich jest auch noch ein Dritter um Theilnahme an bem Buge, nämlich fein Freund und Landsmann Dr. Beinrich Barth, ber bie Roften aus eigenen Mitteln beden wollte. Lebtgenannter Gelebrter mar bereits ale tuchtiger Siftorifer, Archaolog und Sprachenkenner befannt und batte fic befonders auch durch eine miffenschaftliche Reife an der Nordfufte Afritas, beren Refultate er veröffentlichte, einen Ramen erworben. Go febr man in England Die außerordentliche 3medmäßigfeit einer folden Berftartung ber Erpedition anerfennen mußte, jo ichwierig mar man andererfeits im Unweisen ber Mittel au diefer Reife. Gur Opermea und Barth murben auf die Strede bis Teffan nur 100 Pfund Sterling (700 Thir.) und eben jo viel für ben Beg bis Bornu bewilligt, eine für die Schwierigkeiten einer Buftenreife geringe Summe. Spater bewilligte amar Die Geographifche Gefellichaft aus ihren eigenen Mitteln eine Beibulfe von 1000 Thalern gur Unterftubung ber beiben Deutschen. Ge. Majeftat ber Ronig von Breugen , Friedrich Bilhelm IV., wies andere 1000 Thaler dagu an . Die Physitalifche Gefellichaft in Ronigsberg fteuerte 700 Thaler bei, und weitere 300 Thaler murben burch Brivatleute gufammengeschoffen, fo bag bie Summe auf 3000 Thaler anwuchs. Che dies Rapital aber gufammen tam, waren die Reifenden bereits genothigt gemejen aufzubrechen. Da eine geraume Beit binburch Radsrichten von ihrem Aufenthalte fehlten, wußte man nicht, wohin man bas Gelb fenden follte, und benutte einen Theil bavon gur Ausruftung bes fpater abgehenden Dr. Bogel. In England hatte man ben beiben Deutschen auf ben Fall, baß fie von Richardson getrennt im Often auf eigene Sand weitere Forfchungen anftellen murben, fernere Bufchuffe in Ausficht gestellt.

Mitte November 1849 reiften Dr. Barth und Deerweg von Berlin ab, gingen gunächf nach London, nach turgem Aufenthalte daselbst über Paris nach Marfeille und schifften sich bier nach Afrika ein. Das Dampsschift brachte sie Gude Mars 1850 gogen Die brei Guropaer mit ibrer Begleitung ber großen bereits vorange= gatigenen Raramane nad. Man idlug nicht ben gewöhnlichen Ra: rawauenweg ein, bem bie frühere Grpedition unter Dudnen und Clapperton gefolgt mar, fonbern einen weftlicher gelegenen Bfab, überidritt ben Sobengua ber Bburians und hielt fich fübmeftlich nach Disba. Gublich von biefem in einem fruchtbaren Babi gelegenen Orte ging ber Buguber bie fteinige Sochebene, welche unter bem Damen Sammaba befannt ift. Um neunundbreifigften Tage nach ber Abreife von Tripoli gog man in Murint ein.

Richardfon erachtete es für die weitere Fortfetung ber Reife



Dr. Abolph Doerweg.

als Nothweitigfeit, bag man fich unter den ausdricklichen Schut ber Austifdäupflinge in Rhat stelle und diese veranlasse, die Reisenden von Mursut abzuholen. Gin dahn lautender Contratt ward mit dem Hauperten telfahlt und falossen, demselden, der studer ichen Oudney und Clapperten telfahlt und mit dem Richards no bereits auf seiner erten Reises greund abst gedichten den

Man gog von Murint aus meftlich nach Micht. Richt weit von biefer Stabt var es, bai Jarth bei einem Berlinde, bie unter bem Douenn ber "Geliefeburg" berüchtigte Gebirgägruppe zu besteigen, sich verirrte und fast verschmachtet wöre. Am 22. Juli verließ bie Karansaue Richt unden nach Giben vor. Abwechstellung ber Wis gerrijtent basse Geberge, daum iber pleigeliede Granite flächen ober durch losen Geber den bei der weit gereiffente das den bas und Albe en ober Altr eintrat und bier bereifet de Einfalfisch ets Gibens, sowol And Abben ober Altr eintrat und bier bereifs die Einfalfisch ets Gibens, sowol in Beggan auf die Witterung,

Bogel's Reifen.

als aud auf Bflangenwelt und Boltoleben, bervortreten fab. Radbem auf Diefem Maride Die Reifenden lange genug burch ichredende Geruchte von einem Ueberfall, ben bie ABgar-Tuarif gegen fie beabfichtigten, geangftigt morben maren, bielt eine grofe Schaar Diefes Raubgefindels fie endlich an, brobte eine Beit lang bamit, Die Chriften zu totten und fich in ihren Rachlag von Rechtsmegen gu theilen, ließ fie aber endlich boch gegen Grlegung eines boben Lofegelbes weiter gieben. Gine gemiffe Genugthunng gemabrte es ben Guropaern fpater gu erfahren, bag ibre Beiniger für biefe Blunderung von bem Gultan von Mg abes geguchtigt worden feien.

Raum ber Gefahr burd Meniden entronnen, iduttete ein Gewitterauft folde Baffermaffen als Gruß aus bem Guban auf Die Antommlinge berab, bag bald bas gange That in einen Flug verwandelt murde, welcher die Raramane gu erfaufen brobte. Enblich erreichte man Tintelluft, Die Refibeng bes Gultans En = Rur, marb anfänglich von bem lettern zwar falt empfangen und farg bewirthet, fand in ihm aber ichlieflich einen rechtschaffenen Mann, ber fein einmal gegebenes Bort auch bielt. Babrend bie Reifenden zu einem langern Aufenthalte gezwungen maren, um die Salgfaramane von Bilma gu erwarten, mit welcher fie weiter nad Guben reifen wollten, madite Dr. Barth einen Abstecher nach Uga : bes und mobnte bier ben Ginfebungefeierlichkeiten eines neuen Gultane bei.

Erft Anfang November brad ber Gultan En : Rur von Tintelluft auf. Go= bald fich in Tin = Teggana Die erwartete Salgtaramane eingestellt, manberte man am 12. Dezember meiter gur fubliden Sammaba und tam burd Dafamat nach Tabichelel, einem Dorfe, welches bem Gultan En : Rur geborte. Sier trennten fich bie brei Guropaer von einander, um auf verschiedenen Wegen bas weite, fo menig befannte Gebiet zu burchziehen und fich endlich in Rufa wieder gu treffen. - porausgefest, bak man bas Leben bebielte!

Richardson ging öftlich über Ginber, Barth bielt fich fubmeftlich, um Ratfena und Rano gu befinden, und Overweg ging auf einem Umwege weftlich

burd Gober und Mariabi.

Richardson erreichte Ginber gludlich und fand ben gaftfreundlichften Empfang. Er mar bier bereits erwartet und ein eigenes Saus für ibn eingerichtet worden, ba ber Cheith von Bornu, burd Briefe von Murfut aus über bas Unternehmen unterrichtet, wegen Richardson's Aufnahme in Ginber Die nothigen Anftalten batte treffen laffen. Der Reifende ward zu einem vierwochentlichen Aufent= balte genothigt, ba er gerade ju einer Beit eintraf, als ber Berricher von Ginder mit einer Rafia befchäftigt war. Es ward ibm mahrendbem reichliche Berpflegung an Theil und feinen Erfundigungen über Land und Lente nichts in den Weg gelegt.

MIS Richardson bem Gultan Ibrabim von Ginder feinen Befnd machte, fand er in ihm einen Reger von etwa 50 Jahren, umgeben von gfrifanischem Bomp. Bon 300 Frauen befaß berfelbe 100 Gobne und 50 Tochter. Weiber und Tochter murben aber nicht nach orientalischer Urt unter engem Berichluft gehalten, fonbern burften fich ungebindert und frei bewegen. Auf feiner Buften= reife hatte fid Richardfon in arabifde Tradt gefleibet, bei feiner officiellen Bifite ericbien er aber in Gala ale Gentleman mit einziger Sinweglaffung bes europais ichen Hutes, ben er durch einen fieß ersett batte. Er traf ben Suttan in einer buntlen, aus dicken Lehmwänden gebildeten Behaustung, umgeben von 60 Kriegern und einigen Statthaltern der Nachdarorte, welche alle mit untergeschigenen Beinen am Boden sigken. Die Eingebornen begrüßten den Gutlan, indem sie sich Statton die Köpte worden und dabei ankleisen; Zung siede ber Suttan! Allah gede ibm seinen Segen!" Nichardfon übergab seine Geschenfte und der Suttan war böck beiter acknut und in Scheren aertimmt.

Der Sultan unternahm, wie gelagt, während Richarbson's Almoeinheit eine Renichenjagt, um fich ans brücenden Geldverlegenheiten zu helfen. Wohin die ielbe gerichtet fein sollte, wußte Riemand früher, als bis man ausgog, aber es war befanut, daß fich der Kürft durchauß nicht sichen würde, einen Einfall felbft in bas Gebeite vom Benn ju unternehmen, obischon ein einem geniffen elbbsnigigeteitsverhältniffe zum Scheith in Kula fland. Er pflegte bei einer solchen Gelegenheit sich zu entichalbagen der nur Diejanen überfallen habe, nelche im Gebeinen die verben zien, und bidießlich befauftigte er alle fermen Bebechten ba-

mit, bag er bem Scheith ben fünften Theil ber Beute gutommen ließ.

Um Morgen bes 1. Februar fehrte ber Gultan von feinem Raubzuge gurud. Boran fam eine Abtheilung erbeutete Gefangene. Gin Trupp nadter Anaben bildete die Spine; Diefelben maren fo beiter, ale fei Alles in befter Ordnung und nichts weiter vorgefallen .. 3bnen folgten Mutter mit Gauglingen an ber Bruft, junge, taum erwachiene Mabchen, Greife mit frummen Anien und weißem Bollbaar, alte Beiber, ju mabren Cfeletten abgegebrt und fich nur mubfam an langen Stoden forthelfenb. Sprafamer verwahrt maren bie gefangenen jungen Manner, Man batte fie mit Retten am Salfe gufammengebunden, Erit am Rads mittag ericbien ber Gultan felbit mit feiner Umgebung. Ginige Reiter fprengten poraus und zeigten ihre Geichidlichfeit in ber Bebandlung ber Pferbe. Ringe um ben herricher war eine Schaar von 50 Trommlern, Die einen großartigen garm verführten. Der Angug ber Krieger war gang willfürlich, ohne irgend welche Uebereinstimmung. Giner trug einen Deffinghelm und ein langes emporftebendes Sorn an bemfelben, ber andere einen Turban, mande batten Banger aus wattirtem Beuge angelegt, um gegen bie vergifteten Pfeile gefdutt gu fein. Der Raubzug hatte minbeftens 600 Stlaven eingebracht, welche großentheils im Lande felbit vertauft , theils nach bem Riger bin transportirt und bort gegen Erzengniffe ameritanifder Induftrie nach Amerita verbandelt werden.

Der Scheith von Bernu hatte Richardon einen Stlaven zu feiner Bedienung gesendet. Ohne dag Richardon etwas davon abnte, batte fich beier Etlave heime fich dem Ausbunge angeschloffen und auch den eigenem freim Jiener des Reifenden mit dazu verleitet. Erft am Wend nach der Richtehr erfuhr Richardon m Borngang, indem er sie mit ihrer Beute antrof, bei in einem Beibe mit einem Kinde und einem jungen Manne bestand. Nichardon brängte sich die Unsicht auf, daß der Stlaverei in Afrifa mahrscheinlich nicht andere ein Genacht werden finne, aus der Etlaverei in Afrifa mahrscheinlich nicht andere einer europäischen Macht.

Muf einem berglich folechten Bferbe, welches ihm ber Gultan von Ginber ge-

identt batte, feste Richardfon am 8. Februar feine Reife in der Richtung nach Ruta gu fort. 3m Dorfe De begi, welches die Rarawane, ber er fich angeichloffen batte, burdiog, floben bie Ginwobner erfdredt nach allen Seiten. Gie fürchteten einen Ueberfall, Blunderung und Gefangenichaft. Bei andern Gelegenbeiten batte fich Richardfon gang im Gegentheil über Die ju große Budringlichfeit ber Lente zu beflagen gehabt. Ueber Damerau tam er weiter in Das Gebiet von Manga und jog am 14. Februar in Gurai, ber Sauptftadt biefes Landes, indem er auf Diefe Beife fich nordlich gewendet und ber Sabarg genabert batte, ein. Die Stadt liegt von ber gewöhnlichen Gudanftrage feitab; besbalb mar Richardfon ben Leuten bafelbit eine ungewöhnliche Erfcheinung und er felbit fammt feiner Rleidung erregte ihr hochftes Intereffe. Als er ben Fürften bes Ortes befuchte und bemielben burch Beidente bulbigte, mußte er fich eine bis ins Gingelnfte gebende Unterfuchung gefallen laffen. Man gog ibm fogar Stiefel und Strumpfe aus und gerieth bodlichit in Erstannen, als man bie weife Farbung feiner gufe entbedte. Trob Diefer Abgelegenheit bes Ortes mar ber Guftan boch giemlich aut über die politifden Berhaltniffe Europas und bes Drients unterrichtet, erfundigte fich nach bem Berhalten Englands zur Turfei u. f. w. Der Fürft von Gurai mar bei biefer Audien; von 2 - 300 Berfonen umgeben und mabrhaft fürftlich gefleibet. Er trug einen weiten Mantel aus purpurrother Seide und einen fdmargen, mit Befat gefdmudten Burnus , bagu auf bem Saupte einen febr iconen Turban von ägnptifder Form. Der gange Empfang machte auf Richardion, trop ber ermabnten Rengier ber Leute, einen angenehmern Ginbrud als jener in Ginber. Es fielen bier jene erniedrigenden Scenen bes Niederwerfens und Stanbaufftreuens meg und nirgende zeigten fich bem Auge Spuren von martervollen Sinrichtungen.

Gehr große Berehrung zeigte ber Gultan, ein Reger von etwa 50 Sabren, für die Arzueien, welche Richardion bei fich führte; am liebiten batte er von jeber etwas gehabt, um baburd aud gegen jebe Gorte von Rrantheiten geichübt gu fein. Dabei beobachtete er aber die Borficht und lieft bie Mediginen erft von bem Dolmetider ber Reibe nach toften. Er bezeigte fich übrigens bantbar fur bie erbaltenen Gefchente und fchidte Richardfon Dofen und Bferde ale Gegengabe. Befonders lieb war Richardson ein von ibm erhaltenes Rameel. Der Ritt auf bem Pferbe von Ginder and batte ibn febr angeftrengt, an bas Reiten auf bem Rameel bagegen war er gewöhnt. Er fühlte fich unwohl und erreichte in febr biufalligem Buftande Unfang Mary Ngurutua, bas noch feche Tagereifen von Ruta entfernt ift. Es branate fich ibm bie llebergengung auf, bak bas Rlima bes Suban für ihn todtlich fei; gern mare er fofort nach Tripoli gurndaefebrt, aber von bier aus ging teine Raramanenftrage, mar tein Führer nach Feffan aufzutreiben. Gein Ruftand verichlimmerte fich und in ber Racht vom 3. zum +. Mar: 1851 vericied er. Die Ginwohner von Maurutua begruben ben Entichlafenen unter einem großen Baume und ichuten fein Grab burd eine Umbegung vor Entweihung.

Der zweite Reisenbe der Erpedition, Dr. Barth, hatte nach der erwähnten Trennung bei Tag elel fich and Ratse na gewendet und dann Rano erreicht. In dieser merch ibren Sandel bodit votigitigne Eadt verweifte er giemlic einen Die Geldverhältnisse der Reisenden waren von der drückendsten Art. Die mandfaden Erpreisungen, denen sie ausgeseht gewesen waren, hatten ihre ohnehm nicht bestettenden Mittel aufs äußerfte erschreiben Mittel aufs äußerfte ers



Dr. Beinrich Barth.

fchöpft. Richardson hatte bei feinem Tode anschnliche Schulden hintertaffen, seine Dienerschaft batte den Lohn noch nicht ausgegablt erhalten, und Barth war ehrensbaler genötligt, die Forberungen berfelden zu befriedigen. Seine eigenen Wittel waren aber gönzlich ungureichend. Da half ihm ber Beitr von Bornu durch 100 Dollars, verliche er ihn lieb, aus ber größen Bertegenheit bes Mugenblick, so dag er sich mit Nicharlbon's Tienern wenigstens gum Theil abfinden fennte.

Dr. Deerweg traf erft am 7. Mai in Kuta ein. Er hatte fich bei der Treunung weitig spelatien und die undebängigen beitingten Estwer von Go der und Martial ist befuckt, die zwischen dem Billeringsbiete der Tuarits und dem Kellatas Ctauff liegen. Unter diesen Billeringsten, welche mit ihren Nachbarn in ewiger Febbe leben, fand Overweg eine freunkliche Aufnahme und verlobte bei ihnen zwei angenehme Meuate, begleiche sie auf ihren Jagden und flatte sich net der vor der junden, erzielchen Luit. Aufänglich erzegt zwar Deverweg 3 weiße Jauffarbe allgemeines Entigten, almälig gewöhnten sich aber der geft die Frauen und Kinder an bei elekt die verwerde Schrifte vielfag in Aufprung genommen. Sier

war es ibm bei gerubigerem Aufenthalte auch möglich, auf bie Rrantbeiten ber Leidenden genauer einzugeben und Die Araneien benfelben beffer anzupaffen , als Diefes bei ber frubern Buftenreife thunlich gemefen mar. Bei Diefer hatte fich der gern beiter gelaunte junge Mann auf eine drollige Urt zu belfen gefucht, um mit ben oft fo laftigen gablreichen Sulfesuchenden möglichft ichnell fertig zu werben. Banfig verftand er ja beren Sprache gar nicht, die Berhaltniffe ber Umgebung und Die Gile ber Reife machten eine nabere Untersuchung rein unmöglich, gubem waren auch die Rrantheiten gewöhnlich nicht ernfterer Art. Overweg batte besbalb Die Ginrichtung getroffen, daß jeden Tag der Boche eine bestimmte Medigin an die Reihe fam, die er fich bes Morgens gurecht legte. Bahrend bes einen Tages befamen alle Antommenden Mbabarber, am folgenden Genna, am britten eine bestimmte Billenforte u. f. w., lauter Argneien, mit benen er gwar nicht gerade viel belfen, aber auch ichwerlich erheblichen Schaben anrichten tonnte. In Mariadi und Gober war ibm, wie gefagt, Beit vergonnt, etwas grundlicher zu verfahren, bamit nicht Der, melder bereits an Dujenterie litt, noch Seuna ober englisches Salg bagu befam. Da er fid mit ben Gingebornen in ihrer Landesfprache unterhalten tounte, erfuhr er von ihnen viel Intereffantes über ibr Land und über bie Beidichte bes Guban, ebeufo theilte er ben Bigbegierigen Manderlei über die Berhaltniffe und Sitten Europas mit. Am unbegreiflichften ericbien es ben Ginwohnern, bag man in Europa nur eine einzige Fran beirathe, mabrend bei ibnen Bielmeiberei Regel ift.

In Ginter erfuhr Overweg Richardson's Tod und eilte auf einem etwas füblichern Wege als bem, welchen ber Engländer gezogen, nach Rufa, wo er feinen

Freund Barth am 7. Mai traf, Beibe Reifa gum Ausgangspuntte fur ihre folgenden Musfluge. Bier fanden fie jederzeit gaftfreies Untertommen und Unterftutung, bier erreichten fie bie Briefe und Gendungen von Guropa. Bon bier aus melbete Dr. Barth ben Tod Richardson's, fandte beffen forgfam geführte Tagebücher und Rotigen nach London , fprach in bem begleitenden Schreiben ben Bunfch aus, bag Die burch ben Tob geriffene Lude von einem fraftigen Manne, ber wo moglich Aftronom fei, ausgefüllt merben mochte, und regte baburch ben erften Bedanten jur Bernfung Dr. Eduard Bogel's an.

Barth fette fich als nachftes Biel bas im Gudweften gelegene Reich Al dam an a und gunachft beffen Sauptftadt Jola. Overweg unternahm dagegen mabrendbem bie Befdiffung und Erforichung bes Tfad-Sees. Leider mar es ibm nicht gut moglich, feine Tagebücher mit ber munichenswertben Husführlichkeit zu führen, fo bak von den Erpeditionen des Reifenden nur bruchftudweife Bemertungen befaunt geworden find. Barth überichritt bei feinem Bordringen nach Jola ben Benue, Diefen fruber ale Tfabba befannt gewordenen großten öftlichen Rebenfluß bes Riger, und trug fich eine Beit lang trop bes Fiebers , bas ibm fanm Grafte ließ, um auf dem Pferbe fiben gu tonnen, mit ber Soffnung, bag es ibm gelingen moge, von Jola aus nach Gudoft weiter zu geben, fo bas gange unbefannte Innere bes Erbtheils gu burchichneiben und ben Inbifden Ocean gu erreichen. Bielleicht mare ibm diefer großartige Blan auch gelungen, wenn nicht ber Berr= icher von Bornu seine Reise nach Jela zu politischen Zwecken benucht hätte, von Abenen Barth nichts ahnte. Sei war nämlich zwicker von Abantaua, der dem Sultan von Sofoto unterthau ist, Streit über einen Landhrich an der Grenze beider Reiche. Der Schelft von Aufa sander num gemeinschaftlich nit Barth einen seiner Lifziere nach Jola und ließ purchleien Briese überreichen, in welchen die Juridfabe jener Ländereien verlaugt ward. Unglüdlicher Weise batte der Scheift auf Beathle Bereicht auf Beathle Parfeilichteit als Gelandter der Genfahrer bingewiesen und bieselbe zu einer Drohung benutzt, um seinen Hortenungen größern Auchten geben. Er erreichte hierburg einen Moch durchans ücht, vernichtete aber völlig das freundichgaftliche Berhältniß, das Barth bei der Antunit vorsichtig angeftulpft hatte. Wan verweigerte jett hartnätig jede Erkalubilg zu einer weitern Bordwingen und verlangt die sofotog lutter gete hartnätig in der Erkalubilg zu einer Warth von Aufa miglebrochen und Ende Zulf traf er dasselbs bereits wieder mit seinem Gescheten zugenen.

Hortmafrend ichwebt ben beiden Reifenden ber feine Andisse Ocean als al feht glief ihre Streben im Geiste vor. Sie ergriffen deshalbeine am 25. November 1881 sich barbietende Gelegenheit und sichosfen sich einem Auge des Bestirs Jadischl Beisch und sich einem Auge des Bestirs Jadisch Beischen. Es ward siene fieden möstlich migbilligten, den sie aber nicht siedern vorzubringen und babei ein Urtheil über die Ausstüttende, ein gutes Stick nach Sieben vorzubringen und babei ein Urtheil über die Ausstüttendert einem Raubzug in die füblich von Kuta gelegenen Laudschaften der Mußgo, eines heidnischen Boltsflammes. Er batte zu diesem Laudschaften der Mußgo, eines heidnischen Boltsflammes, Er batte zu diesem Jawese eine Armee von 10,000 Keitern und einer geischen Anzahl wie zu einem Ausbeil und plündernd bis zum Serbe wel ober Arre, einem starten Rebenflusse das dart, vor, desse tiese urte eine Auflach und plündernd bis zum Serbe wel ober Arre, einem starten Rebenflusse des Gadari, vor, dessen eine kanfen Rassellusse.

Mitsoon Staven und 1000 erbeuteten Rindren tehrte das heer zurück. Barth hattelie Gelegenheit benutz, um bem Weifer bei einbringenbeiren Berifelungen über die verderblichen Wirtungen isleher Elfavenigahen zu machen und im Gegenfabe dazu die Bortheile eines geregelten Sandels, sowie einer forglamern Bodenfultur herrorzuheben. Leider find aber dergleichen Naufglüge viel zu iehr mit den Gewohnbeiten der herrichten und des Bolfes verwahfen, als daß sie sich durch Bertellungen allein je schoell beieitigen liegen. Dei de lage war es den beiben Eutropäern aber auch far geworden, daß es unmöglich eit, durch die Länder der mischandelten Schlerbarden eines Michael und der auch eine verwertzt zu der nach die Leiter eigen won mischandelten ab liester eigen won

Bornu antommenden Fremden als Todfeind ansehen muffen.

Auchdem Dr. Barth so verzebens versicht hatte, nach Sübveifen und nach Süben weiters zu bringen, unternahm er es, in ber dischung nach Sübeh vermatts zu geben. Es kam ihm hierbei das freundschaftliche Berhältniß, welches zwischen dem Herricher von Worne und bem Gultan von Bagbi run flatsfand, sehr erwönfight, und durch Empfelungsbriefe von ersterem höffie er eine gutt Aufnahme zu finden. Schon an der Grenze traf er aber bedeuteide Schwierigkeiten, da beitragebornen von ben eineringenden Europäer Ueldes für ihr Land fürüfteten.

Nachdem er boch endlich bis Majena, der Refidenz des Sultans, gelangt war, ward es ihm verwehrt, weiter zu geben, ja er hatte fogar nicht unerhebliche

Somierigfeiten zu überminden, um wieder nach Rutg gurud gu burfen.

Babrenddem batte fein Gefahrte Dr. Overweg am 24. April 1852 eine Reife nach Gubmeft unternommen , um wo möglich bier in bas Reich ber Fella ta einzubringen. Bor letterem marnte ibn aber ber Scheifb, es fei benn, baf es ibm gelange, nich icon por Ueberichreitung ber Grenze bes Schutes jenes Bolfes zu verfichern. Overweg durchzog die Grenglande Gudicheba, Baber und ber als Menichenfreffer verschrienen Rerriterri. In Fita brachte fein Erfcheinen Die Bevolferung in folden Aufruhr, bag er es nicht für gerathen bielt, fein Leben burch ein forcirtes Beitergeben unnüber Beife aufs Spiel gu feben. Er tehrte beshalb nach Ruta gurud und traf bafelbit am 22. Dai wieder ein. Um 24. Juni langten bier endlich auch Die febulicift erwarteten Genbungen von Guropa an. Muger Gelbern und Baaren maren Bollmadten für die leberlebenden beige= legt. Lord Balmerfton batte bie Summe von 800 Bf. St. gu ben frubern Gelbern bingugefügt und fur 65 Bf. St. Detallmaaren, Rabeln, Deffer, Scheeren, Rafirmeffer, Uhren, Rompaffe u. bgl. gefendet. Um 20. Auguft mar es erft Dr. Barth moglid geworben , fich aus ber balben Gefangenicaft , in melder er zu Majena gehalten murbe, zu befreien und in Ruta eingutreffen. Er fand Overweg forverlich febr berabgetommen, abgemagert, ohne Egluft und burch Die Unftrengungen ununterbrochener Reifen, fowie burch Die gerruttenben Birtungen bes fiebererzeugenden Rlimas gefchmacht. Um ben verderblichen Ginfluffen, welche die am 15. Juni beginnende Regenzeit in Ruta ausnbt, gu entgeben, batte er einen Ausflug an ben Roma bu au gemacht und fich baburch auch etwas erbolt. MIB er aber nach Rufa gurudfehrte und bei feinen Streifzugen in ber Umgebung von Maduari am Ufer des Tjad fich in durchnäßten Kleidern eine aber= malige Erfaltung gugog, befiel ibn bas gelbe Rieber. Um 27. September Morgens 4 Uhr ftarb er ju Maduari. Barth begrub ben Armen beffen Bunfche gemäß an feinem Lieblingsplatchen, jener Stelle am Tfad : Ufer namlid, mo bas Boot rubte, mit bem er ale ber erfte Guropaer ben Tfad-See befahren. Selbft von ben Eingebornen wurde ber ungludliche junge Mann lebhaft bedauert, ba er fich burch fein liebenswürdiges Betragen allgemeines Wohlwollen erworben batte.

Dr. Barth findb uningänglich allein und nur auf fich angewiefen. Er melbete ben Tob feines Gefahrten feinen Freunden nub Gönnern in London, theilte aber in demfelben Schreiben feinen Entichtig mit, auf eigene Gefahr bin den großen Zug über Gefoto nach Timbuffu versuchen zu wollen. Diefer Brief erreichte fundand verach am Morane des Tages, an welchem ber neuerwählte Gefahrte

ber Erpedition, Dr. Bogel, fich nach Afrita einschiffen wollte.

Wir hielten diesen tursen Uteberblist über die vorhergegangenen Unternehe nungen in Junerafrika für erforderlich, um die Bedeutung des lehtgenannten jungen und muthvollen Veleienden in entherechender Weise auffalfen zur Gomen, und verweilen num in Nachschedemen ausschlicht die des seisen Geschaft, da wir bieses Buch vorzugsweise fibm als einem ums so nach eskenben Landsmanne gewöhnet haben.



Dr. Ednard Bogel.

is allgemeine Theilnahme verfolgt jedes Unternehmen, welches neue Aufschilfe über das Innere des benachbarten Erdtheils Afrika zu geben verspricht, ben so lebhaft aber, wie die Aufmerklankeit der gebildeten Welt auf die Erge de nijs eine erdtedungseichen gerichtet fie, iden so lebhaft interessirt fie sich auch für die Berg ob en en jemer fühnen Manner, die mit wahrem geldemmuthe ihr Leben aufs Spiel seben, um den gedeinmissvollen Scheier zu füsten. Es siedt fa Derfenige, welcher die Berfol er Endeter fielt, jene Länder und Bölter zunähft nur durch die Augen diesen diese Gewährsmanner, und es erstein ihm ja die Anga-

ben berfelben in bemfelben Grade guverläffiger, je mehr ibm ibre Berfonlichteit felbit Bertrauen einzuflogen im Stande ift. Bugleich bedunten aber auch Den, welchen felbit Biffeneburft burchglubt und ber gar zu gern bie Traume feiner Jugend, Die ibn gu Freund Robinfon Ernfoe auf Die fernen Infelm verfetten, in irgend einer, wenn auch beicheibenen Beife verwirklichen mochte, ibn bedunten jene Reifenden Bevorzugte bes Schidfals, Die freilich auch oft genug, abulich ben Rübrern im Kriegegetummel, bas tobtliche Beichon feindlicher Machte querft babinrafft. Leicht fommt ber Dichtunterrichtete bagu, Demjenigen, benber Ruf einer mächtigen Regierung als ben Auserwählten bezeichnet, ben fie mit Anftrumenten und Geldmitteln reichlich ausstattet, für ein besonderes Glüdstind zu balten, und bies um fo mehr, wenn derfelbe von fojugendlichem Alter ift, als es Dr. Eduard Bogel ju ber Beit mar, als ibm ber ehrenvolle Auftrag ju Theil marb, fich ben vorangegangenen Gefährten anzuschließen. Leicht lant man babei außer Acht, baß gerade hierin ber Fingerzeig liegt: man habe es mit einer außergewöhnlichen Berfonlichfeit zu thun, Die fich burch bie geeigneten Anlagen und burch ben beharrlichften Fleiß bie erforderlichen Fabigfeiten erworben, welche im Stande maren, Die Aufmertfamteit fo bober Beborben auf fich gu lenten.

Es gewährt uns einen wirflichen Genuß, dem Lejer, welcher sich aus den angeschiten Gründen für die Perfolitisfelt unsers Reislieden interessiert, desfen früheres Leben in wenigen Umrissen zu zeichnen. Dasselbe bietet ein wehres Muserbild eines deutschen Jüngtings, der ausschießich der Wissenkaft lebt.

Weduard Bogel mard am 7. Marg 1829 gu Brefeld geboren. In Diefer Stadt war zu jener Beit fein Bater, ber um bas beutiche Schulmefen jo boch ver-Diente und allgemein gefeierte Dr. R. Bogel, Rettor ber hobern Stadtichule. Eduard war ein Rind von gartem Körperbau, ein Rind ber Sorge, und nur einer fo treuen, aufmertjamen Bflege, wie fie ibm die liebende Mutter in aufopfernder Beife gu Theil werben ließ , mar es nachft Gottes Bulfe gu verbanten, bag er ben gablreichen Gefahren entging, welche bas frubente Alter ber Rindbeit bedroben. Der Bater ward nach Leipzig verfett , um als Direttor ben Burgerichulen bafelbit porzusteben . und Gbuard marb bereits im Alter von fünf Sabren ein Schüler ber burch ibre eigentbumliche Unterrichtemeise berühmt gewordenen Glementartlaffe jener Anftalt. Bahrend ber folgenben Jahre besuchte er bie untern feche Rlaffen der genannten Burgerichule und bann ein Jahr Die ftadtifche Realichule. Es zeigte fich bei ibm auf glangende Beife, wie beilbringend eine Unterrichtsmethode wirft, welche ben Schuler nicht zum mechanischen Bertzeug berabbrudt, die nicht ausidlieklich nur fein Gebachtnif in Unfpruch nimmt und ibn mit einem beichwerenben Ballaft von unverstandenem Scheinmiffen ausfüllt, fondern bie gleichzeitig ben gangen jungen Menichen berüchfichtigt und por Allem Die Gelbitthatigfeit gu weden und in bas geregelte Gleichmaß zu leiten fucht. 2013 Couard 1841 Die Thomasichule befuchte, um fich auf Diefer zu feinen atabemifchen Studien vorzubereiten, traten feine Lieblingeneigungen bereite flar und beutlich ansgesprochen bervor. Seine ichon auf ber Realichule fich geltend machende Liebe zu ben mathematifden Biffenichaften fand bier geeignete Rabrung und er verfolgte mit augeftreng-

Kaum 18 Jahre aft, hatte er bereits die Reife zur Universität erlangt, als ihn ein bösartiges Verweinseber ergriss und auf ein langwieriges Krankenlager wars. Ein halbes Jahr später, Oftern 1848, war es ihm vergofingt, bie Universität Leipzig zu besuchen, um sich bier ausschlichtlich dem Etwism der Mathematik

und ber Raturmiffenicaften gn midmen.

Mit größter Gewissenshritziett besuchte er regelmäßig während der Bormitagstunden die Gellegien und verfügte der be freie Radmittagsgiet nach eine mobligeordneten Blane. Ameimal mährend der Boche unternahm er betantigke Ausägunge, oft bis zu ziemlich weiten Entfernungen. Bei densselben gewöhnte er sich, mit heiterm Sinne Hie und Kälte, Junger und Durch zu ertragen, obne sich dadurch aus der guten Laune beingen zu lassen, und ist selten, wenner des Abends ermidet gutwälteghet und der wollen folge himmel sich für Bedochaftungen der Elerne glünftig zeigte, übernand er die Ermattung und eilte zur Warte, wo sein verchreter Freund. Broeiser Der Verren, feiner barrte.

Gr hubigte der richtigen Anficht, daß uur ein gelunder und frischen Kerper ein geeignetes Wertgeug für einen thätigen, strebenden Geist sei, und daßdie Psiege des erstern durch geeignete Uebungen ebenso beilige Psicht sei, als das Scuddum für den lettern. Deshalb verwendete er die übrigen freien Nachmittage dau, sigd auf dem Kenpulda Kraft und Gewandtheit, us erwerben, und zeichnet sich sierender die besonders durch Geschichteit im Springen aus. Das Schwimmen, das er schon in früher Jugend erternthatte, sehte er tüchtig fort und übte sich eine Zeit hindurch geich einer geich erwerbende und bem Geschloden. Dabei war er ein heiterer und gern geschener Geschlichgiter, an dem wan nur tadelte, daß er sich Abend nicht setzen wegen wurden und muchemerft hinwegstahl, sobald er bemertte, daß der Simmel sich ausselle und für Beodachtungen günstig zu werden versprach.

Durch solden raftlofen Fleis, der dem ermüdeten Körper nur wenige Stumden Schlaf gönnte und während der gangen Zeit mit geregelter Thätigfeit das vorgestedte Ziel versolgte, erwarfs sich Edward Bogel das Wohlwollen seiner Lehrer in hohem Grade. Der genannte Profession Dr. d'Arcest empfahl ihn deshald, als slich Edward klost nach Berlin begad, dem Aldaemitten Korefssow ein und Professon 8. Aitter auf so warme Weise, daß sich seine Heren des freibannen Jüngeings in wahrhaft väterlicher Art annahmen. Während ihn der berühmte Aftronom practisch im Veröden und Verechen der Gestiemt eine und ihn die Schlüssel zu Verechen ander nur eine Arther in den Anderschlich der Weisel del zur Sternwarte anwertraute, ihn häufig in seinem Studirstücken beschafte und siem kontein nachfal und prüste, lehre tich der große Geograph die Erschen nungen der Welt von bestimmten Geschädenunten aus beherrischen Seiste des Anglen, mit prüsendem Geschaften den Anglen, mit prüsendem Geschaften der Einzelnscheiten ordenen und ihnen eine höbere Bedeutung verleihen, indem er ihn unterwies, dieselben als Theile zu einem Gauzen zu gestalten. Kein Bunder war es, daß durch das begeisternde Wort eines Joshan Lehrers der Erstunde Bogels Luft an Kein Täglich genährt und gemehrt ward und er seinem Wanderdrange zunächst durch zahlreiche Ausflüge aus genähen luckte.

Unter ben von gleichem Streben befelten Männern, mit welchen er in turt in ein wertautere Bergaltnig trat, werden und besonderd Lut ber (jest Direttor ber Stermwarte zu Bilt am Mhein), Rümfer auf Alltoma (jest in England) und Sieve et in g aus hamburg genannt. Geenfo juchte er den belehensen Ungeng gefübeter Männer höhern Alters und folog fich vorzugsweise dem liebenswurdigen Zeune, der seitdem verstendigt, näher an. In Bertlin versössendigtet er auch zurest eines weissen der in der in der in der in der einem wissen der auch geste der eine meinen der in der in der eine der

Englands zu berufen.

Eduard Bogel hatte mabrend der Berbitferien 1851 von Leipzig aus eine Reife ins Riefengebirge unternommen und widmete fich auf berfelben gang feiner Lieblingsbeichaftigung mit ben Bflangen, zu ber bie icone Boralpenflor biefes Bebirges ibm bie reichlichfte Gelegenheit bot. Babrendben gelangte von bem beruhmten Planetenentbeder Sind eine Ginladung an ibu, an der Sternwarte bes Berrn Bifbop in Regentspart Die Stelle eines Mffiftenten gu übernehmen, mit welcher vorläufig ein Sahresgehalt von 800 Thalern verbunden mar. Jubelnd nahm er bas ehrenvolle Unerbieten, bas gang feinen langftgebegten Bunfchen entfprach, an und tehrte nur auf furge Zeit nach Berlin gurud, um fich bafelbft von feinen Freunden und boben Gonnern, ju benen auch Alerander von Sumboldt gablte, zu verabichieden. Dit wenigen, aber guten Empfehlungen tam er in Loubon an und juchte fich mit allen Rraften fofort in feiner neuen Stellung beimifch gu machen. Geinen regen Feuereifer, feiner umfichtigen Unftelligfeit, mit Raturlichfeit und Beicheibenheit gepaart, gelang est auch bald, fich die Bufriedenheit ber angefebenen Manner gu erwerben, mit benen ibn feine Stellung in nabere Berubrung brachte. Bu biefen gehörte außer bem genannten Aftronomen Sind auch ber treffliche Berr Bifbob, ein Mann, ber gur Forberung ber aftronomifden Bif= feufchaft jahrlich mehrere Taufend Thaler auf Die uneigennütigfte Beife opferte. Bugleich erlangte Bogel burch fein anspruchslofes, fait findliches Befen Butritt zu mehreren achtbaren englischen Haunilien, ein Bortheil, der befanntlich einem Fremden selten verstattet wird. So rühmt Bogel hauptjächich die Güte und Freundlichkeit, mit welcher er in dem haufe des Mr. Burt en in London aufgenommen wurde. Sohrwarm ward er auch von Seiten des Nitters Bun fen unterstützt, der sich damack als prengischer Gesanden mohre von E. James befand und dem er durch einen Freund des väterlichen hauses warm empfohen werden mat.

Durch seine außergewöhnlichen Konutnisse und seinen nie rastenden Feles, mit welchem er auch bier fortsicht, als Astrenom weiter zu arbeiten, und durch die von ihm verössentlichten Arbeiten in diesem Gediete, durch welche er sich den Russellung der Gediete, durch welche er sich den Russellung eines besenden Zumarkstellung zu der die Angeleine Arbeite der gegen als die Aufgerfallung Grobe auf sich, daß, er dereits im Januar des Jahres 1852 mit seltener Stimmeneinheit zum Witglied der Königlichen Affronomischen Gesellschaft gewählt ward, troß eines jugendlichen Alter der Arbeite der Königlichen Einum 22 Laderen.

Bogel fühlte fich in London gang beimifd. Sauptfachlich um feine Renntniß ber englischen Sprache möglichft gu forbern, besuchte er häufig bas Theater und liebte ben Umgang gebildeter Englander. Doch auch mit beutiden Gelehrten , Die fich in Gugland aufbielten , tam er bald in vertraute Berbaltniffe und fnüpfte ein inniges Freundichaftsband mit bem befannten Reifenden und Botanifer Bert= bold Seemann, fowie mit bem berühmten Ronial. Geographen Dr. August Betermann. Durch Beide mard er in bie Ronigl. Geographifche Gefell: icaft eingeführt und bier feine Mufmertfamteit auf Die großen Entbedungs: reifen ber Begenwart bingelentt. hierdnrch erhielt feine alte Reifeluft neue Rabrung und er fannte feinen lebhaftern Bunfch als ben, bag ibm bas Glud gu Theil merben moge, einer großern Entdedungerpedition als Aftronom und Botaniter beigegeben zu werben. Trobbem bag er fich in einer bebaglichen, gualeich ehrenvollen und forgentofen Stellung befand, war er boch jebergeit bereit, Diefelbe aufzugeben und fich unverzagt allen jenen Gefahren auszuseben, welche bem Reisenden in unwirtbliden ganbern burd ungewohntes Rlima, Anftrengun= gen und feindliche Menichen broben, fobald es galt, ber Biffenichaft gu bienen und baburch ein Bertzeng zu fein, welches zum Boble bes Fortichrittes bes gefammten Beifteslebens wirft. Go fprach es Bogel offen aus, baf er ftets zu einer folden Reife bereit fein murbe - "fei es aud nad bem Rorbpol ober Gnepol, nach Afrika oder Neu-Guinea, an irgend einen Ort, wo es noch etwas Intereffantes zu thun gabe". So war er auch fehr nabe baran, ben Kapitan In gle = field auf feiner Polarreife im Berbft 1852 gu begleiten, aber gum Glad für die Geographie Centralafrita's gerichlug fich biefes Brojett.

Die größte Aufmertsamteit der Geographischen Gesellichaft wie der gebileten Welt übersaupt war zu dieser Zeit auf die von Nichardien, Barth und Dverrieg unternemmene Erpedition nach dem Gudan gerichtet, die Ende 1849 begonnen und damals bereits drei Jahre lang gewährt hatte. Der Esse de elben, Zames Nichardien, war zwar ischen nach einem Zahre ertseen, aber seinen beiden beutschen Begleiter batten nichtsbesteweniger ihre Unternehmungen unerrzagt sortgeselt. Die Nachrichten von Dem, was die beiden rastlosen Wänner
bis Ende August 1882 unternemmen und ausgesihrt batten, erreichten London um
die Weispnachtszeit besselten Jahres. Auf das so stein ber enzischen deschen augefungen Unternehmen war Mining von Seiten der enzischen Registrung Lein
besonderes Gewicht gelegt werden, und deshalb hatte man feine gerspartigen Fonds
dagu angewiesen. Unter Pulwenm waren auch die Anstrumente für die versicheten
wissenschaftlichen Beodachtungen der Expedition etwas farg guertbeitt, und
beselden hatten nafürfich durch die beriehbstigen Krenz; und Duerzigke aug
gelitten. Anch war das Flottmachen des Unternehmens so schlecken
werden, daß zu den Boerbereitungen, wie sie solch Weisen ersorden, wenn der
Bruch Dereisben in seinem ganzen Umfange erreicht werden sel, dernauß seine
Zeit dagewesen und die mötlige Ausstlüdung und Uebung in einigen Beziehungen,
wie 3. B. sie Astronomische Gebodachungen, seitet.

Die genannten Reifenden hatten fic gwar von Anfang an riefige Aufgaden gestellt, aber lifte Freunde im Europa gweifelten fehr, ob de felhf dem hereiliden Muthe, welchen befehren beschafen, gelingen würde, jenes heer von Hindermissen mit berwältigen, das sich dem Freunden in jenen Ländern entgegenstellt. Gingt Walte prach sich felhf in den Briefen der Kreisende net eile Wunfd wur Berstärenng im Rachfendung von Gesährten aus. So schried Dr. Barth am 13. Juli 1882: "Was find werter Menden Prechen sir die felte und bekönverliche uns

befannte Belt!"

Gin aussishtlickes Schreiben wurde nun von Dr. Betermann unter ben Datum des II. Januar 1853 an Mitter Bunlen gerichtet, denjenigen Mann, der allein es vermochte, den Werichtag und Pian zu Bogel's Neife dei der englischen Regierung zu bestürwerten und deren Genehmigung durchzulegen. In der That erfannte Mitter Zumfen mit dem ihm eigenen Schafflich de Michaelle des vergelegten Planes und lieb demielben seine angelegentliche Betheiligung und mächige Fürsprache. Zuvörderst wurde Dr. Bogel mit einigen der ersten Gelehrten Englands jusammen gefracht, um deren Urtheil über seine Bestässigung zu erlangen. Zasselbe sie dem Auflelbe sie dem Aufleben stateren fich Anmira B. de Gender äusgerten fich Admiral M. de Gender Schierten, ein William J. Sooest schriftlich darüber, und in einem bieser Schreiben heißt es unter Anderm: "daß es sichwer sein wirde, in gang England einen Wann von seinem Alter zu sinden, der soviet Fäbigkeiten eines tücktigen Weisenben beifig als Dr. G. Bogel."

Muf diefe Weife unterflust, wurde eine Eingabe an Lord John Ruffell, ben bamaligen Minifter bes Auswärtigen, gemacht und von diefem erleuchteten Manne

Das Gefuch in feinem gangen Umfange genehmigt.

Unterm 1. Februar 1853 fdrieb Bogel von London aus an feinen Bater : "Um 15. Februar verlaffe ich England, um im Auftrage und Dieufte der englifden Regierung eine große Entbedungereife nach bein Junern Afritas angutreten. Du wirft vielleicht, betroffen burch bas Plobliche meines Entschluffes, benten , bağ ich biefen Blan Dir abfichtlich verfchwieg; ich wußte aber in ber That noch por viergebn Tagen nicht bas Geringfte bavon und murbe erft am 17. Nanuar vom Ritter Bunfen mit ber Radricht überrafcht, bag man beabsichtige, mich den beiden Reifenden Barth und Dver weg nadgufdiden, um genaue aftronomifche Ortebeftunmungen festguftellen, magnetifche und meteorologische Beobach= tungen ju machen und außerbem ben Begetationeverhaltniffen einige Aufmertfamteit jugumenten. Jest hilft tein Abrathen mehr, ich bin fcon gebunden und werde in etwa vierzehn Tagen in Begleitung von zwei Cappeurs, Die man mir zur Unterftijbung mitgiebt, mit bem englischen Badetboot nach Malta abgeben. Dort hat der Gouverneur Befehl, mir ein Schiff gur Disposition gu ftellen, weldes mich nach Tripoli bringen foll. Bon ba aus gebe ich mit ben nothigen Die: nern - ich nehme noch einen Maltefer und einen Araber mit - nach Murfut und von ba nach bem Tfab : See, wo ich mit ben genanuten beiben Reifenben aufammengutreffen boffe, um mit ihnen gemeinschaftlich in fuboftlicher Richtung Die Reife fortaufeben. Giebt Gott feinen Gegen, fo fuchen mir bie Quellen bes Rill auf, erforichen bas fogenaunte Mondgebirge und Die neuerlichft fo viel beiprochenen Schneeberge und tommen, fo Gott will, Ente 1855 bei Banfibar ober Mojambit wieder jum Boridein, Lord John Ruffell bat fich febr gnabig gegen mid bewiesen und mid ermahnt , nur bie Roften nicht zu icheuen und alles Rothige reichlich mitzunehmen. 3ch werde ihn vor meiner Abreife noch einmal feben bei einem großen Diner, welches Bunfen auf Beranlaffung meiner Gendung in nachfter Boche zu geben gebentt. Alles mas in England irgendwie einen Ramen ber Wiffenicaft bat, intereffirt fich aufs bochfte fur mein Unternehmen. Dbrift Sabine hat mir bie magnetifden Inftrumente beforgt, Gir Billiam Sooter und R. Brown die jum Pflangensammeln nothigen Utenfilien geliefert u. f. w. Bifbop und Sint find zwar traurig, mich fortlaffen zu muffen, inbeg hat mein freundschaftliches Berhaltniß zu ihnen baburd, nicht im minbeften gelit= ten. 3d babe Gir Billiam Booter gebeten, Die erften brei neuen Pflangenarten,

Beruhigt Guch alfo und vertrauet Gott, unter beffen Obbut ich reife."

Bene toftbaren Inftrumente maren besonders auf Beranlaffung bes Minis fters Gir John Ruffell angefchafft worden, ber fich in bobem Grabe für das Un= ternehmen und fur ben jungen Reifenben inebefondere intereffirte. Er forgte auch bafur, bag letterem zwei erfahrene und an bas tropifche Rlima gewöhnte Manner aus bem foniglichen Ingenieurcorps, Church und Smennb , als Bebulfen mitgegeben murben. Mis nadifte Inftruftion mar Bogel aufgegeben morben, er folle, sobald er am Tsad-See angekommen fei, fo genau und vollständig als möglich die geographifche Lange und Breite, fowie Die abfolute Sobe Diefes Gees guermitteln fuchen; gleichzeitig folle er Mittheilungen machen über feine eigenen Beobachtungen in allgemeiner Beziehung und über feine aftronomischen Beobachtungen unterwegs bis zu tiefem Buntte. Dit ber nachften Raramane folle er feine gefammelten getrodueten Bflangen ichiden, begaleichen alle Gamereien, beren er babbaft merben tonne; baffelbe folle er mit etwaigen goologifden Begenftanben und mit ben= jenigen Sammlungen thun, welche auf Overmeg's Rath von Raturerzeugniffen und Manufakturen in Bornu veranstaltet worden maren. 2113 Sauptzwedt feiner Reife ward noch feftgehalten, bag er ben beiben Freunden Barth und Overweg als Genofie fich angefellen folle, um bei ben gemeinschaftlich anguftellenden Reifen vorjugemeife bie aftronomifden und botanifden Intereffen im Ange zu behalten.



## I. Reife von London nach Erivoli.

Dr. Bogel's Abreife von London. - Malta. - Tunis. Ruinen von Rarthago. Eripoli. - Berbereitungen gur Buftenreife. - Musflug nad Lebiba und Meffellata.

m 20. Februar follte Dr. Bogel fich im Safen von Coutoampton an Bord bes Boftbampfichiffes "Bengal" begeben, eines ber größten und iconften ber englischen Marine. Gegen Abend bes 19. Februar 1853, fo ergablt fein Freund M. Betermann, ftanden gwei Bagen por ber preufifden Gefandticaft in Carlton = Terrace und drinnen mar eine rege Gefcaftigfeit und ein haftiges Trei= ben. Ungefahr ein Dugend fleine, aber fehr fowere Riften wurden eiligft in die Bagen beforbert, bann fliegen zwei Berfonen ein , zwei andere , mit Barometern verfeben , batten ichon ihren Blat. Die Bagen rollten in möglichfter Schnelle babin, bamit ber Reifende gur rechten Beit bei bem Dampfmagen und fpater beim Dampfichiff eintreffe. Die ichweren, wohlberpadten Riften enthielten eine große Angabl von Gefchenten ober Taufchartiteln für bie Bewohner Juner = Afritas größtentheils Gifempaaren, Die in jenem Lande fo febr gefucht und gefchatt find.

Muf bem Babnbofe angetommen , bis zu welchem Betermann feinen Freund begleitete, jog letterer zwei Chronometer aus feiner Beftentafche mit ben Bor-Boge I's Reifen.

ten: "Betermann, Diefe beiben fleinen gangenbestimmer toften allein 80 Bfb.

St. (ca. 560 Thir.). Die find gut für die Quellen bes Mils."

Um nachften Morgen, ebe Dr. Bogel England verließ, traf bie fcmerglich eridutternde Radricht ein, bag Dr. Overweg, Diefer blubenbe, fraftige Mann, an ben Ufern des Tfad dem Rieber erlegen fei. Bugleich theilte Dr. Barth feinen beroifchen Entichluß mit, allein eine Reife von bier aus nach bem vielberufenen Timbuttu magen zu wollen, obne erft auf die Untunft bes erbetenen Genoffen tu warten. So niederichlagend biefe Radrichten auf ber einen Seite waren, fo tiefgreifend veranderten fie auf der andern Bogel's Berhaltnig gur Ervedition. Er ftand jest allein, auf fich felbit verwiesen, ba und trat baburch ale ein wichtiges Blied in eine Rette von Forfdern, Die bestimmt gu fein icheint, nicht eber gu raften, als bis alle Geheimniffe bes großen afrifanifchen Festlandes offenbart find. Die anfänglich burch bie Umitande gebotene Gile mar jest nicht mehr in bemfelben Grade erforderlich und die Rudfichten auf ein moglichft ficheres Borgeben murben überwiegend. Bogel reifte am 20. Februar mit bem genannten Schiffe von Southampton ab und tam am 24. besfelben Monats auf der Sobe von Trafalgar bei Gibraltar an. Um Bord bes "Bengal" fdrieb er von dort aus an feine angitlid um ibn beforgte Mutter nachftebende Beilen, um fie gu beruhigen :

"Mur wenige flüchtige Grüße und die Nachricht, das ich je der nach einer berauß angenehmen Neife von nicht ganz vier Tagen in Gibraltar angetommen din. Ich globe eben den ersten Blid auf jenen wunderbaren Kontinent geworfen, zu bessen Erfofdung mich ein glückliches Schiffelaußersehen. Menglitige Dich meientwegen ja nicht, es geht mir sehr zut und wird mir auch wol fernerhin zut gehen. Ben Malta auß schreibe ich außlührlich an alle Lieben, die ich in Zeutschalban zurückgelischen, die sieher feine Zeit hatte, von Lenden auß Ufssied zu nehmen. Bis dahin Allen meine beratichen Ortike Zeitunde oher ich nach Malta zu tome

men , mo ich acht Tage bleiben werbe."

Statt ber gehofften acht Rubetage auf jener Infel hielt fich Bogel aber nur einnen einigen Tag bafelbi auf, um feine Sachen an Bord ber Campffregatte "Tiger" bringen us laffen. Mit hen Offigieren biefels Damhferd siehe er fich bald in ein angenehmes Berhältniß, ba biefelben ihm mit größter Freundlichteit entgegentamen. Tief im Junern Afrika vernahm er beshalf hielter mit ichmerglichen betrach der beshalf bieter mit ichmerglichen betrach der beshalf bieter mit ichmerglichen ber betrachten bei bestalben bei bab bas bertliche Schiff bei Idefin verungslicht fei und mannden ber

Braven bort bas Berberben getroffen habe.

Bei Tun is machte das Schiff einen viertägigen halt und gewährte dem Reifenden dadurch eine günftige Gelegenheit, einen, venn auch furgen, doch fehr interessanten Blid auf die flassische den gebanden des antehnlichen Ortes zu werten. Bwei Ringmauern umgeben den letztern, die innere mit steben, die äußere mit ach Thoren versehen. Bur Seite der Stadt breitet ein Salzse seinen glatten Spiegel aus, hügelreisen bilden amphisteatralisch den hintergrund. Leider verpestet gerade eines wenig tiefe, anschuld große Bassin de Umgebung des Ortes mit abschulchen Uebelgerüchen, und das Immere der Stadt, die an 200,000 Einwohner haben soll, effait ein umbehagliches Aussehen wurch die vielen, in Ruimen gerfals

lenen Gebaude. Lettere verbanten ihr Entsteben bem fonberbaren Gebrauch, bag man ein angefangenes Saus nicht vollendet, wenn mahrend bes Bauens ber Bau= berr ftirbt. Den größten Reig haben fur ben Guropaer bie in ber Rabe befindliden Ruinen von Rarthago. Das Thor "Rarthagineh", burch welches ber Beg nach benfelben führt, ift bas Gingige, mas noch an bie untergegangene Beltftadt erinnert. 3mifden grunen Relbern und Delbaummalben führt ber übrigens bolprige, ichlechte Beg nach einer ein paar Stunden entfernten Unbobe, auf melder Ronia Louis Bhilipp 1841 bem beiligen Ludmig eine Rapelle errichten



Zunie.

ließ. Sier mar es nämlich, mo ber lettgenannte allerdriftlichfte Ronig 1270 mit ber Balfte feines Beeres ber Beft gum Opfer fiel, als er bei feinem Rriegeguge gegen bas feerauberifche Tunis fich auf ber Landgunge von Rarthago verichangt hatte.

Ueberall trifft ber Banberer in ber weiten Umgebung auf Spuren fruberer Bauten, Die fich lange bes gangen Meeresufers, ja felbft unter bem Baffer bingieben. Brudftude von Borphyr, fleine Stude von Lapislaguli, Ueberbleibfel von altem Glafe und Mofaiten bebeden ringsum ben Boben, wo jest ein Schafer einfam feine Berbe Biegen grafen laft und bes Rachts ber Schafal nach Beute ipaht. Dr. Bogel fand bier einige alte Mungen , bie er mit andern Undenten als freundlichen Gruft an Die Seinigen fandte.

Bleich ben bleichen Birbeln einer ungeheuren Schlange mindet fich bie alte

Bafferleitung 18 deutsche Meilen weit, vom Berge Bowan bis bierber und mundet in einer Reibe Gifternen. Gie ift bas einzige Ueberbleibfel, welches an die Grofartigfeit bes alten Rarthago erinnert. Und boch ift Diefes weite Rui= nenfelb nur die Statte, auf welcher bas romif de Rarthago ftanb. Die Lage bes altern thrifden Rartbago mit feiner ftolgen, von machtigen Mauern und Thurmen umgebenen Burg Byr fa, feinem ichonen Tempel bes Apollo, der mit Golb= platten gebedt mar, feinem Tempel bes Mestulap, gu bem 60 Stufen emporführten und in bem ber Senat fremben Gefandten Audiens ertheilte, feiner Abmirglitateinsel und feinem Rriegebafen ift nur mit Dube gu ermitteln. Giebenbunderttaufend Bunier hatten bafelbit ihre Bohnungen, aber nachdem am Ende bes furchtbaren Blutbabes, welches bie erobernben Romer über bie Stadt verbangten, lettere von ben Flammen verzehrt mar, iprach ber Ronful Cornelius Scipio einen feierlichen Fluch über Die Statte aus. Diemand burfte es magen, fic bafelbit anzubauen, und die fratere Roloniestadt, welche besonders unter Raifer Muguftus ichnell aufblubte, entstand feitwarts ber altern. Der Rlug Bagra= bas. welcher fich bier ins Meer ergießt, bat, in feinem Laufe von feines Menfchen Sand forder übermacht und gedämint, fein Dandungsgebiet burd Schlaum : und Schuttanfabe vielfach verandert, ja fein Bett felbft allmalig gewechfelt. Das remijde Rarthago fiel in die Sande ber Bandalen, beren Ronige bier refidirten, und 706 murbe es burd Safan, Relbberen bes Shalifen Mbbul Delet Ben Derman, gerftort und ber Erbegleich gemacht. Hus ben Ruinen murbe vorzugsmeife bas neue Eunis gebaut; bas alte war als bescheibenes Dertchen ichon in febr fruben Zeiten porbanden gemefen.

Bon Tunis aus fette die Fregatte ohne irgend welche Unterbrechung ihre Kabrt nach Tripolifort und Dr. Bogel gelangte gerade an feinem 24. Geburts-

tage, am 7. Marg 1853, por biefer Stabt an.

Bom Were aus geschen genährt Tripoli einen sehr schen anmutig gegen das dunfte Grün ber Artelpalmen ab, welche sich aus dem Garten der Gate in under tischen Erne der Artelpalmen ab, welche sich aus dem Garten der Gate in under rischen Gruppen erheben. Im Gegensch zu Tunis erfreut sich bieser Theil der Käte einer gestunden Auf und ein sich eine falt arer höumenlägt ben Allenmenneben biesen wichtigen Punkt des Erdheils im vortheilhaftesten hellen Lichte erscheinen. Die Stadt, einige 20,000 Ginnehmer gablend, liegt auf einer Landzunge, beren achte liege kund burch ben reichen Pflangenwuchs, den fie geigt, die außererbentliche Funchtbarteil bes Bodens vertält. Kestungsberete schingen von der anstrücken groß ist, mu eine gableriche Futte von Jandessschissen und zu jeder Jahreszeit vollftändige Sicherheit gewährt. Unmittelbar an die Funchgateten der Erdat stöcken gebart ist der der der kabte ein Landzeit gewährt. Unmittelbar an die Funchgateten der Erdat flöst aber die table, nadte Lüfte, und weite Flächen auß lesen Augland machne erzilt an die unermeistliche Sahare.

So bildet der Drt mit seiner Umgebung ein eigenthumliches Bild. Der duntelblaue Spiegel des Mittelmeeres fordert unwillfürlich auf zu einem Vergleich mit dem gelben Sandmeer der endlosen Büste. Die trestallenen Fluten des erstern trugen seit Alters die Schisse der bandelskundigen Böster; das Beken des Mittelmeeres war die Wiege der Anltur und europäischen Lidung; in ihnen spiegelten sich die Tempal Griechenlands und die Aussiwerte Staliens. Die Sabara dagegen liegt noch heute, wie vor Jahrtausenden, unheimlich und fiarr als ein Sih der Parbarei, als eine Stätte des Todes und der Verworfenheit. Die Ströme



Ueberiefte ber Wafferfeitung bee alten Rartbage.

des gelftigen Fortschritts, welche die Belfer des Mittelmeergebietes mächtig er griffen und Wissenschaft und Kunst, Sitte und Kultur die herrlichsten Vlüten treiben, die schwisen Früchte reisen ließen, sie erreichten nicht die bleichen Sandlächen mit ihren sparsamen, dürftigen Weddeglinden und ihren nomadifirenden Bewohnern. Aur bleichende Gebeine Unglästlicher, rechte der Undarfünfergig-

feit und Graufamteit ber Meniden ober ber feindseligen Ratur gum Opfer fielen. bezeichnen die fparfamen Bfade, welche die Bufte burchfreugen. Muf bem Gpiegel bes Meeres zeigt ber Gebanteuflug bes Geiftes gleich bem Abler bes Bens bem Schiffer bas Bormarteichreiten bes Genius, ber feinem ewigen gottlichen Riele queilt; über die trugeriiden Canbfladen im Guben bagegen begleitet nur ber widrige Beier ben Reifegug und mabnt mit jedem Flügelichlag ben lebenefroben Bandereran ben Tod und an bas weite Grab, in welchem Die Strahlen ber Sonne ju verderblichen Gefchoffen und die Bellen bes Bindes gu Todengrabern merben. Die Pfeife bes machtigen Dampfers flingt am Geftade bes Meeres wie ein Jubel= ruf, wie ein Freudenjauchgen barüber, bag bie Gotter ben Meniden gelehrt, bie Glemente gu beberrichen und ihre Schreden gu überwältigen - in ber Bufte antwortet aber noch heute wie vor Jahrhunderten bem Schrei bes Rameels unr bas nachtliche Gebeul ber Doane. Das rege Treiben am Strande, Die Schaaren fleifiger Menichen, welche mit ben Erzeugniffen bes Gewerbfleifies und ben Gruds ten bes Felbes jum Marttplat eilen, fprechen bas beruhigende Beugnif aus , bag Sicherheit und Ordnung bier berrichen und ber eberue Mund ber Beichoffe in ben Reftungewerten Die friedlichen Bewohner nicht ichredt, fondern icunt; in ber Sabara bagegen maltet noch ber alte Rrieg Aller gegen Alle, und in jedem glangenden Buntte, ber am Borigont auftaucht, fürchtet ber Reifende Die Speerfpipe ober ben Mintenlauf eines Raubers gu feben.

Alle jene Befahren ichrecten jedoch ben jungen fühnen Reifenben nicht. Die Bufte ericien ibm gwar ale ein laftiges Demutnig, bas erft nach monatelangen Unftrengungen übermunden merben fonnte, jenfeits berfelben lag aber bas Ge= biet feiner Bunfche und Eraume. Er fühlte fich berufen gu einem Bertzeug, Die

Bolter bes Innern mit bem gefegneten Guropa gu verfnupfen.

Der englische Ronful in Tripoli, Dberft Berman, nahm den jungen Reifenden in der freundlichften und berglichften Beife auf, und mabrend bes viermo: natlichen Aufenthalts, ju bem Bogel bier veranlaßt murbe, fteigerte fich bie Fürforge biefer liebensmurbigen Familie gegen ihn bis gu einem Grabe , bag felbft im elterlichen Saufe Die vielerlei Bedurfniffe und Borbereitungen, welche eine fo lange und anftrengende Buftenreife erforderte, nicht forgfamer hatten befriedigt und berüdfichtigt werden fonnen.

Das Innere ber Stadt, welche Bogel eine fo geraume Beit beberbergte, ift ansprechender , als man es fonft von afritanischen Stadten anzunehmen gewöhnt ift. Unter allen großern Ortichaften ber Berberftaaten an ber Rorbfufte bat fich gerade Tripoli am meiften europäifche Civilifation angeeignet. Die Stragen find gwar eng, aber eine ftreuge Boligei forgt in angenehmer Beife fur Reinlichfeit und völlige Siderheit. Gute Raramanenberbergen und brei europäische Gafthofe find fowol zur Anfnahme ber aus bem Innern fommenden Gingebornen, als ber eintreffenden Europäer eingerichtet. Die Stadt ift mit einem hoben, von feche Bafteien befchütten Balle umgeben. Das Schloft bes Pafchas zeichnet fich burch feine Große und Rettigteit aus und bat ein ehrmurdiges Anfeben. Der Staatsfaal in bemielben ift bodit geidmadvoll gebaut und geidmudt. Gin iconer Thron fteht der Thur gegenüber nud ift an jeder Seite mit Saulen aus ichwarzem Marmor gegiert. Die übrigen Zimmer, Rebengebaute und manderlei fleinen



Eine Strafe in Tripoli.

hofe find freilich nicht in einer Beise vertheilt, wie es der Schonheitssinn eines Europäers municht.

Die michtigern öffentlichen Gebaude, unter benen fich besonders der Stlavenbagar ausgeichnet, sowie die Bohnungen der Bornehmen find aus Stein aufgeführt und verden mitunter sogar zweimal im Jahre gemeist. Die Hufte der weniger Bemittelten sind aus Erde, fleinen Steiner und Wörtel gebaut. Alle sind nur ein
Stochwert hoch, vierseitig, mit einem Hog in der Mitte und platten Dädern, die
nicht um zum Lustwandeln, sondern auch zum Auffangen des Regenwassers dies
ene, das von hier aus durch Abhren nach Eisternen geleitet wird. Anr bei den
Gebauden der Reichern ist noch ein zweites Stochwert vorhanden. Die Fenster
führen nach den abgeschossenen Hofen, und die Straßen bestiechen deshalb fast ausfleistissig aus kabsen Maueren, in denen nur die engen Estirsfunungen sichstar sind.
Wenn man Fenster uach der Straße zu bemerft, hat man es gewöhnlich mit dem
Gebäude eines Turopkers zu thun. Das Innere der Zimmer ist bet den meisten
Sindennissen gewöhnlich nur mit Watten und Rissen verschen.

Bur Nachteit forgen Mächter, welche die Straßen durchiefen, für die Siecheft, und bet Tage find befonder Berlonen beauftragt, die Straßen von allem Unrath zu reinigen — eine außerordentliche Einrichtung bei einer orientallichen Stadel Dei in den höffentlichen Gebäuden lagereben Waaren ber fremben Raufleute genießen gegen eine verhältnißmäßig geringe Abgade völlige Sicherheit. Ein Offitier des Palchas hat fortwährend am Ther des Gebäudes die Wäche, zeichnet ichen antonmenden oder abgedenden Auftrelf auf und hafter für denfelben. Bon Denfmälern der Werzeitift ein prachtvoller Triumphösogen, zu Ehren Marr Aucht

Sculpturen und Infdriften in Marmor immer noch intereffant genug.

Das Gefdid ber Stadt und bes Gebietes von Tripoli mar von ber frübeften Beit ber eng mit bemienigen Rarthagos verfnupft. Theilhaber am Glange bes: felben, litt es gleicherweise burch beffen Fall und marb langere Beit binburch romifche Rolonie. Rachdem es beim Berfall bes romifchen Beltreichs lange Nabre fait vericollen mar, eroberten ce bie eindringenden Araber im 7. Sahrhundert, vernichteten fanatifch jede Spur romifcher Sitte und Runft und führten mit bem Schwert in ber Sand ibren Glauben ein. Rur turge Beit gelang es ben Malteferrittern, unter ber Regierung Rarl's V. bier feften Tug au faffen; im Nabre 1551 murben fie durch Sinan Bafcha und Dragut Rais wieder vertrieben und feitdem blieb der Ort ftets unter der Berrichaft einheimifcher Furften. Den Geeraubereien ber Tripolitaner fette querft 1663 ber talentvolle englifche Abmiral Blate burch einen Bertrag eine Grenze, und als die Biraten fich wortbruchig nicht nach ienem Uebereintommen richteteten, unternahm Gir Nobn Rarborough mit einem Gefdmader einen wohlgelungenen Angriff auf Die Stadt, gerftorte einige Geftungewerte bes Safens und erzwang die Ginhaltung ber gefchloffenen Bertrage. Allmalig bat fich bas Berhaltnig bes Bafchas von Tripoli zu ber englischen Ration und burch fie gu ben Guropaern überhaupt gu einem fehr freundichaftlichen gestaltet. Dem Ramen nach ift zwar ber Baicha von ber hoben Pforte abhangig und fendet berfelben auch einen regelmäßigen Tribut, im Grunde genommen ift er aber durchaus felbitandig und führt wie feine Abnherrn ein ftreng bespotifches Regiment. Die Bewohnerichaft ift aus Berbern, Arabern und Turten gemifcht. Unter biefen haben fich viele Juben angefiedelt und beichafTripeli. 57

tigen sich vorzugsweise mit dem Handel, eine Anzahl davon auch mit Gewerben. Auch Schwarze aus dem Innern sind zahlreich theils als Stlaven, theils als

Freigelaffenene ober Durchreifende im Orte.

Die leicht erregbare Leibenschaftlichkeit, welche überhaupt bie Boller beifer Rlimate tennzeichnet, ift auch ben Tripolitanern eigen, und Bantereien endigen nicht felten mit Defferftiden. Roch ichlimmer ift es, bag bei Reinbicaften baufig Bergiftungefälle vortommen - ein Mittel, zu bem leider felbft die Regierung bei migliebigen, aber machtigen Berfonen ihre Buflucht ninmt. Da man bas Gift in ben meiften Fallen bem Raffee beigumifchen pflegt, fo ift es bei Todesfallen, Die man jenem Berfahren gufchreiben gu muffen glaubt, gum Sprichwort geworben, bak man fagt : ". Gr bat feinen Raffee getrunten!" Dr. Barth traf es nicht felten. bağ Araber im Ghuriangebirge, welches er bereifte, miktrauifc ben Raffee ausichlugen, ben er ihnen aubot. Die Bewohner bes genannten Gebirgegugs, ber fich im Guden ber Regentschaft Tripoli erhebt, wurden 1713 burch ben Bafcha Samet unterworfen. Derfelbe energifche Fürft eroberte auch bas Gebiet von Reffan, mabrend er gleichzeitig bereitwillig gewerbthatige Frembe aufuahm und Alles that, um ben Wohlftand ber Stadt zu fordern. Unter feiner Regierung entftanben porgualich gablreiche Manufafturen wollener Beuge, Gerbereien von maroffanifdem Leber u. f. m.

Maßejend Dr. Bogel's längerem Aufenthalte in Tripoli, der durch die ermöhnen Borbereitungen nothmendiger Weise bereigeführt ward, traf ein Verwandter des Sultand von Verfene (Achten), in biefer Stadt ein. Er kam von einer Allgerreise nach Metla mit seinem Geschie zuräch, und das den Dr. Bogel glütte, mit ihm in ein freundschaftliches Verhältlig zu treten, so ward veradvedet, daß man die Reise nach Auftrag eine installig zu treten, so ward veradvedet, daß man die Reise nach Auftrag eine felt verstellt gut treten, so ward veradvedet, daß nach de Kontan auf haben die Leite geschie Geschie Geschie Geschie Reise daß der Mussel an die Kontan der Aufgelug an die debeturche Karawane diese Horten daß geren des fatten, die ihn anderen alls betrossen haben würden. Er verwendet die Zeit dagu, sich im Reiten zu üben, in der Umgedung von Tripoli Probeausstüge zu unternehmen und afteronomische, meteorologische und andere wissenlässe der Schaub der Auftrumente, damit sie häter wir eine beiten Begeitet im Gestand der Auftrumente, damit sie häter im Stande seien, sim hülfreich beignlichen. Am 13. März schriebe er an Vilter Pume in bet einen Beite sien Erfecklichendes:

"Ich bin vom englischen Konint", Colonel Serman, mit ber größen Freundlichkeit aufgenommen worden und wohne bei ihm im Konsulat, auf dessen Dach ich meine Stermvarte aufgeschlagen habe; meine beiden Leute und meine meteorologischen und magnetischen Instrumente sind in einem bequemen Vandbausse, etwa eine halbe Etwarde von sier, untergebrach worden. Ich werde hie noch etwa vier Wochen verweiten missen, das die gu meiner Auskrüftung noch nötlige Gegenstände von Matta auß verschrieben worden sind. Die Zeit meines Aufenthalts hier ist jedoch feinesvegs versoren, sendern wird auf die beste Art zum Studium des Anabischen und zu Uedungen im Reiten, Schießen u. j. w. verwendet. Auch etren ich Wälche von vierschissen Steven und Baschen präpariren, um auch der Boologie von einigem Ruben fein zu konnen. — Meine Gesundheit, sowie die meiner Leute ist vertreffild, ebenso die Zwersicht und der Muth, mit dem wir der Jufunst entgegengeben. Gott, ber uns bis jeht beschütt, wird uns schon weiter besten!"

In bem ermabuten Bermandten bes Gultans von Bornu lernte Dr. Bogel einen febr gebildeten Mann tennen, ber fertig Arabifch fprach und ber fruber icon mit Clapperton gereift mar. Bogel unterhielt fich gern mit ihm und erfuhr von bemfelben viel Intereffantes über beffen Baterland. Gine Reife nach Banfibar, über welche er ibn befragte , bielt berfelbe für febr fdwierig , weil man babei burd bas Land von Unglänbigen muffe, Die feine Rleiber trugen, feine Sprache fprachen und mit benen man nicht verfebren tonne. Mis Bogel ibn nach Timbuttu fragte, fagte er, bas fei ju meit von Rufa, bas habe Reiner von bort aus befucht. Er mußte bis Darfur bin febr gut Beicheit; ber Gee Fittri, fagte er, fei ausgetrodnet und Marichland, vor einigen Jahren fei einiges Waffer wieder an Die Dberflache getreten, aber jest wieder verschwunden, Auf bem Tfab : See tonne man fo weit fahren, daß man nichts als Simmel und Baffer febe, und von teiner Stelle aus tonne man vom Lande bas ienseitige Ufer erbliden, Die Infeln aber von der Gubfeite aus. Bon biefen Infeln maren einige fo groß, bag man brei Tage brauchte, um fie ju umgeben. Tangalia (mahricheinlich ,, Angala" nach Dr. Barth's Meinung) tannte er gut; es fei brei Tagereifen zu Baffer und eine au Lande von Anta, und viel Berfebr gwifden beiben Stabten.

Die Meinungen der Sachverständigen, welche Bogel in Tripoli über Barth's Butch nach Timbuttu zu geben, hörte, gingen sämmtlich dahin, daß ein joliche Bestlutternehmen höcht missisch und bedertlich zie, jo daß er sleht die terplichte ernstlichzie Besiorgniß für seinen Landsmann zu begen begann. Das Klima von Kano ward als so ungesund geschiebert, daß sleht die Araber den Ort im Sommer verlassen. Socko wie Embuttu, jaate man, seine der sich bes Ausburts von gang Wasschlot wie Embuttu, jaate man, seine der sich bes Ausburts von gang Wasschlot wie Embuttu, jaate man, seine der sich bes Ausburts von gang Wasschlot wie Embuttu, jaate man, seine der sich bes Ausburts von gang Wasschlot wie Embuttu.

roffo und der allerfangtischten Araber.

Um 14. Mary fchrieb er in einem Briefe an den Professor d'Arrest unter Unsberm Folgendes:

"Die beiden Soldaten vom Generassiad, die man mir mitgegeben, habe ich aufs beste im Gebrauch von Instrumenten aller Art eingestet, do die sie nicht nur das meteorologische Departement verwalten, jondern auch recht brauchbare Sonnen-Maimuste, spoie Sonnen-und Sterenenfoben nehmen können. Weine aftro-

nomifden Inftrumente besteben in zwei Chronometern von Molineur, Die febr vorzüglich geben (feiner macht mehr als - 6" täglich), einem Biftorifden Gpies gel, einem Raten'iden Rreis, einem fiebengolligen Dolland'iden Spiegelfertanten auf Gilber , von 10 gu 10 Setunden getheilt, einem Fernrohr von zwei Boll Deff= nung mit Stativ und funftlichem Borigonte u. f. w. Der magnetifche Apparat ift pollitandia - Azimuth : Rompak, Inclinatorium und ber Beber'iche Apparat zur Bestimmung ber borigontalen Rraft. Ferner befibe ich außer Thermometern und Sparometern brei vorzügliche Reisebarometer, und bin ich ber Erfte, der es verfuct, folde burch die große Bufte zu tragen. Barth und Overweg batten 36 Thermometer mitgenommen, aber nur ein einziges Barometer, welches natürlich icon bier als unbrauchbar gurudgelaffen werben mußte. 3ch hatte auch ein foldes bei mir - Gir John Berichel rieth mir basfelbe fo bringend an, bag ich nicht anbers tonnte, als foldes taufen, - und prufte es auf einer Reife, Die ich zu Pferde nach Lebiba (Leptis major) und Infalata machte, wobei ich benn fand, bag bei größter Borficht und gang langfamem Ritte bas Inftrument in einer Biertelftunde bisweilen um gange Bolle fiel ober ftieg. Es ift ja aber auch gang basfelbe, als wenn man eine Bendeluhr in ber Tafche tragen und Dabei von ihr verlangen wollte, daß fie richtige Beit zeigen folle. Ich bin fast vollkommen mobl und babe nicht im minbeften von ber Site (+10 C. im Schatten) gelitten."

Der Ort Lebiba, nach welchem Bogel bie eben ermahnte Berfuchereife machte, liegt gegen 15 Meilen von Tripoli nach Oftindoft an ber Rufte. Der Wea babin führt über bie fogenannten funf Strome, d. b. Thaler, Die fich vom Defellata - Gebirge nach bem Deere bingieben, ben größten Theil bes Rabres völlig troden find und nur mabrend bes regenreichen Binters etwas Baffer führen, bas freilich nicht immer bas Deer erreicht. Beite Streden zwifden Tripoli und Lebiba tragen ganglich ben Charafter ber Bufte, und nur in ber Rabe bes lettern Ortes wird ber Boben wieder fruchtbar. Der Ort mar gur Beit ber Phonizierberrichaft ale eine Pflangftadt bes banbeltreibenden Bolfes angelegt und blubte felbit noch lange unter ben Romern ale eine icone Stadt. Gegenwartig bededen die Erummer bes gerftorten Ortes einen Flachenraum von faft einer Geviertstunde, ja an der Rufte bin debnen fie fich bis auf anderthalb Stunden aus, ein bochft anlodenbes Weld fur ben Gefdichtsforider. Roch finden fich ungebeure Bfeiler, Mauern, Thore, mitunter aus bem iconiten Granit gearbeitet, gerbrochene Bilbfanlen, Marmortafeln mit punifden, griechifden und lateinifden Inidriften, ebenfo Ueberbleibfel einer großen Bafferleitung. In ber Rabe ber jegigen Stadt Lebida find Spuren von Tempeln und romifden Babern vorbauden und etwa eine balbe Stunde bavon die Refte eines Amphitheaters von bedeutendem Umfange. Dicht am Deere find bie Trümmer von alten Feitungswerten fichtbar und zwijden bem Beroll und ben Brudftuden findet man nicht felten gefdnittene Steine und Mingen.

Ten schärfften Gegensat zu dem glanzvollen Bilde, welches bei dem Unblid biefer großartigen und von bober Kultur und üppiger Pracht sprechenden Trümmer in der Seele das Geschichtstundigen aussteigt, bildet die gegenwärtige Verwohnerichaft ber Gegend, Die meistens in armlichen Lehmhütten wohnt und in ihrer geistigen Besangenheit nicht selten Die ichon geschnittene gefundene Gemme aus

abergläubifder Furcht vernichtet.

Mitten burch bas Ruinenfeld flieft ein vom Gebirge tommenbes Gemaffer. ber Cinppbus ber Alten, bas Babi Raam ber jebigen Bewohner, bas in ber Rabe bes Meeres Lagunen und Gumpfe bilbet. Die Rarthager batten über Die= felben ausgebehnte Bruden gebaut, beren Bfeilerrefte noch bemerkt merben. Babrent Die Alten großgrtige Deichbauten, Bafferfange und Damme an jenem Klukchen aufführten, baburch fein zeitweiliges wildes Ungeftum banbigten, Berfumpfungen und Berftorungen verhuteten, es auf ausgedehnte Runftfelber leiteten und üppige Bflangungen bis an feine Ufer anlegten, baben bie jebigen Bewohner jene Runftwerte gerftort ober wenigstens gerfallen laffen, gieben fich, Die Unschwellungen bes Gebirgebaches fürchtend, von feinen Ufern augftlich gu= rud; Die entfiebenden Berfumpfungen erzeugen Rieber, Diefe entvollern Die Ort= ichaften und mit ber geringer werbenden Ungabl ber Ginwohner nimmt auch Die Musbehnung ber Fruchtwälber ab, welche die Dorfer umichatten. Mis ein Ueberreft iener Fruditdamme und gugleich als ein fprechendes Zeugnig von ber Grofartig= feit Diefer Baffermerke befindet fich jest noch etwa eine balbe Stunde von Lebiba ftromaufwarte eine Mauer von 975 Schritt Lange und 12 - 14 fing Dide.

Nahe bei ber kleinen Bucht "Birfta Legata", unweit Lebiba, haben neuersbings die Turten ein kleines ichwaches Bort aufgeführt, das etwa hundert Schritt ins Geviert bat. Da es aber weiß angefrichen ift, macht es mit feinen Rinnen

und tleinen Baftionen einen recht freundlichen Gindrud.

Trobbem bag ein Bergleich ber jebigen Bewohner ber Lanbichaft Defellata mit ben alten punifchen und romifden Roloniften febr gum Rachtheil ber erftern ausfallen muß, find fie boch im Bergleich mit benjenigen in ben übrigen Theilen ber Regentichaft Tripoli als Die fleiftigften und forgfamften Arbeiter berühmt. In ber That gewähren bie gabireichen Fruchtgarten, von hoben Seden aus ftachligen Opuntien eingebegt, Die Dattel : und Delpfigngungen bem Banberer eine angenehme Ueberrafdung, wenn er aus ben auf weite Gladen bin baumlojen übrigen Brovingen bes Bafdalite bier antommt. Roch ift ein Sain alter Dlivenbaume porbanden, welcher ben namem "Dlivengarten ber Bbargonen" (f. Die Abbilb. S. 61) führt, ba bas Bolt feine erfte Unlage jenen alten Berrichern Meguptens gu= fdreibt. Das auf Raltfelfen gelegene Schlog Defellata, bis in beffen Rabe Bogel feinen Musilug ausbebnte, ift gang aus Quabern after Ruinen erbaut. Das Dabei gelegene Dorf Ruft a'b at befteht aus 3-400 Steinbutten. Die genannte Feste ift mahricheinlich ein Bert ber Spanier. Sie ift in Form eines Dreieds aufgeführt und mit mehreren Baftionen verfeben. In den Dorfern biefes gangen Gebietes beftebt die Ginwohnerichaft gur Salfte aus Arabern und gur Salfte aus Juden, welche lebern von ben erftern vielfache Bedrudungen bulben muffen.

Mm 15. April fdrieb Bogel an feinen Frennd Dr. Betermann:

"Ich bin, wie Sie aus ber Ueberschrift (Tripoli) sehen, immer noch hier und erwarte sehnlichst die Untunft eines Schiffes, welches mir verschiedene, zu



meiner Reise wichtige Dinge, wie Zelte, Zinngeschier, Sattel und Zeug für die Pferde, Thee, Schiespulver u. s. w., bringerfoll, die wir schon vor vier Bochen in Malta bestellt, da man alle diese Urtitel hier entweder gar nicht oder nur zu doppetten Preizien und in allersschiechter Dualtitt sinden kann!" — und am 14. Zuni fügt er in einem andern Briefe an benselben Freund hingu :

"In wenig Tagen werde ich meine Reife nach Murfut endlich antreten fonnen. Mein langer Aufenthalt bier mar gang unvermeiblich. Gie baben feinen Begriff bavon, mas Alles bagu gebort, um eine Erpedition fur eine breifabrige Ueberlandreife auszuruften, und wie Diefes Gefchaft erichwert wird burch bie Unguverläffigfeit ber Uraber uud burch die Schwierigfeit, Die es macht, auch die geringfte Rleinigfeit bier aufzutreiben. Saft Alles mußte von Malta verfdrieben werden. Best ift aber Alles fo meit fertig, bag die Raramane bereits in Ain Gara biponafirt und in brei Tagen abmaricbiren wird. Gie besteht aus 30 Rameelen : 15 bapon habe ich gefauft, 15 gemiethet. 3ch reife an Bferde, mein erfter grabiicher Diener auf einem Dromebar. Unter meinem Rommando habe ich außer ben beiden Cappeure gwei ichmarge Bediente, einen Rod, gwolf Ramceltreiber und amei Buriden für "all work". 3d babe Borrathe aller Art genug, um drei bis vier Jahre aushalten zu tonnen, und in fo langer Zeit, hoffe ich boch, wird es möglich fein, bis an ben Inbifden Ocean ju tommen. Die Beichente, Die mir von England ans gefchidt worden, find prachtig und werden mir eine treffliche Aufnahme am Sofe von Bornu fichern."

Der Sultan von Bornn hatte nämlich der Königin von England als Zeichen leiner Hochstung einen Elephantengahn und Ginfliessbanzung geichtigt, und der Colonel Herman hatte den Earl of Clarendon gebeten, denfelben als Erwisederung einige Gegenstände zu senden, welche ihm besondere Kreude machen würsen. Er hatte dazu vorzeichsgan: einen Helm, Kürst um Schwert, wie jelde die englische Keiterei trägt, sowie eine goldene Repetitulpt. Jugleich wollte man daburch ihm and, ein Leichen best Dantes dafür geden, das er Barth und Derer

meg fo viel Freundlichfeit erwiefen.

Der erwähnte Gejandte ichien Dr. Bogel ber "allerdnunglt Teufel" zu iein, den der Sultan in seinem ganzen Königreiche datte auftreiden können. Es war ein schwarzer Stlave, der dem Reisenden auch nicht über das Allergeringste Auskunft geben konnte. Der Diener desselchen war ein Stlave, geraubt aus den Tandern siellich vom Tsad. Da Bogel sein Augenment vorzugsweite auf jene Gebiete gerückte hatte, schrieb er: "Ich werde sehen, daß ich in meine Dienste nehmen tann; er tönnte mir von großem Augen als Onneticher u. j. w. sein. Wenn seine Landskeute alle so find wie er, so habe ich von den "Wilben" nichts zu fürchen; er ist ungemein gutmüttig und mir sehr ergeben, — eine Schnur blauer Verten dat das Band mittere Kreundischaft vorställich achtenbirt."



Raer Whurian und Rabt Anmmana.

## II. Yon Tripoli nach Mursuk.

Abreife von Tripoli. — Ain Sara. — Taghonaferge. — Ghuriangsbirge. — Elytbensteine. — Kast Ghuriau. — Beniolib. — Sossible m. — Novigen. — Eds. — Semiem. — Bonsschun. — Tolagga. — Hammada. — Nömisch Knützer. — Sossa. — Schwarze Berge. — Berber und Nader. — Tonissum. — Sebba. Whodea. — Wadi Schrijk. — Purtfulf.

Indlich waren alle Borbereitungen zur Reise beendigt und der 14. Juni 1853 zum Ausserund der Ararwane seingeset. Am Tage vorder machte Bogel einen kleinen Aussessung zur Hernen Ausselfung zu Pierbe und batte das Unglick, mit bemeisten zu stillerzen. Er verleste sich dabei den linken Fuß in so erheblicher Weise, daß er gehindert wurde, am solgenden Tage mit seinen Gesährten aufzuherden. Der Reisezug sebte sich ein im Bemegung, nachdem die Eeraberdung getrossen war, daß er nach ere ohne ihn in Bemegung, nachdem die Beradredung getrossen war, daß er nach ere

folgter Berftellung fo ichnell als möglich folgen und mit ben Borausgegangenen

in Beniolib wieder gufammentreffen wollte.

Much einer von ben Sappeuren, Swenneb, mußte gurudbleiben. Er mar durch bas Rlima fo bedentlich erfrantt, bag nicht baran zu benten mar, ibn gu einer weitern Reife zu veranlaffen. Der Urgt verficherte, er murbe nicht Murfut lebend erreichen. Er tebrte nach England gurud, und um feine Stelle zu erfenen. wendete fich Oberft Berman, ber Rouful von Tripoli, an ben Gouverneur von Malta, Gir Billiam Reib, und erfuchte benfelben um einen andern guverlaffigen Mann, welcher fich in Murfut ben Reifenden anichließen follte. In biefem Orte mar vorausfichtlich ein langerer Aufenthalt nothig.

Bierzehn Tage war Bogel durch die Folgen jenes Sturges an bas Lager gefeffelt, obne fic baburd ben frifden Duth labmen zu laffen. Um 28. Juni mar er fo weit bergeftellt, bag er wieder bas Bferd besteigen tonnte. Der Biceton= ful Reade begleitete ibn bis Beniolib. Er nahm Abidied von dem Orte, in meldem er eine fo rithrende Theilnahme, eine fo bergliche Liebe gefunden batte, ungewiß, ob er die ibm theuer gewordenen Freunde je wieder begrußen merbe.

Bugleich nahm er aber auch Abidied von den Annehmlichkeiten bes ftadtifden Lebens, von ben Schonheiten welche bie Umgebungen ber Stadt Tripoli, trob ihrer Mangel, bem Nordamber bieten, von jenen Borgugen, welche bie Lanber bes Mittelmeerge butes überhaupt befiben.



Drangen und Citronen ibre gefchätten, erfrijdenben Früchte. Reben ben rotblididimmerns ben Granatgebuichen buftet bie Myrte; ber Johannisbrob= baumund die Daulbeere breis ten ibr bichtes Laubbach zu fühlem Schatten aus. Pfirfichen und Upritofenreifen in Gefellichaft mit Feigen und Biftagien und felbit ber Wein gebeibt noch portrefflich, obidon er gu ftarte Site nicht liebt. Bier Deilen fub= westlich von Lebiba, in Infalata, wird viel Bein gebaut, ber mit bem Marfala = Bein wetteifert. Er befitt ebenfowol große Starte als auch ein angenehmes Aroma und murbe ein noch bober gefchat:

tes Produft geben, wenn die Bearbeiter großere Sorgfalt auf feine Bubereitung verwenden wollten, Als bezeichnendes Gemadis in der Umgebung von Tripoli mar Dr. Bogel ber Ricinus mit feinen großen, icongeformten Battern aufgefallen. Er fdreibt barüber : es fante fich biefe Staute in folder Menge vor, bag bas aus ibren Samen erzeugte graueiliche Del recht aut zu einem Ausfubrartifel merben fonnte, wenn fich nur Jemand bemühen wollte, fie zu fammeln. All alte Befannte, als freundlichen Gruf aus ber Beimat batte ber aufmertfame Botaniter bei Eris poli ben falgliebenden Bungen (Samolus Valerandi) und bas gierliche, fcon blan blubende Ga uchbeil (Anagallis caerulea) begrüßt, bagegen jand er bie mitteleuropaifden Dbftbaume tummerlich, mit ber für fie nbermakigen Sibe ringend und unter bem erbruckenden Rlima Afrikas binfiedend. Menfel: und Birnbaume giebt es zwar in den Obstaarten von Tripoli gablreich , aber ibre Früchte haben feine Achnlichfeit mit ben iconen Grzeugniffen Dentidlands. Gie find bart und mafferig und taum geniegbar. Schon nach zwei bis brei Jahren arten frifd eingeführte gute Birnenforten vollständig aus. Ririch baume giebt es in gang Tripoli nur brei, und einer bavon war in bem Barten, ben Bogel's Leute bewohnten. Er erntete von bemfelben feche Rirfden. Die in Italien fo häufigen edlen Raftanien fehlen um Tripoli ganglich, bagegen gebeiben bie Rartoffeln febr gut. Ihre Anollen werden febr groß und befiben einen angenebs men Beidmad.

Die fogenannten Gubfruchte : Drangen und Citronen, fowie ber Johannisbrodbaum, geben nicht über ben Ruftenfaum binaus. Cobald ber Reifende bie mit ftadligen Opuntienbeden umgebenen Garten ber Stadt und ihre Dlivenpflangungen verlaffen hat, empfindet er bereits ben Gindrud ber Bufte. Gublich von bem Dattelpalmenmalben, bas bie Beiffeite bes Teides von Min Gara umgiebt. breitet fich eine Candebene von einer Meile Durchmeffer aus, beren aus lofem Mugiand gebildete Sugel jegliches erfreuende Grun, jeglichen Bflangenichmud entbebren. Rur bier und ba verfucht ber Deufch felbft bem burren Buftenrante noch ein Erzeugnif abzugewinnen: Die 2Baffermelone, allerdinge eine bochft liebliche Gabe, Die mohl im Stande ift, geitweife bas feltene, oft unangenehm idmedende Baffer ju erfeben. Gie bebarf feiner fünftlichen Bemafferung, ber ftarte Tau , ber bier fällt , befriedigt bas genügfame Bewache, Diefes Rameel unter ben Pflangen. Man fact die Rerne in Die Sandhugel und icutt die jungen Bflanaden etwas burch barüber gelegtes Reisholz vor bein zu ftarten Sonnenftrabl. bis fie erstartt find; dann ranten fie ungeftort weiter und reifen Fruchte bis gu 150 Bfund Schwere. And eigentliche Delonen gebeiben bie und ba in ihrer Gefellichaft.

Aenfeits der Sanbhiget, welche eine aufehnliche Sobe erreichen und fich und Teruggurt fortseben, dehnt sich eine fech Stunden weite Gene auf, die dellensomig allustig bebt und sent und fruckbaren Boden enthält. Im Frühigher gewährt sie einen augenehmen Auschlich eine Abstruckbaren Boden enthält. Im Frühigher gewährt sie einen augenehmen Auschlich, denn das freunkliche Grinn von Gerkleusschen Junterbrochen von eingespernfelten bunten Blumen, geugt von dem belebenden Einflußder winterlichen Regen. Witte Gommer aber, als sie Dr. Bogel durchreife, bot sie dem Auge nichts und bei beleben den Gente eine Erbelung einschlet.

Im Badi Melgha, einer Thalfdlucht, welche nach Norden zu abfallt,

ritten die Reisenden allmälig auf die Terrassen der Gebirge von Taghoua empor. Rass und unerquiditig sanden sie aber auch diese Hößen, die Kalt- und Sandselsen mit zahlreiden großen Steinbläden besäet, ohne Wälber, welche ihnen Küblung bieten konnten. ohne frobe Bewohner, welche anderwärts die Gebirass-

gegenden fo beiter ericbeinen laffen.

Die Taghonaberge, die fich burchichnittlich bis 1000 fuß Sobe erheben, bilben ein Glied jener ausgebehnten Gebirgefette, welche bei Lebiba, etwa breis nia Meilen öftlich von Tripoli beginnt, anfänglich in ber Richtung von Dit nach Beft gieht, fich unweit bes Babi Delg ba nach Guben wendet, bann aber wieder in einer Entfernung von einigen zwanzig Meilen die frubere Richtung nach Beften annimut. Der öftlichfte Theil ift am wenigften boch und erbebt fich felten über 800-1000 guf. Er burchgieht bas gefegnete Gebiet von Defellata, weit berühmt durch feine üppigen Kornfelder und Baumpflanzungen, die unfer Reifenber bei feinem Musfluge nach Lebida tennen gelernt batte. Sier grunen ausge= Debnte Dlivenhaine an ben Abbangen ber Bugel, bier erheben fich gabireiche Datteln über ben fteinernen Saufern ber fleißigen Bewohner und über Die von Rattus umpflangten Garten, in benen bie bodgefchatten Swiebeln üppig gebeiben. Leiber brudt bas Jod ber gegenwartigen Beberricher eifern und hemmend auf bem rubrigen Bolle und hindert es, den Anbau ju jener Bobe ju bringen, deren er fich in frubern Zeiten erfreute. Die Behorden verlangen Die Abgaben nicht nach bem Ertrage ber Grundftude und ber Fruchtbaume, fondern nach ber Babl ber lebtern, und es muß noch Bunder nehmen, daß trotbem gwifchen ben alten Stammen fo gablreiche junge Sproffen gebegt werden. Die meilenlangen Thaleinidmitte , Die Babis, welche in ben Abhangen bes Gebirges fich berabziehen, haben jum großen Theil ihren Charatter und ihre Bedeutung fur bie Rultur verandert, Chedem führten die freien Berberftamme jener Gebiete gablreiche und ausgebehnte Bauten in ben Babis aus, um bas zur Regenzeit fich ichnell fangmelnde Baffer zu bammen, burd fefte Deiche aufzustauen und in Ranalen feitwarte gur Bemafferung bodbaclegener Pflaugungen gu leiten; jest find jene Steinbauten in Trummer gerfallen und die ichnell aufdwellenden Bildmaffer fturgen verheerend in Rataratten burch bas Thal; fie gerftoren, auftatt zu beleben! Beite Streden zeigen ben tablen , weißen Raltfeljen entblößt von jeglicher fruchtbaren Erbe.

Die Gebirge von Taghona, ungefahr gehn Meifen Ausbehnung in die Eduge bestienen, sind burch ben sall ganglichen Mangel au Baumwuchs ber kannt, Attreite feltene Aufandpute ift es, wenn sich bie und ba an einem Quell innerhalb eines geschährten Babis eine fleine Gruppe Datteln oder Delbaume vorsindet. Un ber Disteit beis Berges Bue el As gar, welche bie Karabunnenstraße nach Beniells streife, nechste guter Welde den imt Anfahrungen von

rothem Gand.

Im Frihjahr grünen die Bergtriften und bieten ben Herben ber wanderusten Araberflämme reichtliche Abermang habnenfuße Arten (Kanuneulus), bier "Schubbotan" genannt, lebhaft gefärbte Luben und andere Lillingewächje, gemilicht mit efbaren Bwiebeln, der Lieblingsspeise der Araber, und verschiebenen

fonftigen Rrautern, fdmilden bie Sochfläden, beren trodnere Streden weithin mit Salfagras (Cynosurus durus) bebedt finb.

Mls Dr. Bogel die Berge paffirte, maren bie meiften jener gartern Gemachie verborrt; nur die verwelfenden Blatter ber Tulpen maren noch zu bemerten und beuteten Die verichwundene Schonbeit an. Gin einziges fummerliches Gremplar ber Tulpe mar die gange Ausbeute, die der eifrig fuchenbe Sammler machte. Der ermabnte rothe Sand ift vorzugemeife zu der oben beidriebenen Bucht von Melonen und Baffermelonen geeignet. Auf die Bindrichtung und bas Rlima bes nordlichen Ruftenlandes von Afrita find bie Gebirge von Tagbong nicht ohne Bebeutung. Dr. Bogel beobachtete, bag bie von bem Innern bes Landes fommenben Binde bier einen eigenthunlichen Berlauf nehmen. "Der Landwind", fagt er, "bier Gibli, d. b. Bergwind, genannt, fangt Morgens gegen Connenguigang in Beften an mit getrübtem himmel, Die Gonne roth farbend. Babrend des Bormittage geht er nad Gud berum und weht aus biefer Simmelsgegend von etwa 11 Uhr Bormittage bis 3 Ubr Nachmittage mit erftidenter Dite, bidte Ctaubwolfen, Die es unmöglich machen, einen Gegenstand auf bunbert Schritt gu erfennen, bor fich bertreibend ; Radmittage fchlagt er nad Dft um, und ichmader und ichmader merbend weht er um Mitternacht gang gelinde aus Rorben." Unter bem beißen Athem biejes Binbes veridrumpfen und gerfallen bie letten Spuren bes vegetabilifchen Gruns , Die fid) nod) vom feuchten Binter ber erhalten haben.

Saufiger als die Refte einer abgeftorbenen Pflangenwelt und vor allem mehr in die Augen fallend als diefe, finden fid, in jenen Gebieten Ruinen von Bau-

werten, Spuren menichlicher Thatigfeit.

Leiber gielb bie Geichichte icher wenig Anfickliffe über das B after le ben jeen Gebeiter. Wie der Eine der Det verbereitenden Aransonaen in turger Frifmit lofem Flugiand verweht, fo folgten fic bier Bilterichaften und Nationen mit veispach entwickten Lebensformen, ohne daß ichristische Urtunden die Schicfale ihrer helben, ihre Freuden und Leiden den nachfolgenden Geschickstern aufhensahrt hätten. Nathles fecht in den meisten hällen der Banderer vor den Trümmern erfiberter Stätz und Burgen, vor den gerfallenen oder und erhaltenen Gradmalen und gottedienfilichen Bauten, aus denen sein Buftritt nur den frächgenden Geier oder den fungrissen Schaft auffichent!

Jene Denfmale find verschiebenen Ursprungs, verschieben in Begug auf die Zeit, aus der sie flammen, sowie in Begug auf die Bölter, von beren Dasiein sie Senguiß geden. Etwa der Mellen füßstürzehlich von dem Buntte, in welchem die Karawanenstrage die Zagkonaberge am Bin el Negar überschreitet, erhebt fich der zij de de i Miji d und bezeichnet die Greuge des Gebiets von Taghon auch der Landicagil Ghurt am. Zener Balatberg, Dichebel Mijid, zeigt die regelmäßigfte Regelform, die man sich denen famt; am östlichen Ende ber Jochebene, welche ihm umgiebt, ragen gabtreiche lieinere Balattungen empor und beben sich mit siere tiefichwarzen Färbung und übere Juderhutspen more num beben sich mit siere instilichen blendenberigen Ratsfelfen ab, deren weicheres Gestein durch dem Einstuggen bei der Witterung vielfach gerfüsstet ist, ange Gegend zeigt die beutlichsten

Spuren ausgebehnter ehemaliger vulfauischer Thätigfeit. Gegenwärtig bietet bie Bergstäde mit ihren Halbalicheln bem Bieh nur eine duftstig Weide, eher bem war jenes Gebiet aber muthmaßtich ber Sie einer reichen Bevollteung. Musgebehnte Aufmen einer römischen Stadt find über die Hocheben gerstreut mit geben Jengunis, das jenes fastfrätig Welte weite Hende vertif finden mutgee, hier eine sein kaptlellen und Purgen gefröut und erinnern burch ihre Bengisch mit gerfüllenen Affellen und Purgen gefröut und erinnern burch ihre Bauart an jene Berioden, in denen die eingedrungenen Araber hier ihre Bistestellen und Berinner der einstellen der Berioden geit seiterten. Im 13. Jahrfundert unserr Zeitrechnung dauten hier arabische Anachfüsten bet gerfallenen römischen Beschiedungsbarte und gerhartigen Grad-bentmaße zu Burgen aus, in denen sie hauften und jene Altterlächeit entwickelten, beren Westen und Vergelffich wen den nach ein von der vermaßente.

Um frembartigften ichauen ben Reifenden aber gemiffe Steinbanten an, Die bodift mabricheinlich aus Der Zeit lange vor ber Romerberrichaft frammen und Die einzigen Beugniffe find , welche über bie Gottesverehrung ber Berbern , Diefer früheften Bewohner bes Bebietes, berichten. Goon ans weiter Entfernung fallen bem Reifenden zwei bobe, vieredige, aufrechtstebende Pfeiler in die Augen, welche auf einem Unterbau aus madtigen Steinftnden fteben, Die zwei Stufen bilben. Unf ihren Scheiteln rubt magerecht ein abnlides vierediges machtiges Steinftud. Der Amifdenraum, den bie aufrechten Pfeiler zwifden fich laffen , ift fo eng, bak faum ein folanter Mann hindurchichlupfen tann. Die Gaulen haben gegen gebn Ruft Bobe und zeigen an ihrer innern Seite vieredige eingegrbeitete Loder, welche bei beiben Pfeilern fich entfprechent gegenüberfteben und bei bem öftlichen Pfeiler ganglid burchgeben. Das niedrigfte biefer Loder ift etwas über brei fuß vom Boben entfernt, bas folgende ungefabr einen Ruft bober und bas britte ebenfo weit über bem zweiten. Der obere querliegende Stein ift feche finft lang und von berfelben Starte wie Die Bfeiler. Alle brei Steinblode besteben aus Sanbftein. Auffallend ift bie Aebnlichfeit , welche bicie Steinpfeiler mit ben meitberubinten celtischen Ruinen bei Stonebenge und Averburd baben, über beren religiöfen Amed nicht der mindelte Ameifel mehr obwaltet. Nabe bei ihnen befindet fich eine Ungabl großer , flacher , vierediger Steine aus weißem Raltftein , beren Begrbeis tung und eigenthumliche Ginrichtung auf eine gang befondere Bermendung berfelben'ichließen läßt. Giner berfelben abnelt einem Thronftuble mit erhöhter Lebne, zeigt aber auf feiner Dberflache eine vertiefte Rinne, welche ein Biered bilbet. Bon biefer Rinne aus geht eine andere, welche ben vorfpringenden Theil entlang lauft. Aehnliche Steine liegen, theils gut erhalten, theils als Bruchftude, meb= rere umber und führen burd ihre Korm zu ber Bermuthung . daß fie vielleicht als Opferiteine gebient baben mogen.

"Diefe Muinen", sagt Dr. Barth, der sie näher beschrieb, "sind in jeder him ficht bemerkenswerth. Uns Jeden, der sie ohne Bornrtheil betrachtet, missen sie den Gindruck machen, daß sie zu einer Kultusflätte gehörten. Denn kein gewöhnlicher Nwerf aus dem Alltagslichen des Menschan läße sich deuten, für den sie datten bestimmt fein können. Muerdings sind andere Kulture in geringer Entleten bestimmt fein können. Muerdings sind andere Kulture in geringer Entlete

nung, aber augenscheinlich in feinem genauen Busammenbange mit ben eben befdriebenen, und wir muffen biefe Ruinen als ein Bebaude für fich bilbent aufeben. Bewiß mogen manche Steine in fpaterer Beit fortgefchleppt worden fein, obgleich ich mabrend ber Beit, Die ich auf ber fo mertwurdigen Statte gubrachte, nicht im Stande mar, Die Spuren irgend einer Urt regelmäßiger Umichliegung gu finden. Id glaube baber, bag ber Blat urfprunglich mit einer leichten Solgumgaunung umgeben mar."

Babrend bei ben ermabnten celtischen Ruinen bie Steinpaare mit ihren Tragern einen weiten Greis um einen gebeiligten Blat bilben . icheinen bie Gaulen von Tagbona von Anfang an vereinzelt gestanden zu baben.

"Es ift mobl= befannt", fabrt ber alterthumefundige Dr. Barth in fei= ner Schilberung Diefes mertwürdi: gen Dentmals fort, .. ban bie alteften Gobenbilder nur Bieiler ober Steine waren . nicht allein von runder Geftalt, als Sombole ber idaffenben Dacht. iondern auch vieredig. Aud ift mobl befannt aus bem Beifpiele ber Gan: Ien in On oder De: liopolis, ferner ber beiden berühmten

Gaulen Dafin und



Boas por bem Gingange bes Salomonifden Tempels, ingleichen ber beiben Gaulen bes phonigifden Melfarth in Gabes, bag bie berrichende Macht ber Gottheit oft durch ein Baar folder Gaulen bargeftellt warb. Es leuchtet außerdem ein, bag ein Baar maffiver Pfeiler ober Gaulen, mit einem gleich maffenhaften Querpfeiler überleat, wohl geeignet ist, auf sombolische Weise die Testigkeit und ewige Unwandelbarteit der Beltordunng bargnitellen. Gelbit dem Ramen der Saupt: gottheit der beidnifden Berber, "Anum", mochte, wie Movers vermuthet, wol wirflich die urfprüngliche Bedeutung "Trager" und "Erhalter" gutommen. 3ch will barum aber nicht fagen , bak in biefem Ganlenioch bie gottliche Ibec wirtlich bargestellt fei. Im Gegentheil batte ich in bem Angenblid, ba ich biese Ruinen unterfnchte, ben Gindrud, bag ber Ban eine robe Art von Connenubr fei, bie ben

vertifalen mit dem horizontalen Grundsat vereinigte. Daß er nicht bestimmt war, an einem gewöhnlichen Durchgange zu dienen, selbst wenn ernt einem größern Bau verbunden wäre, ist deutlich durch die Enge des Zwisschenstellung nicht abgeschnacht scheint es, in Ubereinitimmung mit ähnlichen Andentungen ber Ertfärer der cettischen Dentunder anzunehmen, daß beiser enge Zurchgang augleich als eine Urt reinigender Borbereitung für die Opfernben gedient haben haben mag, um die feltern gu ihrer beiligen Jandbung verzubereiten; dem die wirtlich bersemmende Natur diese Durchgangs mußte verzubereiten; dem die wirtlich offermmende Natur diese Durchgangs mußte durch den chrindsbeschlen Charafter, der ihm beigelegt wurde, erföhl werden. Selbst in Stätten drifflicher and unthambedantischer Gottesberechung sind Bederäunge sönlicher Art nicht unbekannt, und eine sehr übereinstimmende Sitte in der berühnten Djama in Keiruan mag wol ihren Ursprung in dem ältern Gebranche der Eingebornen des Lanzbes haben."

So roh alle diese Steine in ihrer Anlage sind, so muß es doch aufsallen, an ihnen kimitterische Bergierungen gu tressen, welche auf Geschungen und Geschicktiges eit ihrer Urheber schließen lassen. Richt nundglich erscheines dabei, daß letetere von den Rödmern an den vorgesundenen Banwerten nachträssich ausgebrach worze

ben find.

Bom bochften Intereffe ift es fur ben Gefchichtejoricher , Die Nehnlichkeit Die: fer alten Dentmale, welche, bem befdriebenen mehr ober weniger gleich, fich mehr= fach auf ben Bebirgen Tagbonge fowie in ben Gebieten von Mejellata finden, mit gang abnlicen in andern, weitentlegenen zu vergleichen. Außer ben nichtfach genannten auf ben britifchen Infeln hat man bergleichen in verschiedenen Theilen Indiens, befonders in ben Rilaberries getroffen, ebenfo in Cirtaffien, bem fudlichen Rufland, an ber Gubfufte Arabiens und, nach den Angaben Giniger, and im Somali - Lande. Diefe Uebereinstimmung fonnte fich vielleicht barans erflaren laffen, bak alle jene Urvolfer bei ben erften roben Berfuchen, ihrem religiofen Befühl burd Bauten einen fichtbaren Ausbrud zu geben, Diefelbe nabeliegente Form angewendet baben. Gir Benry Rawlinfon glaubt feinerfeits bagegen in Diefen ehrmurdigen Reften eine Bestätigung feiner Anfichten über die weite Ausbreitung bes Bolfsftammes ber Stothen zu finden. Zwijden ben Bolfern ber inbifden Lander und ben Gelten bat die Bergleichung ber Sprache mehrjach Antnupfungs: puntte geboten , amifchen ber Sprache ber Berbern und jener ber innerafiatifchen Bolter icheint bas Roptifche ein Mittelglied gu bieten. Dr. Barth ichlagt besbalb por, biefe Ruinen mit bem allgemeinen Ramen "ifptbifde" gu bezeichnen.

Die jebigen Wewohner jener Landicaften wissen feiber wemig Aufschusse ber die Gelicket biere Schades ju geben. Interedlem wöglichen Ungerechtigkeiten und Bladereien von Seiten der Türken jühren sie im wahrhaft elendes, erdärmlische beden. Sie zeigen dem Grembling, glübenden guß im Auge, die zahleichen Ertellen, an denen ihre Bäter in den Kampfen wider die gegenwärtigen Untervürder verblinteten; die Felienkamme und Spigen, auf welche sich die nutbigen Ertschieder ert Freischeftlicheten, dies fie Junger und Wassigenwangel zur Ueber-

gabe zwang; die engen Schlucken, jeht der Lieblingsaufentbalt zahlreicher Fauther und hydnen, in denen nach ihrer Austigas Schwe Mutes gestoffen. Selbsi der Boden, jo behaupten sie in ihrem Ingrimun, entweiht durch die Gegenwart der Untwürdigen, verweigert in der Zehtzeit seinen Ertraz zie ziehrend ehdem die Schwanflangen auf den wohlsedurten Felbern feits zahlreiche Setnegal tries ben, jit ein solcher Fall der Uleppigkeit heutzutage zur außererbentlichen Selten beit geworben.

Die Baumlofigleit des Gebietes von Taghona wird in dem westlich angrenenden Ghur in an durch die Pstanzungen innerhalb demässerter Wadis gemildert. Auch hier durcherchen Bestalttegel mehrjach die Kalt- und Sandheinlagen. Die letztern verkeihen durch ihre abwechselnde Kärbung, vom tiesen Braum ins grelle gebl übergehend, den gerissen Tassfolderten est einstantssische Wiede Kolorit, von dem das Grün der Pistazien sich angenehm abhebt. Die Gebirge Ghurians und des noch weiter welltich getegenen Distritts von Die, de de est (Petrem) steigen bis zu 2000 Fuß, eingelne Gipfel sogar bis 2800 Fuß empor.

In Uebereinstimmung mit dieser hoben Lage macht fich der Winter durch eichsichen Regen und durch seine Rauhheit auffallend bemerklich. Als Dr. Barth diese Gebirgsgung durchgog, hatte er durch die unfreundliche Witterung viel Ungemach auszustehen. Das Thermometer fand des Worgens nicht selten nur auf 1—20 C., ja einmal siel es sogar auf 30 Kate. Eines Worgens war die gange Andhödnir mit einer Schnebeche von einem goll Sobe beleat; gewiß eine kremd-

artige Ericheinung in dem durch feine Site berüchtigten Erdtheil!

Die Wohnungen der Eingebornen bieten dem Fremden wo möglich ein unterhalicheren Unterfommen als sein ufgisch Zelt, dem ist ein winnen vom Flöben
und firoben von Schmuk. Die Bevellerung verhält fich überhaupt dem Beliudenden gegenüber höchft mitstenuisch und unterundlich. die sieh, der nuter türtischem Schube sehn, als einen Berbündeten über Zyrannen betrachtet. Der
Berber wagt es nicht, von dem Wandverrigend ein Speife ausgunchmen; er fützet, sie sie vergistet, da sich die Entren biese Mittels mobijach bedienten, um
Missiedige aus dem Wege zu rämmen. Das gefnechtet Bolt harrt, von Nachgestübl durchglicht, nur auf ginflige Gelegenschet, um das berügtet Schabzlichtten;
zu entartet aber und zu sehr geschacht, um felbständig bestehen zu können, macht
es durch dertglichen bäusse Verstuge sein voos nur nech schimmer.

Mit ben ursprunglichen Berbern find bier Inden vielfach verschmolzen, abnilich wie foldes auch in Marofto ber Fall ift, ja mehrere Berberftamme hat-

ten ehedem das Judenthum als Religion angenommen.

hauptsächlich diese Juden find cs, welche ihre Bohnungen in die fteilabfallenden Felswände einarbeiteten und badurch Dorfichaften mit unterirdischen

Bohnungen eigenthümlicher Art grundeten.

Die beherrichenen Türten find viel ju for mit ihrer Sorge für dem Geldfad und die Labatspfeije beschäftigt, als daß fie es fic angelegen sein liegen, die Gigenthinilicheiten der Böller, melde sie unterworfen haben, ju berüdsichtigen. Roch viel weniger tommt es ihnen bei , deren Charatter und Geschichte zu ftubiren. Sie begnigen fich , Zwingburgen an möglicht unzugänglichen Stellen anzulegen, biefe mit Eruppen zu veriesen und zu verproviantiren. Eine der foe beutendten davon fis A abr Gl ur i an , das unfere Abstidung S. 63 zeigt. Aufteinem sentrecht abfallenden Kallfellen gelegen , mit Wauern und Thürmen umgeben, erinnert es an die Burgen des Mittelaliers, von denen auf hyannische Machte baber Raube und Kinderungsfage unternahmen. Im Schupe beieß Agleit dach wird wöchwellich ein Martt abgehalten, der aber därfige genus beluchte viele. Der Berder schaftlich ein Martt abgehalten, der aber därfig genus beindfreit ich. Der Berder schaftlich ein Wartt abgehalten, der aber därfige file. Der nacheolsene der Ungerechtigteiten und Vedrifungen ausgescht lit. Den nacheolgeneben Schaftberrungsgniber such er einen als möglich zu scheinen, um nicht durch Bestättnur besten absdier zu reiten.

Den unerquidtlichen Schatenfeiten ber Billerverhältnisse gegenüber bietet bas Wahl Rummana musche er Burg bem Reisenden ein liebliches Bild sippiger Ratur. Es ist das Paradies der Gegend, das Lieblingsbehofen sin beleißische ber Vergend, das Lieblingsbehofen spissen Gegend, das Lieblingsbehofen für dem Beschliche der Auchliche Laufer vom kleicht fich in den Gestigen Gegenans entwickeln fann, wenn das belechend Bussister vom kleise des Wensschungs von Sidolf nach Verdeut und den kleise fast gegen gestellt der Richtung von Sidolf nach Verdeut und den Unnern des Kallfeliens. Ein in den Cette Gegende der Liebling den Gedenen Beschlichen Schaffelichen Gegenene Beschlichen der Richtung dehauene Beschlichen Schaffelichen Gegenene Lerrassen, die rings an den stellen Thalwähren müßsam angelegt sind; der verheilt sich das segenbringende Glement in ein vielberzweigtes Aberneb und kant bie loggalam gesplesten Fruchtsamen. Beschweis gegent gebeien bier die Granaten neben den blaubereisten Feigen; doch auch Trauben reisen dimankabate iste Beeren wird verstehen falle.

Die Feigen, welche im Gebirge Gburians auftreten und es vortheilhaft por ben oben Bebieten Tagbonas auszeichnen, erreichen in ?) efrem ihre bochfte Bebeutung. Sier lebt bie gange Bevolferung fait ausichlieklich von Reigen und biefe fuße Baumfrucht fpielt bier eine abuliche Rolle wie die Dattel in ben flachern Landicaften und die Erdmandel im Innern Afritas. Die Berberftamme Defrems geis gen eine befondere Borliebe für die Bucht von Fruchtbaumen, und ihr Land erinnert Dadurch an die fogenannte Rabylia in Algerien. Auch die nicht bepflangten Tha-Ier erzeugen Gebuide und Baume, unter benen ber Gibber (Rhamnus Nabeca) und der Batum (Pistacia atlantica) bie porberrichenden find. Die Frucht bes lettern wird bier Batuf genannt und ift febr beliebt. Dieje wilden Gebuiche geben einen beutlichen Fingerzeig, welchen Reichthum an Obft bie gablreichen Schluchten und Thaler bes Dichebel bervorbringen fonnten, wenn bie Bewohner, durch gludliche politifche Berhaltniffe begunftigt, fich ihrer angeftammten Reigung ungeftort bingeben fonnten. In gegenwärtiger Lage theilen Die bier anfaffigen Berbern aber bas traurige Loos ihrer Rachbarn von Ghurian und Tagbona. Ibre Sauptftadt Ta : gerbuft, in ber guten alten Berbergeit ein fo mobihabenber Ort, bag viele ber Bewohner nicht weniger als gebn Stlaven befagen, ift jest nur ein Saufen Ruinen mit taum 25 bewohnten elenden Gutten, Die die Geite einer Schluck entlang liegen. Süblich von Ta-gerbuft ragt auf steilem Felsen die Zwüngburg des Gaues Aabr D side bet in din anhet unwillkrich der ben tapfern, freiheitliebenden Charafter der Berbern an die Zwüngburgen der Schweigerögte,

nur daß jenen Gebieten ber geeignete Tell febit!

Da die vorgenditt Zahredjett unferm Reijendein, Dr. Bogel, auf den Tagdonabergen wenig botanische Ausbente darbot, tonnte er um so mehr seine Aufsmertsamteit auf Hobenbeodachtungen richten. Er hatte die Hobe de Zeiches von Ain Gara, den er zwei Weisen spield wer in eine Spiegel von bort an hatte sich der Seen Spiegel bes Mittelsahischen Werers gefunden. Bon bort an hatte sich der Beg untunterbrochen gehoben. Der Brunnen Toltas, 3% Meile stillt won Tiebel and bet Ararabaneufrische nach Beniofich gelegen, ergab sich and Azometers messungen 173 Fuß boch; drei Weisen weiter siddig beim Brunnen und Marabut Sei genaum, Hobben von vier Huntten sein. Den Mit der rich gelt gehondergen stellte Dr. Bogel die genaum, Hobben von vier Huntten sein. Den Mit der rich gle art 704, den Hild davon gelegenen Hilgel 1309, den Wuldger Brunnen in den Taghonabergen 1009 und den fills od hille sichen gelegenen Stigel 1309, den Mulder Brunnen in den Taghonabergen 1009 und den fills od hille sich gelegen gelegenen hilbel 1300 keiter den Weerer.

Son hier an fentte fich der Pfich an dem Sikalfange des Bergginges wieder allmälig abnörts. Den Puntt Mather, fechs Meilen nördlich von Benielib, fand Begel nur 1776 Jing hoch, das II. Meile von Benielib befindlich Badi Mi Muhm dagegen wieder um 60 Huß föber, nämlich 1233 füg, und den Sidrand des Chae les von Benielib, das er mit feinem Begeleter allätlich erreichte, 900 Kuft boch.

Das Thal von Beniolth, in weldem Dr. Bogel wieder mit ber Karawane zujammentraf, zieht fich von Oftennach Besten drei Meilen weit hin. Ungefahr eine Meile von seinem Oftende bildet es ein Anie. Nach allen Seiten sie von weißlicherannen Anböben umgeben, welche theils aus Kalsstein, speils aus vustanischen Geleinen bestehen. Der meiste Voglats sie Anäbahbange vorspanden. Tiefe Higelinge erheben sich nicht über 400 Aus, biefenigen der Nordjeite bieten in ihrem gerflüsteten Kalsstein ein wib zerrissens Ausehn. Auf dem Kalsstein liegt nach Judney's Angaden ein dies Lager von sautenartigem Grünztein umd blasger Lava. Ersteigt man die sübliche Higelsche for erblicht wan nach Often eine schwarze kann.

11m fo reicher gefegnet und fruchtbarer ericheint bas Thal von Beniolid felbit.

In ben Schluchten grunen gablreiche Gebuiche von Afagien , 27 Bruunen briugen aus bem Beftein und laffen Die Bemaffer gu Tage treten, welche im weiten Umfreife bes Bebietes mabrend bes Jahreslaufes fich niederichlugen und rafch Die lodern Raltflobe durchfauten. Die ausgedehnten Berghalben und Buftenflachen ber Umgebung barben gu Gunften ber einen bevorzugten Gentung. Die Baffer fpeifen reiche Dattelpalmenmalber und Pflangungen von Delbaumen. Der lettgenannte Fruchtbaum findet bier, bei 310 44' n. Br., Die Gudgrenge feines Bortommens. Mit ihm verfdwindet auch ber Opuntientattus, die ,,Chriftenfeige" ber Araber. Diefes urfprunglich mittelameritauifche Gewachs bat in ber Umgebung bes Mittellandifchen Meeres ein feinem Gebeiben burch Barme und anhaltende Trodenbeit fo angemeffenes Gebiet gefunden, bag es nicht blos unter ber pflegenden Sand bes Menichen gut forttommt, fondern auch vielfach verwilbert an fonnigen Gelfen und Steinhalben auftritt. Den Atagiengebufchen ber Bergfoluchten in Beniolib, fowie ben foonblubenben Ginfterarten und abnlichen Rrautern gemabrt ber febr ftart fich nieberichlagende Rachttbau reichen Erfat fur ben feltenen Regen. Dr. Bogel beobachtete ben Thaufall bis ju einer fleinen Sugel= reibe vier Meilen por Gofna.

Beibe Thalrander von Beniolid find mit gablreiden Dorfern bedect; auf ben Felfenvorfprungen erheben fich Burgen, theils als Ruinen, theils gut erhalten und mit turtifder Befatung verfeben. Dr. Bogel ftellte feine Beobachtungen am füblichen Rande bes Thales bei bem Dorfe Dabur Gebab an, von dem bas tur: fifche Raftell eine Meile nach Beften liegt. Gr ichabt die Bewohner Diefes frucht= baren Thales auf 5000, welche bem grabiiden Stamme ber Urfilla (Orfilln Loon's) angeboren. Hufer ber Bflege von Fruchtbaumen beichaftigen fich Diefelben porguglich mit ber Rameelgucht. Es follen gegen 12,000 Diefer Thiere bier porbanden fein. Debrere Urfella treiben auch einen Induftriegweig , den fie vor den Türfen febr gebeim balten muffen, nämlich bie Kabritation von Schiefpulver, Das freilich nur von febr mittelmäßiger Bute ift. Gie vertaufen bas Bfund bavon für 20 Gilbergrofden und benuten gur Darftellung ber erforberlichen Roble bas Solg eines bier baufigen ftachligen Strauches, beffen Blatter viel Achulichkeit nit

unferm Beigborn zeigen.

Rad furger Raft fette Dr. Bogel feinen Beg nad Guben fort. Diefer fentte fich in einem Thale febr allmälig abwärts. Um zweiten Tage erreichte man bas 71/2 Meile bavon entfernte Babi Soffebidin (Sofejin bes Dr. Barth) an einer Stelle, an welcher es burch ben Gella Gi Umfelam, einen 400 guft boben

Berg, faft abgefdloffen ift.

Das Thal Soffed fch i u ift bas fruchtbarfte Gebiet ber gangen Regentichaft Tripoli, Im Norben von niedrigen Sandbugeln, im Guden von bem ermabnten boben Ralffteinzuge abgefchloffen, gieht es fich von Contan vom Golf von Gibra gwifden Meffurata und Sfa im Often bis jenfeits Disba im Beften bin und bat Dabei burchichnittlich eine Breite von zwei Deilen. Geine Sauptrichtung ift von Sudwest nach Rordoft. Bahrend der Regenzeit ift bas gange Thal fast burchans unter Baffer gefett, bas allmalia im Boben verfintt und ben Gemachien auf geraume Zeit Vahrung bietet. Sein oberer Theil ift reich an Palmenhainen und Preigempflagungen. Um unbebauten Seitlen bilert ber Watumdaum (Pistaein atlantiea) und der Sidder (Rhammun Naboea) Wäldigen, eine hier sosteten Erscheinung. Diiven sind der Wieden reichtigt vorhanden; im mittlern Theile bringt die Gerste, südich der Weigen sundertältige Frucht und nach der See zu werden veieder die Datteln vordertichend. Seit alten Zeiten ist das Wadd Schliedin wegen seiner Undpräsit von den Arabern gepriefen und sogar in Serien gesietert worden. Die verschiedenen Namen, welche ihm beigelegt worden, heziehen sich auf die Erstganisse. Tin bedeutet, "Keigent", Va zij in ist ein Ruchen oder Ludding and Setreibenness und Datsch der schaften wohlschmen und Valen der Rudding and Setreibenness und Valen der begeichnet einen wohlschmedenden Teig aus Sattlen armacht.

Satteressat ift eine unter biesen Ruinen des Wadi Sofiedisin, welche fich unmeielschaft als leberrest eines driftlichen Resserts ertenuen gielt. Dietelbe
fpricht unwiderlegder dafür, das mindestens noch bis zum 12. Jahrhundert bier
eine Shriftengemeinde bestand, wahrscheinlich geschützt durch gened einen mächfigen Uroberschutzting, in ähnicher Welfe, wie wir ja heutzulage noch in andern
nugamedautischen Tänderen driftliche Riederlassen und Richter tressen. Mane
med selfch hatte ja ieinen Gläubigen ausbrücktich besolden, die eitrigen Vertelter und
Wönde unangeschlen zu sassen. der erhrechten den und in stüdern Jahrhunberten christliche Wisselber in Jauer Artisch verhauften
weben der die Stische fir iene Gegenden in Jauer Artisch architekt.

An gegenwärtiger Zeit wird das Badi Soffebigin bewohnt von den Gantan, ben Sintan und den Utelad bu Gagef, in den verwilterten Theilen weiden 
aber Gageflen und Straufe. And die Welt der fleinern Thiere zeigt bei dem 
reichen Kflaugenwuchse wieflache Formen. Lerchen und andere fleine Bögel finden 
in den mehlhaltigen Körnern der Getreibesturen und Kräuter auföreichende Sweife, 
und auf dem Baumaft sigt unbeweglich das vunderliche Chamaleon und schleubert 
die Leulenförmige flebrige Junge bligigmell nach dem verüberichwirrenden Kafer, 
während auf dem fandigen Grunde fich untere Eidebeschen tummeln.

Dr. Bogel faut die Höhe des Wadi Soffedsschien ard Hufter ab nier dem Mittelemeter. Bon bier an hob sich der Beg wieder zu dem Plateau emport, welches die bereits erwähnten Kaltberge der Sühelite bilden. Diese Bergette ist eine eine habe Meile breit. An ühr liegt der von römischen Mutinen umgedeme Brunnen En za d. mit nach girt der eine Honten fommt man in das Va die Se mie m. das in gleis der Richtung mit Soffedschie verläuft und ungefähr neun Welfen breit ist. Eine keine Krivelle, etwa döguig boch, siedete des von Va die Va ein, das sie gleis der Richtung mit Soffedschie verläuft und ungefähr neun Welfen breit ist. Eine in dem die Ertage die Erchebung zwischen Wadi den und Welfen von dem Kunte, in dem die Straße die Erchebung zwischen Wadi Semlem und Nadi Beij überschreitet, liegen Luellen mit bittern Wasser, gleicht Som lem grannt. Sonst giedt es außer Eines der wechnten Plach, Moltof, nach einem merksägen Narssehe durch die trestliche Wisse, konlich, nach einem merksägen Narssehe durch die trestliche Wisse, erreichte Dr. Bogel die Lafe Bondschem, die unter 31° 15' n. Rritigen.

Das Thal von Bondichem wird von einer Reibe gablreicher fleiner Sugel umichloffen, welche von der Gerne faft wie fünftlich aufgeworfene Berichangungen außfeben. Mirgende erquidt aber bas Muge felbft bier ein frifchgruner Rafenteppich ober ein beiterer Laubwald. Blendend weiß werfen bie Ralt = und Sopshügel bas grelle Sonnenlicht gurud und berühren ichmerghaft unangenehm das Huge. Der gange Thalgrund ift mit Ralt = und Gppsgeroll bededt, bas fich in ben verschiedenften Stufen ber Bermitterung befindet. Debr ober weniger gut erhaltene Schalen von Rammmufdeln (Peoten) und Terebrateln , Die entweber von dem Geftein eingeschloffen find ober burch bie Berwitterung besfelben bloggelegt murben, geben flares Beugnig bafur, bag einft jener Boben von ben Bellen bes Meeres befpult ward. Dem reifenden Naturforicher, ben bie bier liegenden gablreichen Reite von Meeresgeschöpfen um fo lebhafter an Die flaren Bellen bes Deeans erinnern , von benen er vor wenigen Boden Abidied nahm, ericheint bie Durre und unerquidliche Sibe eines folden Buftenthals bann boppelt brudend. Zwifden bem Raltidutt funteln Proftalle and Oppefpath; nur in ber gunftigern Jahreszeit, wenn einzelne Regenschauer Sand und Geröll feuchten, fpriegt ein fleines Rreugfraut (Senecio), ein Stordichnabel (Geranium) ober eine Grasnelfe (Statice) vereinzelt zwijden ben Gesteintrummern bervor, in welchen ihre Samenförner mabrend ber trodenen Sabreszeit ichlummerten.

Ueber den weißen Ralfhugeln erheben fich die höhern Dunkelfarbigen Bergguge des Sanbsteins, aus deffen Berwitterung fich der lofe Buftenfand bilbet.

 ziar i gwod von der bufdartigen als auch von der frautartigen Gattung (Gossypium seboreum und berbaceum). Einen ausgebechntern Wetrieb diefer Kultur läßt freilich die fümmerliche Bobenbeschaffenheit nicht zu; man gewinnt höchstens einige Hand von der voll, um damit gelegentlich ein Kilfen oder eine Watrache stopfen zu können. Der Ort Bondischem ward 1843 von Muhamot Passiga agründet. Er vertprach allen Denen, die sich hier ansiedelten, Steuerfreiheit und batte dabei besonders die Klifch, daben die Romen, die fich hier ansiedelten, Steuerfreiheit und batte dabei besonders die Richtschaft die Radwer zu werschauschen, welche sich in biefer Gegend berumertrieben und verzüglich eine alte Burg, östlich vom jehigen Orte gelegen, als Schlusbindelt benubeten.

Senfo interesant sür ben Naturbistoriter als sür ben Neisenben wird ber Ort besonderd dehaldt, weil es don sier an nach Süden zu teine Flühe mehr giebt. Der 31. Grad n. Br. bildet die slüblichse Grenge sir ben Berbreitungsbezirt diese interesanten Sierengen. Dur an zwei Orten, in Kuda und Tamfala, hoben Barth und Esgal bei ihren wielfaden Kreuz; und Onerzigen in Gentralafrika biese Kage getrossen. Desto mehr tagt Dr. Bogal im Bondhischn über die ungähzigen Kiegen, die sich wie der Abnit begungten, die Reisenban am Orte zu guklen, sonklich von den der die kontrol ihren der Abnit bestallt gaben. "Schaaren biese Kiegen", erst auf ober unter den Abnit bestallt gaben. "Schaaren biese Kiegen", erst auf ober unter den Kameelen und am Abend erfüllten sie die Zeite. Die meisten flarden, bevor wir Sofina erreichten. Senderber war es, daß von diesem letzgenanten Placke, der auf vieldig mit Effenselligen gelegen til, keine einigte mitging, gleichsam als oh sie wisten, das ein Marsch über die Kodwarzen Berge und durch die kontrol biene die Kodwarzen Berge und durch die kontrol folgende Stütte zu wie für für festwaden Krässe keit gelten.

Man batte jest bas Gebiet von Tripoli verlaffen und mar in Bondidem in Die Regeuschaft von geffan getreten. Chebem batten auch bier im Innern ber unerquidlichen Bufte bie Romer Rieberlaffungen gegrundet. Gin giemlich aut erbaltener Thorbogen, auf jeder Seite von einem vieredigen Thurme begrengt, ift in Bondichem noch redender Zeuge bavon. Auch weftlich von biefem Orte, einige zwanzig Meilen entferut, finden fich mehrfache Ueberbleibfel aus ben Zeiten ber Romerberricaft. Das Wabi To la a a a bezeichnet bort bie Nordarenze ber groken Sammaba, biefer Bufte in ber Bufte; bort, wo bie nabere, gerade von Nord nach Gud führende Raramanenftrage fich in zwei Arme fpaltet, um burch bas obefte aller Buftengebicte gu bringen , fteht noch ein maffin gebauter Thorbogen bei bem verfallenen Orte "Gharia el gharbia". Gine Infdrift, von ben Arabern beim Bau eines Bartthurms verwendet, aber von jenem romifden Thore ftammend, fagt beutlich, bag bier bas Standquartier einer Abtheilung romifcher Rrieger war und bag jene Befestigungen mindeftens aus ben Sabren gwifden 232 und 235 nach Chr., aus ben Zeiten bes Marcus Aurelius Severus (Antonius ober Alexan= ber) berftammen.

Der Ort Gharia erfreute sich ochebem eines erfreulichern Wohlstandes, bis die Tämberischen Urstla fein Gedeissen sierten. Unablässig lauerten Abtheilungen dieses seindlich gesinnten Stammes in der Rähe und überfielen jeden kleinern Trupp der Bewohner, welcher sich außerhalb der Stadmannern wagte. Gegen 300 bis 350 Dattelpalmen liefern ben menigen noch übrigen Bewohnern Speife; außerbem bauen Diefelben eine fleine Quantitat Beigen und Gerfte. Der Drt wird aber von ben Rarawanen gemieben, ba fein Baffer als ungefund gilt. Rene rauberijden Urfilla maren auch Urfache, bag bie gerade Raramanenftrafe von Eris poli nach Murfut weiter öftlich über Bondichem und Cofna verlegt mart, mabrend

fie früher porzugeweife durch bie Sammada ging.

Die vielbesprochene Sammada, d. h. die Durchglubte, ift eine felfige Soch= ebene, die in der Richtung von Rord nach Gud feche Tagereifen, gegen 30 Deilen weit, fich erftredt. Ihre Oberflache fteigt bis jum Redim el Erbba, bem "Beichen ber Steinhaufen", zu einer absoluten Erhebung von 1450 guß an und fentt fich febr allmalia von bier aus fowol nach Rord als nach Gud. Abre Rordarenge befindet fich etwas nordlich vom 30. Grad; ibr Gudrand, welcher ichroff und fteil abfturgt ,ftreift ben 28. Grad n. Br. Diefe machtige Felsplatte wird aus benfelben Gefteinlagen gebildet, welche wir bei Bondichem bereits ermabuten und beren Blieder bem Reifenden in ben Schwarzen Bergen, Die gewiffermagen Die fudoftliche Forts febung ber hammada bilben, wiederum unbeimlich entgegentreten. Die Dberflache bildet ein verwitterter Ralfftein, ftellenweise mit Riejeln und Fenerfteinen untermijcht. Streifen lofen Alugfandes fommen ebenfalls vor und verleiben burch ibre befondere Baufigfeit einer weiten Strede fublich vom "Beichen ber Steinhaufen" ben Mamen ,,el homrah" d. h. ,, die Rothe". Unterhalb bes lodern Ralfes liegen Schichten von Mergel, noch tiefer lagern Thonflote mit eingeftreuten Gupeniaffen, und Die Sohle bes gangen Bebirgeftodes bilbet eine machtige Schicht fcmargen Sandfteine, ber auf ben erften Unblid bem Bafalt taufdend abnlich fiebt und nur auf bem frifden Bruch feine mabre Beichaffenbeit verrath. Jene garbung verbantt er einem reichen Behalt an Gifen. Befondere beutlich zeigt fich ber Bau ber Sammada an ihrem fteilen, gerriffenen Gudrande, an welchem raube Bfade nach .. dem Brunnen" (,,cl Saffi") binabführen, ber ebenfo ber einzige Brunuen ber Sammada ift, wie diefe ihrerfeite einzig unter ben Buften bafteht. Der Saffi, welcher 696 Fuß über dem Deer, alfo 760 Fuß unter ber bodiften Stelle ber Sammabaliegt, ift eben aud nur Brunnen, reichlich mit gutem Baffer verfeben, fouft aber auch weiter nichts. Beder Baum noch Strauch umgrunt ibn, nichts gewährt bem lageruben Reisenden Schatten und bem burch ben einformigen Buftenmarich ermnibeten Muge Erquickung. Rur einige Mauertrummer find in feiner Umgebung. Es find die Ueberbleibsel eines Raramanenhauses, bas in frühern Zeiten bier fur die Banberer errichtet war und bas noch bie Gintheilung in gegen 20 Bellen erkennen lagt. Die Gehden ber Urfilla haben es gerftort.

Die Sammada ift nicht ganglich ohne Regen. Bur Winterszeit werden die Radte auf Diefer weiten Sochebene empfindlich talt. Babrend ber verbaltnife magig langen Rachte fühlt fich bas Blateau, bas burch nichts gefchutt ift, ftart ab, Die Temperatur fintt bis auf wenige Grad, mabrend fie im Commer gur Mittags: geit fich bis gur unerträglichen Dite fteigert. Die Regenschauer, welche Die Dammada neben, verleiben berfelben bei ber lofen Beichaffenheit bes Befteins nur geringe Erfrifdung. Dur wenige Bemachfe vermogen es, jene ftarten Begenfabe der Barme und die lange Faitengeitber Trodenheit zu ertragen. Um eheften siedeln sich frautartige Pflängen in den Einfenfungen und sachen Thalten an, die morberrischender Richtung von Dit nach Beif sich bis zu weiten Ausdehnungen erftrecken. Gewöhnlich sind es solche Gewähle beren ganze Entwicklung vom Keimen bis zur Reife der Samen nur venige Bochen in Anspruch nimmt. Ghutuf und Veten, eine Schwalbenwurgart (Vincetoxicum), werden unter benselben namhaft gemacht. In einem sener Nachts hat sich einer keinelbunklacht, est beiter Stadenburg ind die eine kiere Stadenburg ind bei eine Mutakern genannt, angesiebelt. Eine dürftige Gruppe verfrühpelter Basmen und ein einzelner Tashabaum sind die einzigen höhern Gewächse, welche der Reisende während sechs langer, mühletiger Lagereisen trifft. Bulltommener als sie find ib mie de Trüffen, welche fellenweise



Der Barbun (Stellio vulgaris).

siemtlich zohreich auftreten und eine Abwechselung in die einsörmige Wisselner aus Mehl mit stintendem Salzwasser und einigen Datteln bringen. Gbeus fümmertich zeigt sich von Verleichen der Hammerd beite führer Voget, unserer Ammer dinlich zieht das Thierchen der Karavanan an strem Lagerplaße. Einem Bettler ähnlich zieht das Thierchen sien Anaptunterfalt von den vorüberziehen ben Karavanann, indem es das Ungeziefer von den Füßen der Kameele ablieft. Dwissen der einen hischen Givechsen vor den Arabern Buteschald gerannt und schonungskos versoget, da sie beieften für außerordentlich giftig halten. Borauf die Araber ihre Weinung von der Gistlich einer Ausern die inten ihn die der einen hinden Gerichen der außerordentlich giftig halten. Borauf die Araber ihre Weinung von der Gistlich eines Ehrers gründen, ihr nicht nicht einer bekonnten der eine Arabern in Achpeten Hand werden ihr Lagepten Harvan gerannten Thiere (Stellior ungereis, gemeine Dernechs), das ihr uns Arabern in Achpeten Jarvan getannten Thiere (Stellior ungereis, gemeine Dernechs), das ihre nicht nicht und verhalls in den

Mts Nichardion mit Derrineg und Barth die Hammadd durchmanderte, ward in Religing von Gelfenschwarden begleitet. Bei den falten Negenschauert und beftigen Grünnen, die während der Nacht die Lagernden überfielen, verfrochen sich die zutraulichen Thierden in die Zelfte der Relignden und juckten Schutz greichen den Angleich und des den den Angleichen Geffelen, der finen freisch nich dies dasse vergömt

blieb . ba ber Bind bie Relte umrift.

Der Nordrand ber Sammada fteigt weniger fdroff an ale ber fubliche. Bon bem mit Gibber : (Rhamnus Nabeca), Ethel : (Tamarix) und Ghurbotbaumen bewachsenen Babi Tolagga und bem Brunnen Tabonieb, beffen Baffer freilich bratifch ift , bebt fich bie Rrautrinne bes Babi Lebaeret und Schat allmalig bis gu dem ebenfalls Lebaeret genannten Sügel empor. Erft bei letterem betritt ber Banderer bas Schredensgebiet ber hammada und wirft, bem allgemeinen Bebrauche gemaß, einen Stein auf die bereits aufgethurmten Saufen. Sier an ber Grenge ber Bufte, menige Stunden von ben porbin ermabnten Reften ber romifcen Befeftigung zu Gharia el gharbia, ragt noch ein ziemlich gut erhaltenes Grabmal, bas vielleicht bie Statte bezeichnet, an welcher mehrere auf einander folgende Befehlahaber jener Fefte ruben. In brei Stodwerfen erhebt es fich , wie bie nebenftebenbe Abbildung zeigt, vielfad, verziert und reich gefcmudt, fo bag es burch feine arditettonifche Schonbeit auch in einer fruchtbaren und reichbevolferten Begend Die Aufmertfamteit und bas Intereffe bes Reifenden auf fich gieben wurde, wie viel mehr in einer verlaffenen Begend, wie biefe, am nordlichen Rande einer großen , wafferlofen Bufte.

"Bie ein einfamer Leuchtthurm von Macht und Bildung", fagt Dr. Barth, "bebt fich jenes Bentmaf aus ber mterabnlichen Fläche der wölften Sochebene, die augenscheinlich die Eroberer der alten Belt nicht abzulchrecken vermochte, als eine in Stein geschriebene Urtunde einer Zeit höber entwickleten Lebens empor."

Bei ber Schönheit und Aunstwollendung Dieser Dentmaler ift es nicht gu verwundern, bag fie von ben roben und jeder Aunstithätigteit unfabigen Bewobenern bet Umgegend als Götterbilber ober Ruftusfiatten betrachtet werden. Sie außern aberglaubische Scheu wor benselben und betrachten ihre Umgebung als

einen Lieblingsaufenthalt feinblicher Damonen und Geifter. Und felcft ben aufgestartern Europäer ergreift ein eigenthämliches, unbeimliches Geifalt, newe reiber in ber deben Umgebung, weit entjernt von europälischen Multurleben, biefen Bauten gegenüber felbt. Unwillfurlich fieht er nach feinen Waffen und ichaut fich bedichtzig nach allen Seiten um, während er vielleicht bie Umriffe bes Bentmals in feinem Eftgaenbuche entwirft.

Die Ditfeite ber Bammaba wird von einem Babi begrengt, an beffen Norbende Bonbidem und an beffen Gubipite bie Stadt Cotna liegt. In Diefem Thale gog Dr. Bogel mit feinen Befährten genau in ber Rid: tung von Nord nach Gud weiter. Der Weg führte abmechielnb über fiefigen Boben und gwi= fchen Sandhugeln binburd. Gnpaftuden und traubenformi= ges Gifenery, fowie gemeine Doal = und Achatftuden bebed= ten ben Grund, bis man nach brei Meilen jenen fonberbaren. 70 Ruk boben einzelnen Ralt: bügel fab , melder megen feiner feltfamen Form von den Gingebornen bie "Bafin = Schale" (Ruchennapf) gebeißen wirb. Bafin ift bas bereits ermabute pubbingabuliche Lieblingege= richt ber Tuarite. Etwa gebn Meilen fübfüdöftlich befindet fich am Rufe einer Bügeltette (mel= de bon ber Strafe in einer Art Bag, Chormut el Mhalle , b. i. eine Deffnung fur bie Menge, Beerftrafe, - ober auch Babi Bunage genannt, burdidmitten



Romifdes Grabmat in ber hammaba,

wird), ein ähnlicher 120 Fuß hoher Felfen, das Zelt (Chiëma) genannt. Güdlich vom Wadi Bunage folgt wieder fleinige Müße, im Often von einer Bergelette begrent, berdich sich in ungefähr vier Weisen Entfernung parallel mit der Straße dahinzieht. Fünf Weilen vorher, ehe man Softa erreichte, ging der Weg giber einen Höhenzug, der in der Nichtung von Nordnordweit nach Süddlich streich und zuer über die öflichse Spie desselben. Sowie man die erfter,

Bogel's Reifen.

etma 200 Sug boben Berge paffirt batte, traf man in einem fleinen Seitenthale auf eine Quelle, Emad el Tar, und fand bier die erfte Spur von Baffer, feit man Bondichem verlaffen. Emad nennen die Araber jeden Ort, an dem man Baffer

findet, fobald man ben Sand wegraumt.

Endlich paffirte die Raramane noch ein fleines Thal , burchichritt einen Balmenmald und fab in einem Thalkeffel bie Stadt Sotna vor fich liegen. Ringsum crheben fich die Schmargen Berge (Soba, nach Lyon Soubah). Deftlich vom Meridian von Solna bilbet diefer Gebirgszug ein vollfommen ebenes Blateau, welches bei ber tiefblauen garbe bes Gefteins taufdend ben Unblid bes Gce : Do: rizontes giebt. Die Stadt ift gut gebaut und hat etwa eine halbe Stunde im Ilmfange. Gine aut erhaltene Mauer mit acht Thoren umgiebt fie und im Innern zeigt fich ein folder Grad von Reinlichfeit und Boblbabigfeit, daß ber Antommende bavon angenehm überraicht wird. Biergig Brunnen, beren Baffer nach Dr. Bogel's Meffungen 320 C. bat, verforgen bie Stadt und ihre Garten mit binreichendem Baffer und es ift beshalb Ueberflug von Obst und vorzüglich von Datteln vorhanben. Bon ber auferorbentlichen Menge, in welcher biefe Fruchtpalme bier gepflegt wird, tann man fich eine Borftellung machen, wenn man erfahrt, daß Abb el Gelib im Jahre 1829, ale er Sofna belagerte und die Bewohner gur lebergabe zwingen wollte, burch feine Leute binnen fieben Tagen 43,000 Stud fallen ließ und baf trobbem jest noch 70,000 Stamme vorhanden find. Bier in ben Garten von Sotna, unter 290 4' n. Br., findet der Maulbeerbaum in Ufrita feine Gubgrenge. Die 2500 Ginwohner ber Stadt erfreuen fich durch Diefen reichen Ertrag ihrer Umgebung und ihre rege Sandelsthatigfeit giemlichen Boblftandes. Sie find ein Berberftamm und iprecen einen befondern Dialett ber Berberiprace, welcher fich auch drei Tagereifen von bier an der Strafe nach Benghafi bei ben benachbarten Fot-ba findet. Schon Denham ruhmt ben freundlichen Charafter ber Bewohner von Sofna, Das Saus, bas er bier 1822 bewohnte, beftand aus einem Sofraume von 18 Ruf im Geviert. Un benfelben fließ ein fleines, buntles Bimmer, mobin zwei Stufen führten; - eine ibullifche Ginfachheit! Das hauptgewicht wird bei Diefen Bohnungen barauf gelegt , bak ber hofraum, ber zum bauptfachlichen Aufenthalt bient, binreichenden Schatten gewährt; bort nimmt man Befuche an und laft fich babei auf ausgebreiteten Matten nieber.

Die Frauen in Sofna tleiden fich fast ebenso wie diejenigen in Tripoli. Ihre weiten feidenen oder baumwollenen Gemande find baufig geftreift; ihre Ohren ichmuden fie mit großen filbernen Ringen, mit eben folden Bierrathen auch Urme und Rufe. Bei ben Aermern vertritt Glas ober Sorn die Stelle bes Silbers.

Der genannte Reifende hatte bei feinem Aufenthalt in Sotna Gelegenheit, ber hochzeit eines reichen Ginwohners beiguwohnen. Seine lebhafte Schilberung gemahrt ein angiebendes Bild von ben eigenthumlichen beitern Sitten jenes Bölfchens.

Die Berlobung, fo ergablt er, findet gewöhnlich ein Jahr vorber ftatt; die Sauptfeierlichkeit ber Sochzeit fallt auf ben Abend. Um Morgen bes Sochzeits: tages ertont die Dufit ber Stadt ober bes Stammes, aus einer Sadpfeife und

zwei fleinen Erommeln bestehend. Es wird ber Braut und bem Brautigam ein Ständen gebracht. Der lettere legt feinen Festangug an und geht pruntend burch die Straffen ber Stadt, Jung und Alt gieben jubelnd binterbrein. Babrenbbem verfammeln fich bie befreundeten Frauen in bem Saufe ber Braut, alle aufe iconfte gepubt ; bort feten fie fich an die Maueröffnungen, die ftatt ber Tenfter bienen und nach bem Sofe geben. Wenn alle Blat genommen baben, die Braut auch an einem Fenster, aber bicht in ihren Uebermurf verhullt, werden die Rleiber ber Braut, seibene hemben, Schals, seibene Beinkleiber und feine Uebermurfe, um ihren Reichthum zu zeigen, von ber Spite bes Saufes ausgebangt, jo baf fie faft bie Erbe berühren. Die jungen Sauptlinge burfen bann ihre Aufwartung machen; fie ericheinen mit ihrer Dufit, und eine ober zwei Tangerinnen fcbreiten in aller form mit langfamen, abgemeffenen Schritten voraus. Go gieben fie bis in bie Mitte bes Sofes. Die Frauen begrußen Die Befuchenben mit bem Rufe: "Lub! lub! lub!" Diefe erwiebern es, indem fie, Die Sand auf Die Bruft gelegt, im Rreife herumgieben. Bierbei baben fie volle Zeit, Die ring Bum fitenben Schonen gu muftern, von benen felten eine ihren Schleier nicht luftet. Rachbem bie Befuchen: den ihren Umgang gemacht haben, überreichen fie bas Befchent. Die erfte Tangerin zeigt es, und je nachdem es mehr ober weniger toftbar ift, wird ber Beber von ben Bu ichauerinnen bewillkommnet. Bum Schluß feuern alle Angekommenen ihre Biftolen ab und bie Frauen rufen als Antwort ibr : "Lub! lub! lub!" Rura por Connenuntergang foidt fich bie Braut an, bas vaterliche Saus gu verlaffen. Sie besteigt ein Rameel, bas einen eigenthumlichen Rafig aus Wlechtwert tragt. Diefer Sie ift mit Fellen , Schals und iconen Stoffen fo verhangt , bag bie barin fibende Dame gwar Alles feben fann, was um fie berum vorgeht, ihrerfeits aber nicht bemertt wird. Alle Befannte und Freunde geben ihr bas Geleite gur Stadt binaus, wer es irgend möglich machen tann, ericeint beritten und mit Schiefigewebr bewaffnet. Die Reiter führen Scheingefechte auf, fprengen gu zwei ober pier gegen einander an, mabrend ber Bug fich rings um die Stadt bewegt, und ichiefen in der Rabe ber Braut ihre Gewehre ab. Je größer die Menge von Bulver ift, welche verwendet wird, befto größer ift die Ghre fur die Braut. Bur Abmedfelung nabert fich ber Brautigam bem Rameel ber Braut, bas von Regerinnen umgeben ift, und wird gur großen Freude ber Bufchauer mit lautem Schreien und Rreifden wieder gurudgetrieben. Schlieglich halt ber Bug an bes Brautigams Wohnung. Dier erfordert es wen die gute Sitte, bag bie Braut fich überrafcht ftellt und mit vielem Sträuben sich weigert abzusteigen. Die Umgebung verführt dabei einen großartigen Lärm, die Männer schreien, die Weiber treischen, und nach vielen Unftrengungen gelingt es endlich, bie Braut gu bewegen, in bas Saus ihres Berlobten einzutreten. MIB Empfangsgruß ftedt ihr ber Brautigam ein Stud Buder in den Mund, fie thut bas Gleiche und auf Diefe Beife hat bas Chebundnig feinen füßen Unfang genommen.

Auch Dr. Bogel feierte in Sofna, 3mar feine Berberhochgeit, aber boch ein Sest in Gemeinschaft feiner vertrautesten Begleiter, ein Fest, das ihn halb freudig im Geiste in die ferne Seimat zurückerseigte. Er trank bier am Geburtstage feines geliebten Baters das lehte Glas Bein , welches von dem fleinen Reisevrrath noch übrig war, auf das Bohl des Entsternten in der Ueberzeugung, daß die Seinen dugeim in gleich warmer Weise seiner gedachten! In der Rabe von Sofna liegen mehrer ziemlich bedeutende Ortichaften: el

In der Rahe von Sokna liegen mehrere ziemlich bedeutende Ortichaften: el Xer gegen 13 Meilen öftlich, huhn 1 Meile nörblich und Wodan 5 Meilen öftlich.

Lenteres liegt in ben Bergen.

Dr. Bogel batte gehofft, in bem wegen feiner Fruchtbarteit fo gepriefenen Thale von Sofna eine reiche Ausbeute für feine botanifchen Cammlungen gu finben, megen ber vorgerudten Jahreszeit traf er aber Alles burr und von der Sonne perbrannt. Gine Gartenraute (Ruta) und eine Schwalbenwurg (Vincetoxicum) maren bas Gingige, mas er an einer gefdutten Stelle unter 300 n. Br. noch frifd porfand. Rur menige anbere Formen vermochte er aus ben vertrodneten Reften außerbem zu erfennen. Sobe Buidel verfengter Grafer und Teppide von peridrumpftem Thomian (Thymus) und Beifuß (Artemisia) zeigten ibm, welche ergiebige Ausbeute er vielleicht brei Monate fruber hatte haben tonnen. 3m Gebiete von Reffan borte bie wilde Alor fait gang auf, mit Ausnahme eines ftachligen Gemachfes aus ber Familie ber Schmetterlingeblumler (Papilionaceae). bas ben Rameelen gum Futter bient und von ben Arabern Agul genannt wird. Der Agul (Alhagi maurorum) abnelt unferer befannten Saubedel (Ononis), wird wie biefe 1-2 Ruf boch und tragt an ben gaben Stengeln fibente einfache Blatter von eirunder Geftalt, an berem Grunde mehrere icharfe Dornen entspringen. Mus ben Blattminteln fproffen fleine Buidel blauer Cometterlingebluten und aus ben Zweigen fdwist ein fußichmedenbes Gummi, bas in tleinen Rornern verbartet. Mur burch fein fraftiges Gebig und bie burch fefte Sornbaut geschütten Lippen wird bas Rameel befähigt, eine folde ftachlige Roft zu bewältigen. Die und ba fand fich auch ein Tamaristenftrauch, ber in feiner feinen, aufftrebenben Mitvertheilung und feinem gierlich fleinen, faft ichuppenformigen Laubwert einem großen Beibefraut febr abnlich fieht. Much bie rofenrothen fleinen Blumen , Die Straufe an ben 3meigfpiten bilben, erboben ben Bergleich. Es ift bies berfelbe Straud, welcher Manna ausicheibet und von manchen als bas Bemads bezeich: net wird, bas ber Brodlieferant ber Israeliten bei ibrer Buftenfahrt gemefen fei; Undere wollen auch ben oben beichriebenen Agul an Diefem Berdieuft Antheil nebmen laffen. (Unfere nebenftebenbe Abbilbung zeigt in ber Mitte bie Spibe eines Blutenzweiges ber Tamariste in natürlicher Große; c. ift eine Blute von oben gefeben, ungefahr fechemal vergrößert, d. biefelbe von ber Seite mit einem unter ihr ftebenben Blatte. Rig. b. ftellt eine reife, aber noch verichloffene Fruchtfapfel vergrößert bar und zeigt an ihrem Grunde bie vertrodneten Blutenblatter: a. ift ein ausgefallenes Camentorn, mit feiner Feberhaarfrone, aufebnlich vergrößert.)

Nur Dattelpalmen zeigten fich in ermübenber Wieberhofung in ben Safen, und unter ihren Stämmen thürnte fich der verwöftende und Alles begrabende Sand zu hohen Jügeln, zleichjann als wolle er verfluchen, auch sie zu erflicken. Nach dem Aufbruch von Softna mußte die Karamane die Schwarzen Berge ere klimmen. In einem Melinen Duerthale sidher der von des zumächt nach God de fab, einer Quelle mit febr autem Baffer binauf. Die Berge gemabren einen grotes: ten, wilben Unblid. Gie erheben fich 400 - 600 Rug febr fteil über bie Thalfohle und find grell tolorirt. Der Canbftein, aus bem die machtigen obern Lagen beiteben , ift burch feinen Gifengebalt ichwarz gefarbt, Die tiefern Alobe geben ins Branne und Gelbe über. Die Saupter bes Gebirges ichillern ftart ins Blauliche und feben aus, als feien fie mit Reigblei bebedt. Diefe buntle garbung gicht fich ftellenweise in bas untere Gelb berab, fowie umgefehrt mitten im Schwarg freis: runde große Rleden von Gelb und Braun vortamen. Die Gipfel find niedrige, ftumpfe Ruppen, Die Thaler meift rund ober oval, ftets überall abgeichloffen. Dr.

Bogel fagt, baf bie gange Scenerie bei bem ganglichen Mangel alles pflanglichen und thierifden Lebens auffallend an eine Mond: lanbichaft erinnere. Die untern Schichten bes Gebirges find Ralffteine von gelblicher Karbe , fait aang and Reften von Seethieren gebilbet. Diefer Ralt, obgleich von giemlis der Sarte, verwittert bod leicht burd ben Ginfluft ber Luft, burch Regen und Bint. Er brodelt berab und giebt gur Entftebung von Sohlen Beranlaffung. Auf Dieje Beife verlieren die obern Schichten ihren ftutenben Unterbau und fturgen endlich, wenn fie fich nicht mehr zu halten vermögen, frachend berab, ju vielen Welsbloden und Trummern gerberftenb. Much weiße Gopofchichten tom= men einzeln zwifden bem Ralfitein vor.

Der Bobengug ber Schwarzen Berge ift feche Meilen breit. Rologuinten (Colocynthus; fiebe bas Schlugbild S. 90) maren bas einzige Bewachs, bas unferm Reifenden bier vortam. Dieje gurtenabnliche Pflange bededt gn Taufenden ben Boben



in ben ermannten Thalern. Ihre rauhen Blatter find tief fieberspaltig getheilt und die Bluten wie bei unferer Gurte ameierlei Beichlechts, fo bag bie einen, welche nur Staubgefage enthalten (fiebe auf ber Abbildung S. 90 rechts!), nach bem Berbluben ohne Fruchtanfat abfallen und nur die fogenannten weiblichen fich zu fuglichen rauben Rurbisfrnichten entmideln. Die Früchte berfelben find gmar nicht geniegbar , werben aber von ben Tibn als Medigin bei mehreren Rrantheiten benutt. Gie laffen fie etwa gwolf Stunden lang in einer Schale Mild liegen und trinten bann lettere. Die Rerne maffern fie eben fo lange ein , um ihnen die Bitterfeit zu benehmen, bann werben fie unfern Rurbisternen abnlich geröftet und vergebrt.

Benfeits ber Schmarzen Berge beginnt Die Bufte Ben Afien (Gerir ben

Mien) und reicht bis nach Om et Abid. Sie ist ein mürdiges Seitenstäd zu der westlicher liegenden erwährten Hammada, eine vollkommene Ebene ohne Wasser, ohne Phangen und ohne Thiereben. Ein großer Unterschied zwischen Barth's Reise durch die Hammada und Wogel's Jug durch Ben Affen lag darin, das gericht von der klieben Agleiselt begünftigt under, letterer aber die krollbeit Agleiselt begünftigt under, letterer aber die krollbeit geschiede Agleiselt der in der Mitte bes Sommers passure. Damit die Füße der Kameele nicht zu finkt von er hie bes Medie zur Kreise.

Schon bei Sokna trifft man Salzlachen, jenseits ber Schwarzen Berge aber ist ber Boden überall bis nach Mursuk mit einer Salzkruste überzogen. Trobbem

findet fich bier auch ein Brunnen mit fugen Baffer bei Om el Abid.

An ber Nafe bes Siabhgens Sig benn, das in der Nichtung nach Silben nant folgt, ift der Brunnen Tema hint, in dessen Umgebung sich einige Araber vom Stammen Uclad Silman niedergelassen um die ber here Nameel beiden. Diese Uklad Silman, ein abentuerfulstiger und raubsigdiger Stamm, war in frühern Zeiten im Tripolitunische seibsig zewesen. Die untusiger Schift hatte sie aber getrieben, weiter nach Silben vorzudringen, und so hatte sich die Sauptmaße bestehen bis zu ben Ulgen des Tyde Seed burghgeschagen, war der haben bestehen Bestehen bis zu ben Ulgen des Tyde Seed vertragselchagen, während kleiner Islafeilungen auf verschiebenen Jwischen flatener Islafeilungen auf verschiebenen Jwischen ihnen und den Berber und Vegervölltern statzgehöten Kämpfe werden vor besonders dann Gelegensheit nehmen, einige Worte hinguzisigen, wenn unser Neisender das Gebiet ihres süde sichsen erreicht.

Bielfach bietet fich dem Reisenden in Fessan Gelegenheit, die Charafterver-

ftriche Nordafritas haufen.

Soweit die geschichtlichen Ueberlieferungen uns barüber unterrichten, bewohnten die fogenanuten Berberftamme das nordlichfte Bebiet bes Erdtheils. mabrend in Reffan fich eine fcmarge Regerbevolferung befand. Jene Berber maren femitifchen Urfprungs, muthinaglich von Often ber eingewandert und burch nachfolgeube Ginwanderungen verwandter Stamme, Die fich unter einander vermijcht hatten, wiederum in mehrere Bollerichaften untericheidbar, die aber in Rorperbau, Gitten und Sprache viel Uebereinstimmenbes befagen. Gie murben als Libber, Mauren, Rumidier u. f. w. bezeichnet. Ihre Ausbreitung nach Guden war verhaltnigmäßig befdrantt, Bargela und Tauat waren noch im Befit ber Schwarzen. Die frubern Groberer Morbafrifas, Die Romer, Bandalen und Bogantiner, verfuhren febr iconend gegen die Berber oder Imofcharb, wie fie vielleicht richtiger genannt werben mußten. Diese behielten beshalb die einmal eingenommenen Plate an ber Rufte und die einen von ibuen traten gum Audenthum über, die andern murben Chriften. Gemaltiger mar bagegen die Beranderung, welche burch bie fangtifirten Araber bervorgerufen murbe. Lettere benahmen fich gleichzeitig aus religiofen und politifden Grunden bochft undulbfam. Die Berberftamme wurden im gleichen Dage nach Guden gedrangt, wie die Araber fich in größern Mengen von Norden und Often ber anfiedelten. Trotbem gingen

jene Beränderungen der Wohnste nicht plöblich vor sich, sondern fanden erst im Zuuf größerer Zeiträume statt. Ein vorziglicher Anslich ward in der ersten Halle des 11. Jahrhunderts gegeben, in verliger auf Antrieb des äghptischen Winnisters Ahmed den Allie er Verligerer und entwerte der Ansliche von Aeghben aus nach den Berberichaten überschelten. Ein großer Tebil der nach Süden ziehenden



Zugrife (3mpicharb).

Berber nahm den Glauben ihrer Dränger an, und von dieser Aenderung der Relief gion erhieften sein vohrschilft den Namen Tuarits, d. b. Leute, verdige übern Glauben aufgegeben haben. Diese Bezeichnung wird nur von den Araberu gebraucht, sie steht nennen sich Indockart. Boch jete sind die Feinbeligsteten zwie sich eine Micklammen beiber Wöllerschaften, nich erlossen, eiserschäusstelligeben sie sich gegenüber, die Hand am Speer, und benutzen sebe Gelegenheit, um das Uebergewicht über den Rebenüblicher zu erlangen. Die Arab er haben auch im Afrika, das mit feinem Buftenleben ihrer urpringlichen Bottspeimat gleicht, bie alten Sitten und das alte Westen größentheils umverändert behalten. Diese wilden Gesellen, halb hirten, halb Rauber, meistentheils dagere Gestalten, fallen durch die ausdrucksvollen, mitunter jegar schouen Jigs ihres Gesichis auf. Das schlichte, ichwarzglängende Haar fäumt das gestöraume, sommenverbannte Antlig, die ledhaften ichwarzen Augen verrachen be leicht erreigharen, ungsgigelten Leicheldgaften. Trob der Maggerteit im Bau besigen die Glieder bedeutende Musikelfrasst und Ausdauer, ihre Bewegungen sind sindell und genundt, und wer einem Anabertrupp in Unterfaltung begriffen sinder, glaubt Zeuge eines heftigen Zantes zu sein, so färmend und schreiend, gestiftutierend und konsentig den Utels zu.

Bon bem Uraberlager bei Tamehint 2½ Meile nach Siden gelangten unfere Reifenden nach Sebha, einem fleinen Orte mit Dattelpflangungen, in dem vor einigen zwanzig Jahren der Hantling der ernähnten Uclad Silman, Abd el Gelid, derfelbe, bessen der Hantlingen wir bei Sosna derührten, seinen Sig aufgelschas gen batte. Bon den 4000 Silmvohnern, welche der Ort seidem zähler, sind nur

ned etwa 400 übrig.

Um Seba haben sich eine Angah Familien von dem Berberstamme der Tynil fum angesiedelt und nähren sich theils von dem Frücken der Dattelpsanzumgen, theils von dem Ertrag siere Horen, denem sie der gößte Sorgialt widmen.
Besonders bestigen sie gahlreiche Schafe und Kameele, und mit den letztern übernehmun sie für die Kausseute in Fessan Baarentransporte durch die Wiste. Beithim
sind diese Innittum wegen ihrer Teueu und ihred religiosen Ernste für geten bewohnt die Erreche wissel wie abs ehne Auften der Ergenze Stamm besteht aus etwa 350 — 400 Familien. Die Wehrzahl derschaft berschen bewohnt die Erreche wisselichen Wurfe und Phat, im Besten der erstgenannten
Stadt. Alle halten aber ung zusammen und handeln siets in der größten lebereinsimmung mit einander. Sie sind, wie sie selbt von sich sprichvörtlich sagen, "einig
wie Wehl, das durch die verschiedenen Löcher eines Siebes in denselden Topf
fällt!" Giebt ein Arabertager mit seinen Larden kein Schien des in Weben
Aachteners den wirdes Wish der Wisselnsche, des gestweit ein weben gebe der Zugen
Aachteners ein wirdes Wish der Wisselnsche, des gestweit ein weben gebt der LypAachteners ein wirdes Wish der Wisselnsche, des gestweite ein weben gebt der LypAachteners ein wirdes Wish der Wisselnsche, des gestweite ein weben gebt der Lyp-

niltum in ber Dammerung bes Abends eine gang verschiedene Scene. Im flaren Mondlicht ichimmern bie reinlichen Butten, einige mit platten, andere mit fpit= gulaufenden, fegelformigen Dachern. Die Ordnung, die in ihnen berricht, zeichnet fie portheilbaft por ben oft unreinliden Araberwohnungen aus. Die Frauen . angenehme, ruftige Bestalten, find emfig beschäftigt, Die Reisevorrathe gufammen gu tragen und gu paden. Muntere Rinder fpielen auf bem Sandplat in beitern Grupben. In einiger Entfernung vom Orte aber, auf einem flachen Sugel, über ben bas weiße Mondlicht feinen Bauberichimmer ansgießt, baben fich bie Manner bes Ortes jum Gebet verfammelt. Der ernfte Rlang, halb Gebet, halb Gefang, idwillt jest zu machtigent, fturmabnlichem Geraufch an, bann wieder verhallt er. melobifch fich fentend, ju melancholijch geisterhaftem Tone. Die in ascetischer Beije lang ausgehaltenen Gilben "ba, ba!" befunden den tiefen Ernft, Die leb= bafte, religioje Begeifterung, welche alle Berfammelten burchglubt.

Die Thnilfum geboren gu einer neuern muhamedanifden Gette, als beren Stifter Dobammed el Dedani gengunt wird. Diefer Giferer grundete ein Rlofter bei Magrata und ba felbiges mit einigem Befitthum in Berbindung ftand, war er in ben Stand gefest, gablreiche Bilger gaftfrei ju verpflegen und burch Diefe Gelegenheit feinen Lebren viele Freunde und Betenner zu verichaffen. Gin Dauptverdienft feiner Lehre besteht besonders barin, dag er die Berehrung verftorbener Beiligen abicaffte und fich baburch bestrebte, ben Dubamebanismus auf feine urfprungliche Reinbeit gurudguführen. Der Beiligendienft fand bei ben Imofcharh befonders beshalb eine fo leichte Aufnahme, weil die Berber vor ben Berftorbenen überhaupt Die größte Schen befiben. Es wird als der größte Berftok gegen alle gute Gife betrachtet , ben Damen eines Abgefchiebenen auszusprechen, benn man bat bie Furcht, ber Berufene moge ericheinen; baber ift es allgemeiner Gebrauch geworden, fofort bei dem Ableben Jemandes beffen Ramen zu wedfeln. Man nennt bie Berftorbenen bann ftets mit bem neuen Ramen und beruhigt fich damit, bag man meint: ber Tobte miffe ja biefe Bezeichnungeweife nicht, werbe alfo aud nicht durd bas Unsiprechen berfelben in feiner Grabeernhe geftort.

Dr. Barth, ber bei feinem langen Aufenthalte unter ben muhamedanischen Stammen Ufritas vielfad, Gelegenheit hatte, bas religiofe Leben berfelben gu beobachten, gesteht, bag er bem Islam wol fraftige Lebensfähigfeit genug qu= traut, und fpricht feine Freude über bas weitere Berbreiten Diefer ftrengen Gette aus, mabrent er nicht umbin tann, feine Migbilligung barüber zu außern, wenn Die Duhamedaner gleichgnitig gegen Die Sabungen ihrer Religion werden und fich nur barin bem Jubenthum und ben Sitten driftlicher Bolter nabern, bag fie fich ben Genuf berauschender Geträute und abnliche Untngenden angewöhnen. Bir merben fpater, bei einem Ueberblid ber Gefchichte Bornus, Gelegeubeit baben, noch andere religiofe Erhebungen innerhalb ber nubamedanischen Bolfer zu ermabuen, und erinnern nur in Rurge an jene großartigen Ummalgungen, welche durch Othman unter ben Fellata und durch el Ranemi unter ben Bewohnern Bornus bervorgerufen murben. Bon bem Ernft und ber Strenge, mit melder ber letigenannte Fürft bierbei verfuhr, ergablt Denham vielfadje Beifpiele.

3wifden Gebba und Rhodoa erftredt fich wieder eine Bufte von feinem Sande. Der 60 gug tiefe Brunnen , Sidr Muferud Lamin genannt, befaß leiber gur Beit feinen Tropfen Baffer. Seitwarts westlich beginnt bas Babi Schergi, beffen weitern Berlauf und nabere Beichaffenbeit unfer Reifenber bei feiner Reife nach ben Ratron : Seen genauer fennen lernte. Bier , bei bem Dorfe Abiah , fand Dr. Bogel noch eine Gruppe von 50 Delbaumen , die aber bier feine Fruchte mehr tragen. Dit bem Delbanm findet auch Die Apritofe bier ihre Gutgrenge. Auf bem Sandboben bes Babi, bas ben fruchtbarften Landftrich von gang Weffan bilbet, muchert Die bei ben Schmargen Bergen ermabnte Rologuinte in überreicher Menge und wird baburch jum laftigen Unfraut, ba fie feinen nennensmerthen Bortheil bietet. Um fo willtommener mirb fie ben Strauken; biefe magen fich ibretwegen in die bewohnten Diftrifte und vergebren die Samenterne bes Burfengewächses.

Drei tafelformige Berge und einer, ber Die Geftalt einer febr fpiten Bora-

mibe zeigt, ichließen bier bas oftliche Ende bes Babi Schergi ab.

Das Dorf Rhodoa, burch welches die Strafe im weitern Berlauf führte, liegt inmitten iconer Balmenpffangungen und zeigt Spuren frubern Boblitanbes. Enblich erreichte bie Raramane über bas Dorf Delem und Scheg qua bas

nachfte Reifegiel: Murfut, Die Sauptftabt von Geffan.

Rad einer vierzig Tage langen Reife burch bie Bufte, bei einer Sibe von 33 - 380 C. im Schatten und gegen 500 in ber Sonne, flieg Die Raramane am 5. Auguft über die magig boben Sandbunen, welche, von Balmen gefront, in großem Rreife die flache Sentung "hofra" umgeben, in ber Murfut liegt. Alle erfreuten fich guter Gefundheit. Bon ben 33 Rameelen hatte Dr. Bogel nur ein einziges verloren. Den guten Berlauf ber Reife, Die unbeichabigte Erbaltung bes gablreichen Gepads, fowie die freundliche Aufnahme, welche man überall fand, hatten bie Reifenben vorzugemeife ben aufopfernben Bemühungen bes Berrn Warrington zu verbanten.





# III.

## Fessan und die Natron-Seen.

Murfut. — Die Gewächse Zeifans. — Settlitt. danbel und Gewerbe in Zeifan. — Die Imosart und Imrada. — Neisse nach den Natron Seru. Dicherma, Memische zur nal. — Die Garamanten. — Der Trona-See und Babe et Ino. — Der Fessu-Burm. — Das nordwesstliche Zeifan. — Geort. – Das wettliche Zeifan. — Waht Zeifijare. — Land Der Wischer Der Magar Zmosspare. — Die Geifrebrug Johnen. — Nach

 rere Zimmer und einen kleinen hofraum, die kleinern bagegen nur ein finfteres, enges Gemach. Rach Gibber zu zieht fich die Dattelpfianzung auf den Dünen entlang in unregelmäßiger Weife; fabl bittet fie einen Anggeftretten, ichmalen, ziemtlich ichten Streifen, bald wieder stellt sie dichtere, einzeln gelegene Waldchen dar. Im Sidoften fehlt sie gaigslich, hier tritt die nachte Wühle bis unmittelbar an die Mauern von Murft beran.

Die Stadt bilbet ein ziemlich regelmäßiges Biered von ungefähr einer Etunde im Umfange. Siervird von Ledmauern umfaloffen, welche fich an runde und edige Baltionen stüben. Aus diesem Bauern frejkalistirt das Salz, das der Ledmin reichticher Menge enthält, an der Oberstäck aus, jo daß sie im Sounens sicht joweben gistern. Dret Thore sühren in die Stadt; die ander Bestellen und Berdeite bestimblichen sind jehr eng, jo daß fein beladenes Kameel dieselben passieren fann; das östliche int das einzige, durch welches Karawanen einziehen können. Ummittelbar an ihm besindet sich das das Bolhaus. Oksum Welticher werden im Jumern durch eine breite Straße verbunden. Die Südleite bestiht keinen Gingan.

Bon Nerben ber, vo unfere Neifenden ankamen, macht Murjuf nicht gearde ben besten Eindruf. Geb die Karawane an das enge Thor gelaugt, muß sie an einem großen Tümpel des saulten Salyndsers verüber, der ringsum die Luft durch die von ihm aufsteigenden Annste verpeiste. Die eigenthümliche Lage der Stadt, ringsum von Idnen um Palmen umgeden, ball jeden renigenden träftigern Luftgug ab. Höchte leichenktet ein schwacher Regen den Sandboden und die drichend beise Almeishaften ist, formadmen mit einem Nebelvon Staubtheilten erfullt, welcher die Sibe noch mehr fteigert.

Dr. Boget ward bei feiner Anfauft in Murfuf von dem englissen Kenfaldlich, Derru Goglüfft, auf Freundlichte empfangen und ibm in dem Gebabe de Kenfulats baselht seine Wehnung angewiesen. Ben hier aus hatte er die Auslicht auf dem Bagar, der ziemtlich in der Mitte der Erdat liegt und trings mit Auflach und Säufen auf Säufen nach neuen nieden, mugeden ift. Dies chattigen Kläge gewahren Käufern und Verkäufern behaglichen Aufenthalt zur Beforgung berre Gelchäfte. Gerade dem Konflangskäube gegeniber, an der Pfleite des Bagars, zeichnet fich das Bachmad burch seine aus sechs Säufen gebildete geschwarden.

Unmittelbar an die Weissiette bes Kenilatas ficht die Wehnung bes Scheifts, amd neben been westlichen Zover erhobt ift do das Kassell mit biden Mauern und eugen Gemächern. Neben demielben ist in neuern Zeiten eine Kaserne erbaut worden, ein großes Verterdiges Gebaube mit einem Wolfenplate in her Mitte. Die Gemächer der Diffigiere nehmen die Oplieite ein, wöhrend hich die langen Sale für die Geldaten an den übrigen Seiten singleben. Das Gebaube ist für voor Anne eingerichtet, gewöchnich beworden es aber nur 400 Mann, die debenjo besquemes Unartier als gute Vahrung haben. Die fässliche Koft der gewöhnlichen Veröfferung erschein, die der Veröfferung ersteint, mit der Vahrung beies Mittigt verstlichen, nobrbasst



durftig, und boch murbe jeder Feffauer lieber Hungers fterben, als freiwillig in bie Reiben bes ftebenden Militars eintreten.

Durch die breite Strafe, melde e vom Bagar auf in gerader Richtung nach dem veillichen und beitigen Eber führt, geminnt die Stadt prave einen heiten, bellen Ehrarter, wird aber in demielben Grade auch beiger. Auch ihre übrigen Strafen find gerade, origione enger. Durch biese Budan tähnet Murjut mehr dem Etalbei Bed Sindan als den arabiligen. Das alt e G ban, das "kand der Schwarzen" rechnete man früher ichon vom Sindende der Dunntada und den Schwarzen Bergen un. Im englien Sinnte des Wortes verfield man das Veich der haufen der Fellata darunter. Wir vererd biese Worte der flets nur im weitern Sinne anwenden und unter Subon die innearfictunische Anders die verbaufp der geriffen.

Tie Gefammtbewohnerschaft Murints mag gegen 2800 Sectlen, einschießest Edtame, betragen. Die Gwerebsschätigteit Murints ist mur unbedeutend. Der Hanne het eine Meine in der Wermittelung der Drie begnügen und bringt feine der nur unbedeutende eigene Pkrodute. Es füsser von bier aus zwei hauptfrassen nach Norden: die eine, von Bogel benutze, über Sofna, Bondissen und Beniold, die andere, vorden Bigkarden wählte, durch die Jammada. Geniogen aus zwei Kartonannenzege weiter nach Siden, der eine öftlich diere Villian auch Karto, der andere westliche über Abat durch die Gebiete der Laurits und Art. der andere westlich einer Abat durch die Gebiete der Laurits und Art. der Abat der Abat

In Murint word Dr. Bogel's Anienthalt fis jum 15. Oftober verzsert. Son dieser Berzsgerung trug hauptfächlich Jo dicht Achten, der Better des Sultans von Bornut, die Sandt. Es mußte Bogel in hohem Grade wichtig sein, in Gesellschaft die Bogen nach dem Keinstellschaft bei den Murint abzureisen. Dertelbe hatte ihm verwiesen, der Wochen den dem Keinstellschaft, erlätzte er aber, er habe den großen Beitamssien, als Bogel zur rechten Zeit bier eintraf, erlätzte er aber, er habe den großen Beitam, der in die Mitte September fällt, gemeint. Wenn irgend möglich, suden es die auf freenge Ausübung der Acligionsgebräuche bedachten Bornunauer zu umgeben, während der Ausübung der Acligionsgebräuche debachen Bornunauer zu umgeben, während der Auflergutze der kreift in die Purier mit den Aluftrengungen der Keissie nicht put uberfreisen, da sich die der nach der Keissie die der der Anfel mit der Aluftrengungen der Keissie nicht der der Abertamssich bildet dem Schließ der Kaften und der wird mit Schnaus und beitern Bergnügungen gefeiert. Uch ein der haufte sich um so wender einen Werfoß gegen die fromme Sitte zu Schulden fommen lassen, da er ja so eben von Wetta gurücktam. Zeder, welcher eine Kilgersgirt nach der heiligen Stadt ausgeführt hat, erhält den Ehrennamen eines Jadten, da er ja so eben den Wette zurücktam.

Da es nun bei dem unsichern Jusiande des Landes für eine kleine Karawane unnöglich war, allein nach Bornu zu gehen, so mußte sich Bogel gedulden bis zum 13. Oftober. Er verwendete seine Zeit darauf, die von ihm auf der Reise von Errhold is Murjuk gesammelten Materialien zu ordnen und seine Sammlungen und Bericke nach Europa obsehen zu lässe.

Muf Diefer Beaftrede batte Dr. Bogel burch gebn von ibm angestellte aftronomifde genaue Beobachtungen Die Lage aller berührten Orte festgestellt. Die frühern Reifenden batten fich gur Bestimmung ber geographischen Lange ber Orte vorzugeweise bes Rompaffes bedient. Da indeg bie Magnetnadel an ben meiiten Stellen ber Erbe etwas von ber genauen Richtung Gud-Rord abmeicht , Diefe Abweidungen aber von jenen Reisenben nicht in Rechnung gebracht worben maren. jo batte man alle jene berührten Buntte gu weit öftlich auf ben Rarten verzeichnet. Die Chronometer erweisen fich gur Bestimmung ber geographischen Lange bem Schiffer ziemlich ficher und laffen aus bem Unterfchied, ben fie zwijden ber Beit an dem Orte . wo fich ber Reifende befindet, und ber Beit bes Ortes ber Abreife angeben, Die öftliche ober weftliche Abweichung vom Mittagefriche (Meridian) bes lettern Ortes berechnen. Babrend einer langen Buftenreife geratben aber felbft gut gearbeitete Chronometer in Unordnung burd, bas unausgesette Stofen und Die Ericbutterungen, welche fie burch ben ichweren Tritt ber Rameele erleiben. Rur burd Mondbeobachtungen, welche Dr. Bogel mit aller von ber Wiffenicaft geforberten Genauigfeit, trot Site und Reifebeschwerben, anftellte, mar es moglich, alle jene Arrthumer ficher ju verbeffern. Außerbem batte Dr. Bogel auch gablreiche Sobenmeffungen mittelft bes Barometere veranftaltet und moglichft gabl= reiche Steinproben und Bflaugen gefammelt. Die lettern fandte er an Dr. B. Seemann in Rem bei London, um Diefelben bem berühmten Botaniter Brown gur Untersuchung zu übergeben. Gleichzeitig theilte er Rotigen über feine Erlebniffe und befondere Naturericheinungen mit, welche ihm aufgefallen maren. Go berichtet er. bak er unterwege mehrere Dal Erbbeben verfpurt, und ergablt, bak man am 7. , 8. und 31. Juli eine große Angahl Sternichnuppen habe fallen feben. Un ben fonft megen ibres reichen Sternichnuppenfallens berühmten Tagen bes 9. , 10. und 11. Muguft (Die feurigen Thranen bes beiligen Laurentine) bemertte man bagegen febr wenige, reichlichere aber wiederum am 1., 2. und 3. Oftober.

Ueber feinen Aufenthalt in Murfut berichtet er an feine Mutter Folgendes:

"Murfuf, ben 12. Auguft 1853.

3ch habe gerade noch Zeit, Dir in aller Kürze mitgutheilen, daß ich am 5. dies Wonats wohlbehalten in Murful eingetroffen bin. Ben den Holgen ded Sturzes ben ich in Tripoli hatte, bin ich volltommen wieder bergeftellt und auch sonst im besten Wohlsein, troh der beschwertlichen Willenreise, die ich mitten im Sommer gemacht habe. Wir woren achtundbreiße Zage unterwegs und volktren wert nachtundbreiße Zage unterwegs und volktren der der die geste beier Zeit der in jungischn Tagen trafen wir nur drei Brunnen), und was es heißer Wasfer trinten, das fünf Tage in einem lebernen Schauche geweich, weiß mur Der zu wörtigen, der es gefortet hat!

Uls ich bier in Murfut antam, bracken wir Alle in einen Auf bei Frende und Berwunderung aus, das wir durch als Wolffer, das wir tranken, hindurch bis auf den Boden des Gefäßes sehen konnten; ein Bergnügen, das wir nicht gehalt, seit wir Tripoli verfließen. Ich bie bierall in jedem Orte, durch den ich kind auf beste aufgewonnen worden, ihm meines Freundes Warrington wegen, der bei allen Arabern in bohem Anfebn steht. hier in Muffut wohne ich ganz bequem und angenehm im Koniulate, bie einigig Plage sind Schwärme von Fitegen, bie einen falt toll machen, und zahfreiche Storpione. Gestern Abend, wo es sehr warm war, wurden allein auf dem Plate, auf dem wir wohnen, nicht weniger als wierundzwangig Leute von Eberpionen gelichochen, und ich sinde jeden Elekond einen oder zwei in meiner Stube. Die Hier mäßig, im Zimmer 32°, draußen 36, — in der Sonne am Mittag 45°. Den Abendüsste ist hier nicht die Nede. Das Thermometer stut bodiens ein bis zwei Grad.

Die Reife hierher habe ich theils zu Pferbe, theils auf einem Kameele gemacht. Nach Kufa werbe ich zu Pferbe reifen, bei weitem bas Angenehmste, zumal

ba mein Fuß jest wieber in Ordnung ift.

Ich bente Mitte September bier abzureisen, werbe aber jedenfalls vorher noch meis oder breimal schreiben und eine aussilherliche Ergählung meiner recht interessanten Reise einsenben.

3d beige bier Ubd el Bodab, "Sflave bes einen Gottes", - meinen

eignen Ramen fonnte fein Araber verfteben und merten."

Sine eigentliche Regengeit giebt es, nach Bogel's Mittheilungen, im Muriul nicht, wol aber tommen leichte Regenschauer zuweilen im Winter und Frühjahr desselft vor, selten dagegen im Herbit. Die Einwohner von Murjust sind aber so sehre Artone Klima gewöhnt, ihre gangen Cinrichtungen sind demische on angengelt, daß ein fletze Regen als ein große Unglich betrachtet virt. Die nur auß Lehn leichtin zusammengestlebten Huller stügen dam ein und viele Zattelkäume werden zerflört, indem der Negen die großen Mengen Salz auflöst, welche im Edde im Weden entsalten sind. Ber etwa zwölf Jahren wurden durch einen sieben Tage anhaltenden Regen in der Umgegend von Murfus 12,000 Stüd dieser Salmen vernicktet.

Die vorhertsgenden Winde bei Wurfut find füblig und öflig; die färftien erfelben fommen aber gewöhlig aus Weifen und Kordweifen. Zweis ober dreis mal fah Bogel Wirbelwinde durch die Stadt felbst passiren; auf der Wüstenstrete, zwischen Beniolld nach Würfulk hatte er aber diese Erscheinung oft beobacket. Etets fand ver, daß ihre Terkung von Die nach Verde und die Richtung ihre Austresk Zaufes. nach Sidden gerichtet war. Wie neben den Pfeifern einer Brüde, hinter benen zwei erschiedene Strömungen des Wassers aufeinander treffen, sich stels Wassersierbei und Studel bilden, wie dies die Wecressfrömungen ihrerfeits auch im Großen ihun, so findet dieselbe Erscheinung auch da statt, wo verschiedene Luftströmungen aussienander siegen. Die außerorbentlichen Wärmegrade, welche der Büssensiaden ihre "Die außerorbentlichen Värmegrade, welche der Büßensad und der pflanzenlose Felsboden jener Gebiete bei Tage annehmen, erhipen die untern Lyssischieden, Diere dass Gleichgreicht der Atmosphäre und verurschafen Windfrismungen. Jodes von Felsen beschattet Wadi, jede vorüber-

eilende Bolte bringt eine stellenweise Ablüssung anderer Luftsteile bervor und bie einmal erzeugten Birbel sinden auf den einscrunigen, meilenlangen Gbenen nichts, das sie unterdricht eder sich ihnen siden entgegenstellt. (Siebe Tonbild "Ebierteben in der Wilkt")

Im Dezember und in der ersten Histo bes Januar fällt in Murjut das Hermometer bis auf den Gefrierpunkt, und an Stellen, die dem Winde ausgesetst sind, erstarrt mitunter bei Nacht das Wafter zu Gis.

Eine sehr nabeliegende Jodge dieser Beiter Mittelingsverhältnisse, besonders der ticstlichen Dürre in der Umgebung von Mursint, ist die außerordentliche Armuth an Klangenformen. Aur in den vorhin ernähnten Keinen Griten, welche sich im Schube der nöbrlichen Valmenwählte besinden, zieht man mit vieler Miche im Binter etwas Weigen und Gerste, im Gemmer aber etwas Geind und Gerste, im Gemmer aber etwas Geind und Gerste, im Gemmer aber etwas Geind und Gerste. der weigen der die Gentle und Gester der Gehart. Dr. Begel sandte wohner der Sahara. Dr. Begel sandte



Algerifder Stervien (Androctonus Paris).

von tektern beiben wichtigen Ruspffangen Samen nach London, um mit Hilfe beriften die Bermirrung zu löfen, beckei im Begug auf bie botanifese Beilimmung der erstgenannten Pflanze noch besteht. Ben einigen Reisenden wurde sie bisher six Bohnen, von andern für eine Riessforte, von noch andern für eine Riessforte, von noch andern für eine Hisfart erflätt. Der betannte Türtsfoge Weigen Masis, Zea Masis wird unter dem Namen, Galust mofrit hier gepflegt und feine Achren am liebsten gebrochen, ehe sie gänglich eris sinde. Wan ihre dann, indem nam sie zuver röstet.

Bon dem geringen Ertrage, den trob der größten Nühe der Garten und Beldbau hier nur giebt, tann man sich einen Begriff machen, wenn man von Dr. Bogel erfährt, daß die Bewohner von Aurjut um jede einzelne Kehre des Wais und

Bogel's Reifen.



des Gojub ein zierlich geflochtenes Körbchen befestigen, um die wilden Tauben von

ben Samen abzuhalten.

ulter den wenigen Bäumen, die man in der Ungebung von Murjuf angepflangt sieht, ift der sogenannte Kurn on unstreitig der soßeine. Es ift nach Bogel's Meinung eine Germus-Urt"), verwandt unserer Kornectstricke und unserem hornestrauch. Er scheint eigentlich in Sudan und Bornu einheimisch zu sein und am 26, Stad die nördliche Gerne seiner Berbertiung zu sinden.

Den hauptichmud ber Garten von Murjut bilbet die befannte hohe Connenrose (Helianthus annuus), die hier in gröfter Bracht 8 - 9 guß empor-

ichießt und beren Samen wie bei uns gegeffen werben.

Die wichtigste aller Aubpflangen fur Murjut umd feine Umgebung ift die Dattel palme (Phoenix daetiliera), von dveren Früchten big gange Berodpuerschaft von Gestam und halb Eripoli tedt und welchen Bogte gange Berodpuersucheft in den eine Tamben ist gener bei bei bei ber Aufmertsamkeit icente. Er beighreibt 27 verschiebene Sorten dieser Palme, welche sich aber nur in den Krüchten deutlich von einander unterschieben. Sebald der Baum nicht Früchte bestitt, ist selbs der eine micht krüchte bestitt, ist selbs der eine micht krüchte der bersche der bereite ben aben nur s. andere 20 Linein Länge, die ersten eine Breite von ist, die letzten von 101/2 Linien. Die Kärbung wechselt von 101/2 Linien. Die Kärbung wechselt von 101/2 Linien. Die Kärbung wechselt von 101/2 Linien. Wangle sind lebbzit gläugend, aubere matt.

In Murfut ift jede Thür, jeder Pfoften aus Dattelholg gemacht; in den gaufern besteht die Decke der Zimmer aus Dattelstämmen, zwijchen und über welche Zweige gelegt sind, wie bei uns das Nohr. Die ammen Beute wohnen in Hütten, ganz von Palmenzweigen zijammengedaut. Palmenzweige liefern das gewöhnliche Perunholz. Die anmen Unschen bringen steven ein bis zweie Weilenweit der mach der Stadt und verfausen bier zwei Vindel, so viel der Wann ischen ben fann, für 1 Piaster (2 Sgr.). Datteln sind die Nahrung für Menschen und Thiere. Rameele, Pierde, Junde, Aus verzehr bier Zatteln. Sogan die Kerne

berfelben werden eingeweicht und in Diefer Form bem Bieb gegeben.

Es giebt aber auch eben weiter nichts, mas dem Thieren aufreichende Futer to ieten fönnte. Gras der sonftige grünes Futer für das Biech ift nicht vorbanden, ein wenig Safsfah (Melidous, Steinstee) ausgenommen, der mit derselben Mübe wie das Korn in Gürten gegogen wird und deshaub hoch mit Areise febt. ein Bundel, etwa so viel, als man mit beiten Sanden glaten fann, fostet 2 Piafter (fast 4 Sgr.). Bogel mußte seine Kameele 25 Meilen weit nörde iich schicken; ert in dieser Kufterung, so weit wie von Leipzig nach Betlin, war der nächte Dri zu tressen, an dem se in weit wieden zu freigen fanden. Um Murful

<sup>\*)</sup> Dr. Barth bezeichnet im vierten Bande feiner Reifen in Afrifa den Korm: Baum als eine Art Judendern (Zizyphus), welcher sonach mit dem Brustbeerstrauch, dem Lotes, Nadec und Epcifinsdern zu berselben Gattung gehört und nuserm Wegdern (Rhamnus) nade fielt.

ift nicks als Salz und Saud. Die 90 Meinen Garten bebeden gulaumen nur etwa ein Sechzebntel Quadratmeile. In gang Murfut giebt es beshalb auch zwei Küle, von denne eine bem Palsa gehört. Biegen waren zur geit, als fich Bogel in Murfut aufhielt, gar teine vorhanden, und die Schie, welche man gum Berripelien bedurfte, mußten aus dem Wahl Schieger, aus einer Entferung von 12 Meilen herbeigebracht werden. "Benn wir einmal Milch zum Kasse haben", schreibe der Reifenbe an seinen Streund Dr. B. Seemann, "so benten wir, es sei ein Keitralz".

Der Ertrag, welchen bie Dattelpalmen bringen, ift verfällnismäßig gering; bundert greße Bäume geben im Durchfanit 40 Centner Datteln, bie bier einen Werth von 12 Thalern haben. In Tripoli würde die gleiche Quantität etwa viermal mehr fosten. Die Datteln werden, sowie sie geschnitten sind, auf verdenstam ausgebreitet und, wenn is fleinhart geworden sind, in den Sand vergraden. So halten sie sieg gegen wei Jahre; allein sown nach etwa achte. Den Bunden werden den Benarden werden der Bahren besten gaber wird.

man taum mehr als die Rerne finden. MIS Nahrunasmittel find bie Datteln febr erbitend, meshalb man fie nicht gern ben Leuten mit auf die Reife giebt, indem diefelben zu viel danach trinten muffen. Um besten und moblichmedenbiten find fie mit Berftenmebl, Rumito, gu einem Teig gefnetet. Wenn man bie innerften Blatter, bas Berg, aus ber Balme berausichneidet, fo fammelt fich in ber Sohlung ein trüber füglicher Saft, "Lagbi", ber recht erfrifdend und gelinde abführend wirtt. In wenigen Stunden geht berfelbe in Gabrung über, wird faner und ift bann ftart beraufchend. Der Gaft wird nicht abgegapft, wie irrthumlich von Undern berichtet worden ift. Mus den reifen Früchten wird Sprup gemacht, ber vorzüglich bagu bient, Leberschläuche öldicht ju machen. Cbenfo wird ein Brauntwein, "Arogi", baraus gebraunt. 3m Frubjabr (Unfang Upril) blubt Die Balme. Die Befruchtungsmertzeuge find befannt= lich bei ihr wie bei unfern Beiben , Sanf und Sopfen in ber Beife vertheilt, baft Die eine Balme ausichlieglich Bluten mit Staubgefagen, Die andere nur folde mit Fruchtfnoten bervorbringt. Um einen ficherern Ertrag zu erzielen, befruchtet man bie lettern funftlich , indem man mit einem fpiten Stode die Samenblutenrispen öffnet und ein Bundelden mit Staubbluten barmifden flemmt. Gine Balme mit Staubbluten reicht fur bundert fruchttragende bin. Das ift die einzige Dube, Die ber Baum macht. Er wird feinestrage bemaffert, unr etwa fur Die erften feche Monate feines Lebens. Gewöhnlich pflangt man ihn in ein Loch, bas mit verweftem Dunger angefüllt ift. Grater ift ibm bas Baffer nicht nur unnüt, fonbern, wie bereits angebeutet , bier fogar bochft icablid, ba es bas Salg aufloft und in übergroßen Mengen feinen Burgeln guführt, die badurch abfterben.

Das Dattelholz ift ziemlich jah, tann aber feiner groben Kafern wegen und wegen bes eigentstümlichen Bertaufs berfelben nicht in binne Breter gerfähr werben. Thire und Kenflerladen find beshalts aus halben Cklammen giefeht. Aus den Baftjafern, welche die jungen Zweige einhüllen, fertigt man fehr

gute Stride.

Junge Dattelpalmen bilben ein nicht gu durchdringendes Didicht, indem die Blatter ungemein bart und fpit find und ber niedrige Stamm zahllofe Zweige nach allen Richtungen bin ausstredt. Alljahrlich bringt Die Balme einen neuen Rreis Blatter hervor. Der untere Rreis ftirbt ab , wird aber nicht abgeworfen , fonbern bleibt verdorrt fteben. Un menig bewohnten Orten, wo biefe 3meige nicht für bausliche Zwede gesammelt werben, ift bann ber gange Stamm in Diefelben eingebullt, ba fie fich mit ber Beit immer tiefer binabbeugen. Golde Wildlinge erbalten einen eigenthumlichen Unblid. Die Bobe ber Dattelpalmen ichmantt gwis ichen 40 und 70 guß. Gie merben bis gegen hundert Jahre alt.

Bei bem erdrudenden Klima von Murfut, ber unerquidlichen Debe ber Umgebung , welche feinen naturgenuß möglich macht und gleichzeitig rein geiftige Erholungen verbietet, ift es nicht zu verwundern, daß Die Bewohner des Ortes

fich jo viel ale moglich in ibre etwas fühlern Bemacher gurudziehen und fich finnlichen Genuffen ergeben. Die ichlechte Luft erzeugt baufig Fieber und bie Deiften fuden fich durch reichlichen Benuf von beraufdendem Balmenbranntwein bagegen zu ichuten.

Muker bem Tieber werden Die Ginwohner Murfuts auch vielfach von Augenübeln beimgefucht. Mis Schut: mittel bagegen gilt bei ihnen vorzüglich ber Sarmel (l'eganum Harmala), eine unferer Gartenraute vermandte Pflange. Man empfiehlt befonders die halbreifen Samentapfeln. Jeder Araber verfchludt im Frubjahr ein Dubend berfelben und bebauptet bann in Folge beffen von jeder Mugenfrantheit verschont gu bleiben. Bogel tonnte nicht erfahren, ob biefe Samentapfeln vielleicht blutreinigend mirten, fand aber ben Gebrauch gang allgemein, von ber Rordfufte bis nach Teffan.



harmefraute (Peganum Harmala). baltes in Murfut gute Belegenheit, genque ftatiftifche Rotigen über die Broving Seffan zu fammeln. Diefe Regentichaft ift in funfgebn Rreife ober Diftritte getheilt. Das fruber befprochene Bondichem ift ber nordlichfte berfelben und Gartrun ober Gatrone mit Ginichlug von Tagerro ber größte. In Diefen Begirten liegen 98 Ortichaften, von 10,864 feffanifden und 1025 arabifden Familien bewohnt, die eine Gefammtbevolferung von 54,000 Seelen ausmachen. Bur Beit rechnete man auf die hauptstadt Murfut 2700 freie Ginwohner und 650 Stlaven, Die Befatung betrug ungefahr 240 Mann. Die Artillerie bestand aus vier fechebfundigen Ranonen. Der normale Stand ber Garnifon mird, wie bereits ermabnt, auf 400 Mann gerechnet; ju biefen tommen noch 22 Mann irregulare Reiterei. Lettere find in den übrigen Ortfcaften vertbeilt.

Die Ginnahme des Gultans beträgt aus gang Teffan 659,500 turfifche Biafter ober 40.000 Thaler : außerdem gablt febe Stadt 7500 Biafter (450 Thaler) jabrlich für das Recht, einen Radi für fich zu haben, und 11,820 Biafter (720 Thaler) als

Abfindungefumme für alle indiretten Abgaben.

In Tripoli zahlen alle Artitel einen neuen Zoll von zwölf Brozent, Stlaven nurzehn Prozent.

Unter ben Grzeugniffen bes Landes ftebt Salg megen feiner Saufigteit mit an ber Spite. Bang Teffan ift gewiffermagen eine ungeheure Saline. Un ben Ratron : Geen gewinnt man Ratron. Der fleinfte berfelben, ber Erona= See , liefert jabrlich 17,000 Centner biefes Stof: fes und ift um 3750 Thaler verpachtet. Der Breis bes Matrons ift von 10 Gilbergrofchen für ben Centner, wie er ebemals galt, auf 3 Thaler 10 Silbergrofden geftiegen. In ben füblichen Theilen Reffans und im Lande ber Tibu machit ber Genne &blatterftraud (Cassia lanceolata), ein vielaftiges Buichden von taum mehr als Tufbobe und langettformigen Blattern, melde in unfern Apotheten als allgemein übliches Abführungemittel in Gebrauch find. Befonbers baufig findet fich die Senna in Mir. In frubern



(Cassia lanceolata).

Zeiten wurden jährlich gegen 50,000 Kjund biefer Lästlete nach Murfus gebracht, eitt aber auf dieselben eine so hohe Translisseuer von 24 Prozent gelegt ist, wirst der Handel damit teinen Bortheit mehr ab. Die Senna wird deshalb isst taum noch gefammelt und man kann in Murfuk seht 100 Ksund für 25 Sitbergroschen kaufen.

Lebhafte Nachfrage findet in Bornu nach Z int flatt, das jenem Lande von Murfut aus zugeführt wird. Aus diesem Metall werden in Bornu die schweren Arm: und Beinspangen verfertigt, mit denen sich die Frauen jenes Landes zieren. Es wird in Murfuf jöstlich einva sic 3000 Aabus (4000 Tehr.) umgeseht. Man vertauft es in Blöden von 25 — 30 Pjund, den Gentner sir 20 Tehr. Und Bernstein ift ein geluchter Artitet, von dem jährlich für einva 2000 Tehr. nach dem Sudan geht.

Den Sauptgegenftand bes Sandels bilden die Stlaven, von denen der

größte Theil aus Bornu ober Sudan geburtig ift.

Die uriprüngliche Bevöllerung Sessan, die durch Reger gebildet murde, sit langit verschwunden. Ihre Sprache mit ihr. Bon Besten braumd gerber in das Gebiet ein, von Diten ber die Araber, und obision das Land gegenwartig unter türtischer Sobeit fieht, so finden boch so eigenthümliche Beziehungen gahlteicher Bewohner zu den in der Gegend vom Raht wohnenden Tuariff faat, daß auß der Settenschen Tuariff faat, daß auß der fiehen für ben letzgenandten Stummerbelliche Gerbeile erwachen murden, wenn

es gwijden ibm und ben Turfen etwa zu einem Rriege fame. Die Berberftamme ber Bufte werben mit ber gemeinfamen Benennung So: gar bezeichnet, ein Rame, welcher fo viel als "bie in bie Bufte Beffüchteten" bebeutet. Gin Stamm berfelben find bie um Rhat anfaffigen 2 gaar : 3mof darb. von ben Arabern Tuarite genannt. Dieje Imofcharh bilden eine Art Rriegerari= ftofratie und üben, obiden verhaltnigmäßig nur in einigen Sundert Familien porbanden, auf bie übrige Bevolferung einen bedeutenden Ginflug aus. Gie erfreuen fich aller jener Bortheile, welche auch in andern Landern bie eingebrunges nen fremden Groberer für fich in Aufpruch genommen baben. Befonders zeigen Die Gestalten und Physiognomien ber Danner bie unveranderten Mertmale ber Berbernation. Die Frauen ericeinen bagegen mehr ober minter fupferfarbig, nur in feltenern Fallen mit einem fdmubigen Beift. Ihre glangend ichmargen Saare find bei ben einen folicht und lang, bei andern bagegen erinnern fie burch ihre Reis gung jum Lodigen icon an bas Regerartige. Gbenfo ift Die Rafe bei manden breit, bei andern von icon agyptischer Form. Der lauge Speer, ein breites, gerades Schwert und ein Dold find bas Rennzeichen bes freien 3mofdarh (Tuarif). Die Asgar find in ihrer Saltung gemeffen und ernft, wegen ihrer bevorzugten Stellung febr für fich eingenommen und tem Fremten gegenüber gurudbaltend. Bon Gefang find fie nicht fonderliche Freunde, obicon fie mehrere Lieder befiben, die fich burch mundliche Ueberlieferungen weiter vererben. Zwar befiben fie Schriftzeichen, Die febr an bie alten punifchen erinnern, aber fein einziges Buch ift vorbanden, bas mit benfelben gefdrieben mare. Mus bemfelben Grunde ift ibre Sprache auch febr unentwidelt geblieben. Rur an Feljeuwanden und Steinbloden findet fich gelegentlich ein Rame mit biefen Beiden eingemeißelt.

Die meisten Aggar begutigen fich mit einer Frau; freilich treunen fie sich ober von berselben, wenn fie alt wird, und erzeben ihre Stelle durch eine jungere. Sonft ift das Berstattnis ber Arquen für lebtere angenehmer Art; man begegnet ihnen

mit Adtung und fperrt fie nicht eiferfüchtig ein.

Die Saupteimasme kezieben die Asjar, von denen jede Unterabiseitung unter einem besondern Sauptling steht, von den durchziehenden Arawanen. Zede Berion hat ihnen einen gewissen Tribut zu entrichten jür die Erdaubnis, ihr Land passiten zu dursen. Um schimmisen sommen bierbei die Bewohner von Tunis weg, auf welche Stadt die Asjaar eiserschaft sind; von jedem Kopt verlangen sie zehn Thaler. Diese anschnlichen Einnahmen verwenden die Tuarits großentbeits zur Anschaftung reicher Festleiter, während ihr täglicher Unterhalt durch die Im thad herbeigeschaft werden muß.

Die 3mrh ab bilben die Sauptbevolferung bes Landes ber Megar, zahlreiche

Kamilien find aber auch über ben westlichen Theil Reffand gerftreut. Sie find bie Leibeigenen jener berrichenben Familien und zeigen icon torperlich ibre verichies dene Abfunft. Ihre Farbung ift faft ichwarz, befonders biejenige ber Frauen, und auch in fonftiger Rorperbeschaffenbeit befiben fie viel Regerartiges. Much Die Manner baben nicht felten völlige Regerphyfiognomien, babei aber einen folanten Buche. 3m Gegenfat zu den Asgar, D. b. ben ,, Banberbirten", find fie feghafte Bebauer bes Landes und bewohnen runde Butten, aus Bufdwert und Gras gearbeitet, Die durch ihr tegelformiges Dach an die Bohnungen bes Sudan erinnern. Der Gifenfpeer und bas Schwert find ben Imrhad verboten; von dem Ertrage ihrer Dattelpflangungen und Runftfelber baben fie ibren geftrengen Berren, ben 3moidarb, einen bestimmten Theil abzugeben und fo durch ibre Arbeit iene zu erhalten. Babrideinlich find Die Imrbad burd Bermifdung untergeordneter Berberftamme mit ben Reften ber Regerbevolferung entstauben. Wie fie forperlich im Bergleich mit ben fraftigen Rriegergestalten ber Imojdarh gurudfteben, fo ift auch ibre Beiftesentwidelung geringer. Dem Fremden gegenüber gwar unverschamt und fed genug, wird ihre geiftige Befdranttheit aber von ben Asgar felbft gum Gegenftande bes Spottes benutt. Go ergablen fie g. B. von einem Imrha, ber mit fei= nem beladenen, todmatten Efel an einen fteilen Gebirgepag fam. Mus Mitleid nabm er dem Thier Die Laft ab und Ind fie auf feine eigenen Schultern, feste fich jedoch felbit folienlich auf ben Ruden bes Thieres.

Auch bem Europäer muß es interessant sein, wenn er bei einem so entsernten um in dem meisten Beziehungen so fremd fiehenden Boste Unschauungsweisen begegnet, die unsern beimallichen aufs Hans gleichen. Alls Beispiel führen wir eine Thiersbet der Laurits au, die unserer befannten Erzählung vom Anchs und

bem Lowen bochft abnlich fieht.

Die ABgar ergablen: Gin Lome, ein Bantber, ein Taffurit (mabriceinlich die Spane) und ein Schafal maren Freunde und gingen gemeinschaftlich auf Raub aus. Es gludte ihnen, ein Schaf zu erbeuten. Als es getobtet mar, fragte ber Lowe: "Ber foll es theilen?" - "Der Schafal!" antwortete man ibm, "benn biefer ift ber Rleinfte!" Der Schafal machte fich bereitwillig baran und theilte bas Thier in vier gleiche Theile. Sprach ber Lowe: "Belcher Theil ift mein?" -Der Schafal erwiederte: "Alle vier Theile find gleich, mable felbft nach beinem Befallen!" Da erbofte fich ber Ronig ber Thiere und fcrie: "Du verftebft nicht gu theilen!" Damit gab er ihm einen Schlag, ber ihn tobt gu Boben ftredte. ,, Ber theilt nun?" fragte ber Lome wieber. "Ich will es mol thun!" antwortete ber Taffurit, legte bas feifch bes Schafals ju bemjenigen bes Schafes und machte feche Saufen bavon. "Bas foll bas beißen ?" fnurrte ber Lowe, "Du machft feche Theile und wir find ja doch nur uufer brei?" Und ber Taffurit entgegnete fcnell : "Ein Theil gehort bem Ronige, unferm Berricher, ber zweite Theil gehort bir, unferm Freunde, und zwei andere erbalten bie rothen Mugen (ein Beiname bes Lowen)!" - Da fdmungelte ber Lowe gufrieden und fragte ben Taffurit: "Ber hat did diefe Art der Theilung gelehrt?" - "D", fagte der Taffurit, "das hat ber Streich gethan, ben bu bem Schafal vorbin gegeben haft !"



Babr el Manbra, ber indweftlichfte Natron . Gee Geffans.

#### Reife nach den Natron - Seen.

Samuntliche Seen liegen ungefähr in der Mitte zwischen dem Brunnen "Hill" am Sidrande der Hammada, und Murful, von iehterem Drit aus nach Rordweifen. Eine Unichau über jene Gegenden vervollstäubigt uns das Bild,

mas wir von der nördlichen Bufte gufammenguftellen verfuchten.

Das Land zwissen der Hammada und Murtut, etwa zwei Breitengrade, 30 Meilen umfassen, ift vorherrissen Bulte, die "Namie" genannt, und zwar meistens in ihrer wildesten, schreckenteisten Gestalt; nur zwei ansichnlichere Fruchtsäler durchziesen die Eindbe in derselben Richtung wie die früher bereits geschilderen Badis, von Dit nach Best; es find das Badi Cherbi und Scherzi im Süden und das Radi Schiati im Norden.

Badi Schergi und Badi Cherbi bilden gemeinschaftlich "das Badi", eines ift die Fortsehung bes andern. Die Richtung bieses Thales wird fehr gut durch

eine Liuie bestimmt, welche man durch Bimbeja und Oscherma zieht, die diede nahe am Nordrande liegen. Die Breite schwantt zwischen drei und vier Meilen, der Südrand ist begrenzt von schrossen Fellen weichen Sandsteind, der bin und vieder von Elien schwarz und rorthbraun gefärdt ist. Es ist sonderbar, daß da lange Tall zwei gan verteheter Amen bat; der ver sich is de Tehe freigt Wadi Cherbi, d. i. Ostisch als wenn er von Leuten von Rhat tommend benannt worden wäre, der ösliche Badi Schergl, d. i. Westtal, als dienen er von Leuten von Rhat tommend benannt worden wäre, der ösliche Badi Schergl, d. i. Westtal, als hätten ihm die Bewohner von Sehba ober Rhoboa den Kammen gageben.

Bon Mursuf aus führt der Weg theils über Sandebene, theils durch Sügelland Schluchen. Manche der lettern zeigen ein malerisch wildes Anichn. Die Seiten find mitunter mit Seinblöden bebett und treten eng an einander.

Die Sandfteinfelfen find von bunnen Schichten Alaunichiefer burchfest, bagwifden geigen fich Schichten pon blauem ober pon borpbprartigem Thon. Da die Ratur bier bochit felten eine Bflangengeftalt bem Iteifenden bietet, fo gieben bie Lagen und Geftalten ber Gefteinbilbungen um fo mebr die Aufmerksamkeit auf fich. gumal beren Formen und Tinten fonberbar frembartia ihn anmuthen. Durch Bermittern und Abbrodeln ber untern Alobe entfteben Mushoblungen in den Seiten der Schluchten. Die überbangenden, brobend aussehenden Felfen aus feinem Canbftein, welche Die Spite ber Bugel bilben, fturgen endlich, ihrer Unterlage beraubt, berab und vermebren burch ibre Trummer bie Bilbheit ber Gegend, mabrend ber feinere Sand, hier vorherrichend gelbe Farbung anneh: mend, bem Sandocean neuen Rumache liefert. Rur Afagienbaume flammern bie und ba



Die Gummi:Mtagie (Acacia nilotica).

todes, dis sie durch die belebendem Tropfen gewedt werden. Aus den Zweigen der Magie dringt der bekannt Solfs, der als a rad i jde es Gu m mi im Handel geschücksich im Kande dem Regen oder in Folge farten Thaues schwickt der Riede auf, da sich unter ihr der Saft häuft. Tritt nun trocher heißer Winde der Jweige auf, da sich unter ihr der Saft häuft. Tritt nun trocher heißer Winde den, so giede sich die Kinde gulammen, reigt und preigt hen Gumminist aus. An den Baumen, die der Straße nahe stehen, sindet der Reisende selten Gummi, denn die vorbeiziehenden Araber nehmen es ab und verzehren es, in abgelegenern Thäschen ift es aber genuglam vorhanden. Stide, welche chen frisch vom Baume genommen und innen woch saftig sind, bieten auch wirtlich eine angenehme Erwaltung. Das weist Gummin wird von Luxuris nach Aufurst gekande und von



denselben in der Gegend zwischen Dicherma und Rhat gesammelt.

Nur wenige andere Baumars ten vermögen an folden ungunftis gen Stellen auss zudauern, am eheften tritt noch der Ethels

deten tritt nog der Ethels' baum (Tamarix orientalis) und der Talbar baum auf. Bon frautartig nies dern Gewächsen der Retem (Vincetoxicum), ein

Biftgewächs mit milchigem Saft, der Agul, der dem Besenpfriemen ober Hilsendorn (Ulex) ahnelt und schwe Schmetterlingsbluten tragt, sie und da and wol eine wohlfriechende Raute. Am liebsten begegnet der Reisende der Sch is (Artemisia odoratissima), einer Urt sehr wohlriechenden Beijug, die das Lieblingslutter der Amencle ist.

Sbenjo hatufa ift das Thiertieben entwicket, das ja eng an die Kifaugemwelt gefnüpft ift. Die Fußpuren im Sande verrathen die Gegenwart füchtiger Anticopen; Schafale bergeu fich in dem Getlüft und horchen auf den Tritt des Kameee les, stets bereit, das erichöpt dahininkende Thier zu verzehren. Und der unwerwühliche Allerweltsbewohner, Reinede Fruchs, ift bier zu haufe und fucht es mögelich um machen, von den zwei hünftiche armen Anabers eines für sich zu erbeuten.

3m wenig befuchten Seitenthale trifft der Banderer die Schalen von Strau-

fieneiern , und vielleicht gludt es ihm auch , die Riefenvogel am Saume ber Dafe ju belaufden, mo fie Die melonenabnlichen Fruchte ber Roloquinte mit fraftigen Schnabelbieben gerlegen, um die Rerne ju verfpeifen. 3m Sande marichiren Ameifen, anders geformt und anders gefarbt ale ihre europaifden Schweftern. Ihre Bangen zeigen in ber Form Mebnlichfeit mit ben großen Scheeren ber Rrabben und ihr lichtbrauner Rorper ift mit filberweißen Fleden befest. Ginen einzigen Rafer fand Dr. Bogel in dem an Infetten armen Lande. Wir fugen bas von ibm felbst entworfene Bild besselben bier bei, ohne leider die Art genau bestimmen zu tonnen, welcher er angehort. Hochst wahrscheinlich ist er zur Gattung Prionus gehörig, ben Bodfafern vermandt, welche fid, von ausidmigenden Bflangenfaften ober von Ruospen ernabren.

Mitten burd bas weite Babi gieht ein breiter Streifen ausgeblühten Salzes. Dattelgestrupp tritt in Menge auf und bie bobern Stamme geigen fich in ihrer gangen wilden Soonbeit, Die braunen, verdorrten Blatter früherer Jahrgange ringe am Stamme berab: bangend, wabrend broben bie icharfgeichlitten frifden Riebern, mattgraugrun glangend, wie Dolde emporitarren. So maleriich ber Unblid ift, fo verrath er bod gleichzeitig, bag fich menig Induftrie und wenig Betriebfamteit bei ben Bewohnern bes Thales findet, und daß fie felbft die verhaltuigmäßig fo fparlich augemef= fenen Gaben ber Ratur nicht benuben. In ber Rabe ber Wohningen trifft ber Banberer bemafferte Fruchtfelber, beren Bflege meiftens burd Regeriflaven beforgt wirb. Manner und Frauen verrichten bier, fast nadenb, bie an-



ftrengende Arbeit bes Baffergiebens ober bes Ginerntens mabrend ber Sonnen= glut mit Befang und leichtfertigen Geberben und geben burch ibr oft unguftan-Diges Benehmen einen Beweis von den lodern Sitten, burd welche Die Bewohner bes Badi Cherbi berüchtigt find.

Gin Streifen von Dattelpalmen giebt fich lange bee Rorbrandes burch bas gange Thal bin, mit gabireichen Quellen und gleich gabireichen Dorfern ; Bimbeja, Rertiba (4 Meilen von Dicherma) und Dicherma (Germa) find barunter bie wichtiaften.

Dicherma war die erfte Stadt, die Dr. Bogel hier im Badi Cherbi berubrte. Er befaud fich im Lande ber alten Garamanten. Dicherma ift bas Barama ber Romer. Das Bolt ber Garamanten, beffen fcon Berodot ermannt, foll ehebem nicht blos im alleinigen Befit von Feffan gewefen fein, fondern auch über gabireiche fleinere libpiche Bolferichaften gegen Rorben bin bis nabe gur Rufte feine Berrichaft ausgedehnt baben. Als Sudgrenge ihres Bebietes werben fogar der füdliche Bagradesfluß (der heutige Steppenfluß von Ugades) und Darfur, fowie die Quellen des Nil und die Mondberge bezeichnet. Die Tibu follen die

lleberrefte ber nach Guben gurudaebranaten Garamanten fein.

Bur Seite ber Rinien' ber alten Stadt farren jaße gelfenriss 300 — 400 fiels boch fiel ein por. Ueberreite von Thürenn aus Lehm, innerlig oft mit in unnbertlichen Einrichtungen verschen, deuten den chemaligen Umsang des Ortes an, der 5000 Schritte beträgt. Reu "Ofcherma virt dur von zehn Familien, etwa vierzig Seelen in Summus, derochnt. Richt viel antehnlicher sie das nache abeit liegende Tualdy, obgleich dassielbe aus drei getrennten Theilen besteht, nämlich einem Lustribort, aus Jutten von Alamengweigen, einer äugern Bortladt vereingester Lechmvohnungen und einem kleinen, regelmäßig viererligen Plade, von einer Erdmauer umgeben und mit zwei knot konten der Ortmauer umgeben und mit zwei Thoren verschen, einem an der Ofte zun deinem an der Weit zwie einem an der Weitzel wird einem an der Weitzel zwie einem an der Weitzel wird einem Ausgebauch werden der weitzel der

Etwas öftlich von Dicherma findet fich bas fublicifte Dentmal burd Romer gebaut, bas fublicite fichere Beiden, wie tief jenes Bolt ins Innere von Ufrita gedrungen. Jenes Baumert ift nur ein Stod hoch und icheint auch nie hoher gemefen zu fein. Rebe Seite feines Grundes mift gegen fieben Guft. Innen befinbet fich eine geräumige Grabfammer. Bon ben Seiten bes Sauptforpers meffen 3wei 51/2 fuß, die andern beiben 7 fuß. Gie find mit forinthifden Gaulen geidmudt. Es ift aus bemfelben Sandftein gebaut, aus bem bie benachbarten Sugel befteben. Der Bug, welchen bie Romer bis in biefe entlegenen Gegenden unternahmen . fällt in bas Rahr 735 nach ber Erbauung ber Stadt Rom ober 19 por Chriftus. Damale brang Lucius Balbus Gabitanne bis bierber, aber nicht auf ber Strafe von Mista, die bamals noch nicht befannt mar. Balbus mar ein geborner Spanier, batte aber romifches Burgerrecht und Roufulgt erbalten und unternahm jenen Bug muthmaglich als Brator von Afrita. Bochft mabrideinlich batten Die Garamanten burch rauberiide Ueberfalle ben Raramanenbandel geftort und baburch ben Rriegszug bervorgerufen. In jenem Nabre bielt Balbus einen Triumpheinzug in Rom als Eroberer von Cydamus (Ghadames) und von Garama (Dicherma). Das noch gut erhaltene Dentmal beweift, baf die Berricaft ber Romer bier feineswege eine fo gang ichnell porubergebende war; da aber ber Triumph bes Balbus gerade in die unruhige Reit nach Cafar's Ermordung fiel, fo gerieth bas Undenten an die Erfolge jenes Quges unter wichtigern Dingen in Bergeffenbeit.

Much eine Brunneneinfassigna fand Dr. Bogel in Dicherma, welche unzweielhaft emischen Ursprungs war. Die atten Thürme und Gräder dagegen, welche
er zwischen Oscherma und Kertiba antras und antänglich auch für tömlichen Ursprungs hielt, da die jedigen Bewohner biefelben als Werte der Seiden beziechen, erkannte er später als Samwerte der älteien Bewohner von Fessina. Ein seich ger eine, erkannte er später als Samwerte der älteien Bewohner von Fessina. Ein seich ger grithum war sehr verzeihlich, da die Gräber gar zu sehr von jenen kaum justiesen Grüßen absiechen, in die Türken und katzeer jeht ister Zohten einscharten. Zahfreiche Schiffer und Thürme, Mile Bauwerte jener alten Bestaner.

jand Bogel an faft gang verobeten Orten, ja geradegu mitten in ber Bufte. Daß jene Baumerte nicht romifden, fonbern feffanifden Urfprunge find, ertannte ber Doctor bei einem Befuche von Sefan. Sein Freund, ber berühmte Geograph A. Betermann, meint, bag biefes Gefan mabricheinlich gleich fei mit bem von Lyon Baigow genannten Orte, welcher 21/2 Meilen öftlich von Murfut liegt. Gefan ift eine ber altetn Stadte bes Laudes und mar nach Buela die bedeutenbite in Reffan. Bogel faud bafelbft gang biefelbe Urt von Biegeln und Mauerwert, fowie fonberbarer Beife überall ftatt gewölbter Fenfter breiecige. Die Blutezeit von Gefan fällt um etwa 1000 n. Chr. Die Graber erinnern an die Art und Beife, in ber die Tibu ihre Todten begraben; fie werfen die Leiche in eine tiefe Grube und füllen biefelbe mit ben ichmerften Steinen, Die fie nur auftreiben tonnen, um ben Geftorbenen am Biebertommen zu verhindern.

Die alten Schlöffer bestehen aus etwa 20 fuß boben Mauern, Die einen quadratifden Raum von 40 - 60 Ruf Seite umidliefen und an ben Eden mit Thurmen verfeben find. Um fie berum lauft ein niedriges Augenwert, Dr. Bogel fand Riemand , ber ibm hatte Runde geben tonnen , wann und von wem fie gebaut find; er glaubt, daß fie fich aus ber Blutezeit Feffans, etwa um 800 n. Chr. berfdreiben, doch balt er es fur möglich, baf fie alter find, ba bie Schollen mit Salgmaffer getrantter Erbe, aus benen fie errichtet find, in biefem trodenen Rlima

Jahrtaufenden zu troben vermögen.

Der Sauptgrund bavon, bag bie Ortichaften Teffans in ber gegenwartigen Beit fo febr an Bewohnern verlieren, liegt außer in bem Drud, ben die Turten burd ibr Steuerfoftem auf bas Land ausüben, hauptjächlich in bem Abichen, welchen bie Gingebornen gegen ben Militarbieuft empfinden. Dicht wenige ichlagen fich lieber einige Rabne que, verftummeln fich Finger ober andere Glieber, ale bag fie fich ent= foliegen, Rommigbrod zu effen, und nicht wenige Familien ziehen fich mit ihren Berben in entlegnere Gegenden gurud, in benen fie von jenem Bmange befreit find.

Bom Babi Cherbi aus brang Bogel nach ben mehrfach erwähuten Ratron-Seen por. Die Bufte, in ber fie liegen, ift fürchterlich, ein Suftem von Bergen, Thalern und Abgrunden von und im feinften Flugfande, in ben die Thiere bis an ben Bauch einfinten und in bem buchftablich feine Quabratelle ebener Grund ift. Um bas Belt und Rodgefdirr nebft zwei Bafferfdlauchen fortzuschaffen, Alles aufammen etwa 350 Bfund Gewicht, brauchte Bogel nicht weniger ale funf Rameele und legte trobbem in 18 Stunden nur etwas über zwei Meilen gurnd. Bas für auftandige Sugel von Flugfand bie erwähnten find, taun man aus einer trigonometrifden Meffung feben, Die ber Doctor von ben am Gudufer bes Burm= Sees gelegenen gemacht hat. Er fant biefelben aus brei febr gut frimmenben Beobachtungen 530 Fuß über bem Spiegel bes Burm = Sees. Bogel hatte gern die Erhebung bes Gees über ben Spiegel bes Mittellandifchen Meeres bestimmt, es war aber unmöglich, ein Barometer babin gu transportiren.

Dudney, ber fruber diefe Begend bereifte, batte ben nordweftlichften ber Ratron-Seen, ben Manbra = See (fiebe bas Bild auf Seite 104) befucht und ben= felben anfchaulich befdrieben. Er fand ihn von einer Gruppe Dattelpalmen umge=

ben und feine Ufer überall mit Gras und einer großen Binfenart bedectt. Er ift un: gefahr eine Biertelftunde lang und über 200 Glen breit. 3m Juli, ale fich Dudney an ibm befand, mar er nicht tief und an manchen Stellen fogar troden, Die mabrend bes Winters und Fruhjahrs bededt find. Um Grunde bes Gees troftallifirt bas Salg beim Berdunften bes pollitanbig bamit gefättigten Baffers; nimmt bann bie Baffermenge wieder gu, fo loft fich ein Theil bes Ratrons wieder auf. "Das Baffer ift das Galg!" pflegen die Araber zu fagen. Die abgelagerte Galgididt ift von verichiedener Starte, Die gronte Dide betragt 2-3 Boll. Die Dberflache am Grunde fühlt fich rauh an, obgleich bas Muge feine bervorftebenben Rrpftalle bemertt. Das Baffer unmittelbar barüber ift voll von gabireichen fleinen, fconen Rrnftallen von Sala; Die Linie, wo fie gujammenftoken, ift jumer bemertbar. Benn nicht burch fleinere Salgtheilden an ber Dberflache Die Ratronfchicht undurchfichtig acmacht wird, fieht man die fleinen tafelformigen Salgftuden, aus benen fie beftebt, in jeder Lage. Die Oberflache bes Baffere ift an manchen Stellen mit großen bunnen Salgichichten bebedt, fo bag es ausfieht, als wenn ber See theilmeife gefroren mare : es bilbet fich ein Sautchen nach bem anbern, bis bas Bange giemlich bid wirb. Der Boben bes Gees besteht aus buntelbraunem Sanbe, ber ins Schwarze fpielt, flebrig und ichleimig augufühlen ift. Un ben nicht lange vom Baffer entblokten Stellen ber Ufer quillt etwas bervor, bas wie Erbol ober Naphtha aussieht, Die Menge Ratron, welche man jahrlich vom Trong : See wegholt, rechnet man gu 4-500 Rameelladungen, jede gu etwa vier Centnern. Man entnimmt es bem Gee erft, fobalb es verlangt wird. Das Berfabren babei ift febr einfach : man bricht es am Ufer los, entfernt fo viel als möglich die anbangenden Schmuttheile und Grasftengel und macht vieredige Stude baraus, Die man mit ben gaben Fafern ber Balmblatter gufammenbindet. Das Deifte Diefes Salzes, was nicht in Feffan felbft verbraucht wird, geht nach Tripoli.

Dr. Bogel wendete befonders bem fogenannten Burm = Gee (Bahrel Dud) feine Aufmertfamteit gu , ben feiner wilben , ichmer guganglichen Lage megen por ihm noch tein Guropaer besucht hatte. Man batte Bogel ergablt, Diefer Gee fei unergrundlich tief, und jedes lebendige Befen, welches binein gelange, murbe von bem finftern Baffer verichlungen. Geine Begleiter maren besbalb nicht wenig entfett, als er frijch bineinsprang, um mit ber Seufleine in ber Sand Die Tiefe besfelben zu meffen. Diefe mar im Durchiconitt nicht mehr als 18 Fuß und an ber von ben Gingebornen als Die tieffte bezeichneten Stelle 24. Die bunfle Farbe bes Baffers macht ben See tiefer ericheinend, als er wirklich ift. Seinen Ruf hat berfelbe - außer feinem Salgreichthum - befonders ben fleinen fogenannten Feffan : Burmern zu verbanten, Die ibn in ungabligen Schaaren bevöllern. Bogel entwarf eine Zeichnung von benfelben, nach welcher nebenftebenbe Figur gefertigt ift. Er fagt von ihnen bei biefer Belegenheit: "Diefe Burmer feben recht niedlich aus und fcmeden rein falgig. Die Farbe ift glangend roth, genau die bes Goldfifches. Beim Schwimmen ichlaugeln fie ben Leib wie eine Schlange und bewegen Die Rufichen (etwa elf ober gwölf an jeder Seite) mit großer Gefdwindigfeit bor = und rudwarts. Die Lange eines ausgewachsenen

Eremplare beträgt 37/12 Barifer Linien, Die Breite bicht unter bem Ropfe 11/4 Bar. Linien. Wahrend ber Tageshipe gieben fich bie Burmer in die Tiefe bes Gees gu= rud, Morgens und Abende ericheinen fie an ber Oberflache bes Baffere. Man faugt fie mit Rattunneben und babei zugleich ungablige Eremplare einer Fliegenlarve , von benen ber Gee voll und feine Oberflache bebedt ift; Alles gufammen wird mit einer rothen Dattel zu einem Brei verarbeitet, ber einen ftarten De= ringegeruch und Salggefdmad bat und von ben Bewohnern Feffane anftatt Fleifch jum Bafin u. f. m. gegeffen mirb. Die ermabnten Fliegenmaben find Feinde bes Burmes und freffen ibn," Dubney fagt von ihnen, fie feien einen Boll lang, beftanben aus Ringen und batten an jeber Seite feche Rufe, fowie zwei ichmale bornformige Auswuchfe am Schwang.

Benn bie gefchilberten Geethierden "Burmer" genannt worben find, fo ift bies Bort hierbei nicht im Ginne ber Biffenschaft gebraucht worben. Ihrem Rorperbau nach gehören die Feffau : Burmer (Artemia Oudneyi) gu ber großen

Abtheilung ber Rruftenthiere und find fomit Bermandte bes befannten Rrebfes, wenn aud nur weitläufige. Dit bem in Regenpfuben und Sumpflachen bei und einbeimifchen Riemenfuß (Brachiopus) werden fie ju ber Ordnung ber Blattfuger geftellt, Die durch ben eigenthumlichen Bau ihrer guge gefeunzeichnet wirb. Lebtere zeigen brei Theile und bienen ebenfowol zum Fortbewegen als aud jum Athmen, beshalb find fie aud, felbit wenn bas Thierrubt, in ununterbrochener Schwingung, Mis Sauptnabrung bienen bem fleinen Gefcopf porzugemeife Infufionathierden. Gine nabe permanbte Art Galamurmer (Artemia salina) bevolfert in ebenfo gablreiden Mengen Die Laden eingebammten Geemaffere, aus welchen man burd Berbunftung in England, Bortugal und Gudfrantreich Galg gewinnt, und ift bafelbft von ben Dr. Bogel's Beichnung, Salgfiedern gern gefeben, ba man bie Deinung begt, bag fie viel jur Reinigung ber Goole beitrugen. Aus biefem Grunde verfett



Der Beffan.2Burm. Dub (Artemia Der beigezeichnete Strich ift bie natürliche Griet.

man fie auch forgfältig aus einer Lache in Die andere. Ihre Bermehrung ichreitet in Erstaunen erregenbem Grabe vormarts.

Der Feffan : Burm (Dub) findet fich nicht ausschlieflich in bem insouderheit nach ihm genannten Wurm: See, fondern bevolfert auch die übrigen Natron: Seen diefer Gentung.

Mörblich von ben Geen behalt bas Land benfelben Charafter bis zu bem gegen fechs Meilen nordlicher liegenben Babi Schiati. Sobe Saubhugel aus feinem Flugfand erfdmeren bas Fortfommen unendlich. Richt felten bilbet ber Bind aus bem Sand abnliche icharfe Borfprunge und Ranten, wie fie uns eine ichneebededte Binterlandichaft nach anhaltendem Bindmeben und Schneegeftober zeigt. Der Reifende ift gezwungen, ftellenweife vorauszugeben und mit den Sanden die binberlichften Stellen abguflachen, um ben belabenen Rameelen, Die bei jebem Fugtritt tief einfinten, bas Weitertommen zu ermöglichen. Befonbers frembartig wird ber Anblid, ben biefe Candwufte gur Rachtzeit bei beller Mondbeleuchtung gemabrt.

Das weiße Licht, bas vom dunteln Jimmel herobitrahlt, nicht durch das Kleinfte Bulleden geritalt, entrofilit foarf mit ber tief gedbegleen gröbung des Sondvocans. Ein einzelner Hagel tragt eine Gnuppe Balmen mit malerisch wild beradsengenen Mättern, umstart von Gestrüppe; gleich Eritritenden frecken einige Dattelbaume im Thale daneben ihre Jäupter auf dem Flugjande emper, der ihre Stämme verschütet hat. Getten unterbricht ein lebendiges Weien die lateile Sittle, das heuten einer jernen haben, das fentlen einer jernen han, das bei der fliche feite die bei bei fliche fatte, verlich bie einigten Tone, welche die Wüssenruhe fibren. Der finde Dipoind treibt ein teichtes Candwolftschau gleich einer Geisterschau vor sich her und früglet sam die schwarzblauen Feldklippen, welche vie Dämenen der Unterwett in der Kerne betworfdusen.

Das Babi Schiati liegt um ein Unsehnliches bober als bas große Babi Cherbi; eine Reibe bober Sanddunen, bier weiß von Farbe, begrengt es im Guben, nach Norben ju verläuft es fich flacher. Bablreiche Brunnen werben bier ju Gpenbern bes Lebens. Abre geringe Tiefe erforbert nur eine makige Auftrengung, um bas Baffer in Die Rinnfale ju leiten , welche Die Felber erquiden , ja mauche find fo flad, daß fich ihr Baffer von felbft in großere Beden fammelt, um von bier aus Die Bflangungen gu freifen. Getreibefelber gebeiben in weiter Musbebnung, freundlich grune Rrautftreifen breiten fich neben ben fruchtichweren braunlichgelben Saaten und gemabren ben Rameelberben reiche Beibe, Die gleichzeitig obne Beibulfe bes Meniden aus ben flachen Quellbrunnen ben Durft gu lofden vermogen. Aber bicht baneben erftreden fich wieber ichwarze Buge unfruchtbarer Sandfteintlippen und erheben fich ju anfehnlich boben, malerifch gerriffenen Bugelfetten. Bon ihnen fteden die weißen Sandbunen bes Gubrandes grell ab , und in ber Mitte bes Thales ift ber tieffcmarge, table Boben mit einer weißen Rrufte ausblubender Galafroftalle überzogen, welche bei ber glübenden Mittagefonne bem aus Rorden ftammenden Frembling bas Bild einer Schneeflache fouberbar vorspiegeln. Gin großer Dattelhain, welcher in langen engen Streifen fich über einen weiten Raum erftredt, leitet ben Blid an ben gablreichen fleinern Dorfern mit ihren Balmblattbachern und Lebergelten vorbei nach bem größern Cberi, bas burch feine Lage Die Ausmertjamteit vorberrichend feffelt.

Das alte Eb er i bededte den Gipfel eines terrassemstering austeigendem anehnlichen Felsens von ziemtlicher Höbe (190 Buß). Die ichwarzen Wände sallen nach Siden ichroff ab und lassen nur einen Zugang von der Nordeite zu. Durch diese lage begünstigt, die eine seltene Anskaubne unter den Ortschaften Hessaus ist, gelangte bie Saltz zu einem politischen Uebergenicht über ihre Nachdarn und bedauptete ihre herrichaft auch bis zu Ansang der vierziger Jahre diese Jahre wenderts. Zu dieser zu einem den die der die Exprannel Mit et Destielt, des kriegerischen Hauptlings der Uelad Silman, zerftört und der unabhängige Sinn ihrer Benohner gedrocken. Die Trümmer, norden end jeht die Erfehle Schafte, hrechen von der dichen Bevölsterung, deren sich der Ort erfreute. Die Ertagen waren eng und zogen sich stell an der Nordfeite hinauf. Die neuere Stadt ist an kuse des Bergas ungelegt worden, das die krittisch Regierung das Bedürfussig nur befestigten Blaten weniger lebhaft empfinden lagt, obicon fie das Land nichts-

bestoweniger auf andere Beije ebenfo aussaugt.

An der Sübleite des Kelfens und in einem gweiten benachbarten, shulid gesiletten Sindheinberge finden fig unterfrühigt. Bohnungen eingearbeitet, deren fig unterfrühigt. Bohnungen eingearbeitet, deren Entlichung aus den Urzeiten des Landes sich berichreibt und über welche teine gesichsichtigen Vlachrichten und übertliefert sind. Der Grundrig vollet ahnett einem Releblatt. Der Eingang ist durch beradystiltzte Steine und eingewöhlen Gand dei mehreren versperrt, und die abergläubische gegenwärtige Bewölferung meibet sie alle Tret der Krurdt und die jee sindlicher Jämenen.

Die Landschaft zwissen dem Nadi Safisti und dem Sidrande der Hammandiett an Unfruchtbarfeit und Oede den südlichern Tistrikten nichts nach "Buffi und grauenhaft" nennt sie Barth, "ein Pitd von Wisspeni und Wordrande sim ein unvollendetes Gebiet der Schöpfung." Aur nach dem Vordrande sin bitnigd ber Grantit, welcher dier ansfritt und durch gien ein sie den Vordrande und Rüppen den Pfad zu männterartigen Krünfunungen zwingt, einige Abwechselungen und Krippen den Pfad zu männterartigen Krünfunungen zwingt, einige Abwechselungen einer der eine Sicherber Schöpfungen der Britak und der Vordrands der der Vordrands der der Vordrands der der Vordrands der Vordr

bebedt einzelne Thalgrunde mit erfreulicher lleppigfeit.

Im Guden wird bas Babi Cherbi von bem Plateau von Murfut bearengt. bas fid in einer mittlern Erhebung von 1000 Guf über bem Deere gegen 30 Meilen weit nach Weften bin erftredt. Der Raramanenweg von Murfut nach Rhat, der das Blateau entlang führt, folgt bem Badi Berdhufd, bas fich viele Meilen weit von Dft nach Weft hingieht. Rach feiner Mitte gu fentt es fich bis gegen 900 fuß, fteigt aber im Beften bis ju 2000 fuß an. Sand, Ries und Ralfgeroll bilben ben Boden bes Thales, ftredenmeife begleiten es Sandftein und Ralfmande, an andern Stellen Canbhugel, und wiederum an andern verflacht es fich gur ebenen Bufte. Der ferne Gudhorizont zeigt febr gebirgiges Land. Unverfennbar find in bem Babi bie Spuren , welche beftige Regenftrome gurud: gelaffen haben. Dergleichen Erguffe find bier teinesmege gu felten. Die fcmeren Bolfen entladen fich, von ftarten Wirbelminden begleitet, in überreichem Dage. Die großen ichweren Tropfen fallen in einer Dichtigfeit und Menge, baf wir jeden bergleichen Regen mit bem Ramen Wolfenbruch bezeichnen würden. In jedem der über hundert Seitenthaler fammeln fich die Baffer zu Regenbachen, und im Laufe bon wenig Stunden entfteht in dem Sauptmadi ein machtiger Strom, ber fich braufend und icaumend über die Felsteraffen fturgt, mitten im Buftengebiet Die Ericheinung von Rataraften bietend. Un andern Stellen muhlt ber ephemere flug den Grund tief auf und reift die Sanddunen, die ihm der Wind hemmend in den Beg gebaut bat, aus einander, fo dag nur die einzelnen, mit Tamaristen gefronten Sugel übrig bleiben. Gbenfo ichnell ale fie entftanden, verlaufen fich bie Baffermaffen auch wieber. Un ben tiefften Thalftellen bilben fie Teiche ober fleinere Sumpflachen , bas übrige Baffer verdunftet ober finft in ben lodern Grund ein. Grabt bier ber Reifende einen Brunnen, fo ftogt er icon bei geringer Tiefe auf Die gewünschte Erquidung. Gin beiteres Leben fammelt fich um jene Buftenteiche im Babi. Grafer, beren langbintriedende Burgeln und

harte Samen unbeschabet lange im bürren Boden ischummerten, iprossen auf und bieten ben Kamelen reichliches Futter. Die Afazienbamme bedefen fich mit Laub, bie Lamarische beginnen ihre Blütenstrüge rofig zu entsatten. Mit Freudengescher begrüßen die druftenen Dromedare der anlangenden Karavanne den Basierspiegt. Der Mit der Teibe ist nicht abet die, um sie zur Gie auglipperenen. In langen Zügen schlützen sie das Labsal, während die von der Hie ermatteten Bilger sich durch ein langentschries Bad erquicken. Dat der Keifegun gestärtt und errischt der Giede vertaffen, in nabt sich demissen ab der Feisen gestärt und errischt der Arch vertagen. In nabt sich demissen ab Weisen gestärtt und errischt der Arch vertagen. In nabt sich demissen ab der Geitentsfässen in feinen Aubeln herbei. Schwärme von flugblühnern und Felstauben treiben am Ufer beitere Spiele und gahreiches fleineres Gestingen, Erinschaft zu erwische Stept sinden sich zu eine Bestätze den ja selbst ein seltener Schweiterfüng und eine Libelle gaufeln über dem Masserbrieben und weine Libelle gaufeln über dem Masserbrieben in Wührtenaber, ein fremdertlere Anblist im Wührtenaber.

Ungefahr in der Mitte swiften Wurfut und Rhat, wenige Meilen von dem tunter franche des Klateaus von Murfut entferut, bildet das Bade innen Thatlessel, der unter dem Kamen Badd Telissal Telissal files auch eine Abaltessel, der unter dem Kamen Badd Telissal telissal filessel das Anfangsbild S. 91) befannt is. Ein Seitenthal mündet bier in die hauptsentung und die zusammentressen Rogenvalssel winder den Angane Monate hindurch einen ziemlichen Basservarth bewahrt. Mimosen dieten im Thalgrunde angenehmen Schatten und manchertei aussprechende Grün, Kräuter und Gräser machen das Plähen dem Reisenen und beinen Talisseren zu einem angenehmen Rassort. Das Anteresse des Europäers wird der besonders durch die Efulpturen aessellst. und der an aben einkrechten Kestworken eine einstellt und der Angane einkrechten Kestworken einem kesten der Estuftur-

Bon ber hocheene von Murfuf hind nach bem Thale glag hlarhen und von diesem wiederum nach der noch tiefer gelegenen Geene von Nhat gelangt der Neisendenur durchengeriche Schluchen. Bahricheinlich jammeln fich in den höhern Thalen des hier hoch aufftarrenden, vielschaf gerriffenen Gekinges bei Negengiffen bedurche Buffermalfen an, die fich dann bunch bleiche Kinft den Weg bahnen, welche den Arrawanen als Phad dient. Schöbhundert fuglitief zich fich letzere hinds umb besiebt doche intreduweisel nur eine Verliet von sechs figh. Die Sandfeinmassen find wild zerborsten und farren links und rechts senkreckt, ja an wielen Stellen Grechten Gebesten werden Grechten Gebesten wird wie is von und mehr kieße mehre. Die untere Halfe von Wertellung it ammend. Wolfisch von Gemusscheln, aus den Utzgeiten ihrer Entstehung stammend. Wolfischen dem thonigen Wergel lagern wiederum Köbes von Kalffein und Gesten ein. Im Vertreifungen der Seiten daben sich einzeller Außbabinne angesiedelt und bringen mit ihrem freundlichen Grin einigeste Leben in die wilde Seene ber gerftörung. Vessehab der in den Ergen Wie in die Archeiten Gesten der Gesten der Vertreifung der V



Die Beifterburg 3binen,

Bier Stunden bedarf der Reifende, obe er durch die erste Schucht, Maglia.
genannt, nach dem tief eingefunden Talet von Erafa er Tessegangt, das
mit Kraut und einigen Talhabäumen bewachsen ist und gegen 1500 Jugütse
dem Meeressbiegel stiget. dat ber Wandrer die weite köntlich wielde und von gerrissenen Schlach passen, das der Gene von Abar
führt, do siehe nie Westen der siehen das der Gene von Abar
führt, do siehe er im Westen der Leptern, in etwa andersbalb Meilen Entfernung,
das berücksigte Tausslessfiche Jah ien von sich, ein halbemondbrungsscheiden
mit einem jähen, tief gerrissenen Kannn von slimmernd blendendweißer Farbe
und bochrechen, slacheren Ruge aus Merzessflösichen.

Sier haufen nach dem Glauben der Asgar Schaaren von Dämonen, hier verfammeln fich die Geifter der Wiffe, die Schrecken der Gritten. Zwischen ibnen und ben Asgar besteht, den überlieserten Erzählungen zufolge, die Uebereintunft, daß teiner der lettern das gebeinmigreiche Bessenhirtung betreten darf, wenn er nicht fein Leben verlieren will. Die Damonen ihrerfeits haben die Felfenmauern in Weften als Bollmert fur Die Bewohner aufgeführt und laffen ihnen in ber Bufte ihren Sout angebeihen. Rur ein einziger, fcmer zu findender Brunnen ift in ber gangen Umgebung von Idinen gu finden, und Feleflufte, gerbrodelnbe, fturgende Blode, mit Flugfandbunen medfelnd, bieten mirtliche Gefahren genug, um der Bhantafie ber abergläubifden Mogar Rahrung gur Bildung jener Sagen gu geben. Bir brauchen uns nur an bie Teufelsfagen unfere beimatlichen Brodens und Riefengebirges gu erinnern, in benen Die Gefahren bes Gebirges Rleifc und Bein erhalten haben, und wir burfen uns nicht wundern, wenn die Tuarits, beren Furcht jeden Bugel mit einer Sage von tameelgroken Schlangen, von vericharrs ten Schaben, Die Marabutgeifter bewachen, u. bgl. belebt, aus ben gerriffenen Riffen und Rammen jenes Gebirges eine Beifterburg gefchaffen haben. In gleis dem Grabe, wie jene Sagen jeden Gingebornen von einem Befuche bes Gefpenfterichloffes abhalten , fühlt fich ber vorurtheilsfreie, vom Forichereifer getriebene Europäer angespornt, basfelbe zu befuchen und ben gebeimnikvollen Schleier gu luften, ber barüber ausgebreitet ift. Richt bag man bie wirtlichen Gefahren bes oben Gebirges vertennte und fie muthwilliger Beife unbefonnen berausforderte, - bie Beifterfagen ber Mogar fnupfen fich gar zu oft an Infdriften, Stulpturen und andere Beiden, die eine frubere Bevolterung gurudgelaffen bat und bie bem Beschichtefreund eben fo viele Angiehungspuntte bieten, als bem Geologen bie gertluftete Bebirgsart Muffdluffe über Die Formationen jener Bebiete verfpricht. Alle Europäer, Die bis Rhat vorbrangen , unternahmen es, Die Geifterburg gu befteigen, alle hatten mehr ober minder ungludlichen Erfolg, ben die Gingebornen natürlich ans ber Macht ber Beifter berleiteten.

Schon Dubuen hatte es verfucht, bas Teufelsichlof zu besteigen. Er fand ben Berg fo fteil, mit fo vielen lofen Steinen umlagert , bag er nur auf eine ber Soben gelangen tonte. Gin tiefer Abgrund, ben er antraf, verwehrte ibm jegli= des Beiterfommen. Richardfon hatte bei feiner erften Reife nach Rhat ebenfalls eine Besteigung unternommen, auf bem Rudwege aber fich verirrt und babei faft bas Leben verloren. Barth und Overweg magten ben Befuch bes Teufelsichloffes auch, jeder für fid, ber erftere gefchichtliche, ber lettere geologische Foridungen im Auge behaltend. Reiner ber Tugrits wollte ihnen als Subrer Dienen; Richardson, ber im Lager blieb, bewog endlich einen Reger, Overweg mit einem Bafferichlauche gu folgen. Reiner ber beiden Guropaer tehrte gurud, obichon fie mußten, daß die Raramane nur mabrend ber beigeften Stunden bes Tages bier raften murbe. Gegen 5 Uhr Rachmittags langte Overweg, von bem Reger unterftutt, im Buftande außerfter Ermattung an. Bon Dr. Barth fand man nicht bie geringfte Spur, bing beshalb bei einbrechender Racht eine Laterne in ben Gipfel eines boben Baumes und gundete Signalfeuer an, um bemt Berirrten Zeichen zu geben.

Es hatten fich mehrere Umflande vereinigt, das Gelingen von Barth's Unternehmen zu erschweren. Ungslidlicher Weife vonr ben Tag vorher gerade ber erfrischende Teig aus Gerstenmeht zu Ende gegangen, der sonit die haupterquickung bes Reifenden bilbete. Er tonnte alfo nur etwas Schiffsamiebad und einige Datteln als Mundvorrath mitnehmen, und bies mar gerade unter biefen Umftanben die allerungeeignetfte Roft. Gin fleiner Bafferichlauch und ein Baar Biftolen bilbeten bas übrige Bepad, gerade binreichend fdmer fur ben burch die vorberge= gangenen Unftrengungen ermatteten Banbrer. Die Saleftarrigfeit ber Führer verweigerte ibm ein Rameel bis jum Fuße ber Beifterburg; murbe er bis borthin haben reiten tonnen, fo batte er leicht mit frifden Rraften ben Berg erftiegen. Rachbem Barth, ohne ju miffen, daß Overweg ibm folgte, die weit ausgebehnten Borboben überidritten , die theils aus lofem Sand, theils aus ichwarzem Riefelgeroll bestanden, langte er an dem Teufelsichloft felbft an. Gehr ermattet tlomm er einen tiefen Abgrund binab und an ber jenseitigen Band beffelben empor, bis er zu einem formlichen Kelfenrande von Rlippen und Bloden gelangte , obne an benfelben eine Spur von Infdriften ober Stulpturen gu entbeden. Gbenfo menig gewahrte er bas Geringfte von ben berrlichen Balmenhainen, die nach den phantaftifden Graablungen ber Asgar fich bafelbit finden follen; nichts bot fich bem Auge bar , als Steintrummer und Sandfelfen, einige ber grotesten Bilbungen an ihrem Fuße tieffcmarg und in dem obern Theile blendendweiß. Reine Sandbreit Schatten gemahrte bem Ericopften Erquidung; eine turge Raft in ber fengenben Mittagsglut, ein Schlud marmen Baffers von bem geringen Borrath erfrifchten ibn nicht. Bon ber mitgenommenen Speife fonnte Barth nichts genießen. Er Dachte an ben Rudweg und verfolgte ein Thal, von bem ihm ber Tuaritführer gefagt hatte, bağ es ju bem einzigen Brunnen ber Gegend führe, und burch welches er wieder zu feinen Gefährten fommen murbe.

Rach langem Berumirren fab er erfreut einige Butten gur Seite eines vertrodneten Baumes, fchleppte fich mubfam bis gu ihnen bin und fand fie gerfallen, allem Anichein nach feit langen Beiten von ihren Bewohnern verlaffen. Er tonnte por Ermattung nicht meiter. Auf Rothichuffe, Die er abfeuerte, erfolgte feine andere Antwort als bas bobnende Goo ber Geifterburg. Un bem Baume fant er. von beftigem Rieber befallen, nieder und verbrachte die Racht, die ichnell bereinbrach, in einem gräßlichen Buftanbe. In ber Ferne leuchtete ihm bas Signalfeuer ber Rarawane, aber es gebrach ihm an Rraft, ein gleiches anzugunden. Die aufgebende Sonne brachte ibm neue Soffnung, aber auch neue Schreden. Der mutbende Durft qualte ibn bis zu dem Grade, daß er fein eignes Blut trant. Die taufchenden Bilder der Luftspiegelung malten ihm die berannabende Karawane vor und erklärten ibm leicht, wie der Romade der Bufte die lettere mit Damonenicaaren bevolfert. Raum befager noch fo viel Rraft, daß er fein fieberfrantes Saupt fortrudte, wie fich ber burftige Schatten bes Baumitammes nach bem Stanbe ber Sonne veranderte. Bu Mittag fcmand endlich ber lette Reft von Schatten und die gluben= ben Strablen fielen fengend auf ben Ungludlichen. Er verfiel in einen Buftand balber Bewuftloffateit und erwartete hoffnungelos feinen Tob, - ba traf ber Schrei eines Rameeles fein Dhr. Barth gesteht, bag nie in feinem Leben eine Mufit ibm lieblicher geflungen babe! Gin Alagar auf einem Dromebar mar in ber Dabe und frabte nach ben Suftapfen im Sande, die er bemertt batte und beren

weiterem Berlauf er aufmerssam solgte. "Basser! Wasser!" waren die einzigen Worte, welche der Berschmachtende zu stammeln vermochte. "Ja, al" erschoft allegenantwort. In wenig Alugenblicken war der Retter dei ihm und vousch ihm vorschiftig das haupt mit Wasser. Der Trant, dem er ihm dann einstöste, dante went keinen Almen gallenditter zu sein. Aus dem Annee seiner den int Jude Begrüßt. Wan hatte sunizig Dollar Demienigen als Belosung verseigen, der den Bertrer en affinden worde, und die Enartik wenne ersaunt, daß er noch selbet, denne Niemand, sagten sie, tonne in der Wässe länger als zwölf Stunden ohne Wasser dem Deben Tode entgeben. Währen der nachte den Zeiter den der der Bertrer ersaunt, daß er noch selbet, denne Niemand, sagten sie, tonne in der Wässe länger als zwölf Stunden ohne Wasser dem Deben Tode entgeben. Währen der nächten der allmälig wieder.

"Auffallend ift es", fagt er selbst über diese vollständige Ermattung, "wie der Europäer in diesen Gegenden nur von Dem lebt, was er augenblicktich gu fich nimmt, und dag er, so wie er einen Tag verbindert ist, das gewöhnliche Quantum

von Rahrung ju genießen , augenblidlich um alle feine Rrafte fommt."

Süblich von dem Berge Zdienen liegt Rhat, die Hauptliedt des Algangeietetes. Sie zieht lich am nordwestlichen Fusje einer jelfigen Anhöheentlang, die in die Mitte des Thales vortritt und an ihrer Welftiete mit Sandhigest umgeben ist. Valmenpflanzungen umgulnen sie, theils als langgefreckte Erreisen, theils als langgefreckte Erreisen, theils als langgefreckte Erreisen, theils als leichem einer freundlichen Unblick. Die Mauern eingebum sind aus weisjem Thon und Sand aufgefihrt und die Holick von der aufgefihrt und die Holick von der aufgefihrt und die Holick von der gestellt die einen heitern Anstrick befommt. Der Begrädwisphah sit in zwei Theile getheilt, einer für die Erwadsse nen bestimmt, der zweite für die Kinder, und befindet sich aufgerfalt der Stadt. Die Einrichtung der Haller ist änstick wie bieseusje in Murfult; die Lagereitätten zur nächtlichen Auch sind aus Kalmenklättern gearbeitet und fünf zweit die er der Wohn die Aufgen Stadt der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen Verlagen Stadten son der Verlagen der Verlagen Verlagen der Verla

Die Moschee von Rhat ist schöner als irgend eine in Fessan und besindet sich ziemlich dicht am Kuße des erwähnten Berges. Auf dem letztern soll esteden bie alte Stadt gostanden haben, durch Einsturz des Fessens aber zerstört worden fein, bei welcher Geschestet auch eine arose Anzall Ginwohner ihr Leben

verloren.

Trobbem daß der Ort verhältnismäßig stein ift und nur etwa 230 Huffer jäft, besigt er doch für den handel besondere Wichtgleit. Die letztere mirde fich noch um ein Bedeutendes steigern, wenn nicht die Eiserjucht des weit nordwesselich gelegenen Tauat den Asyar feindlich entgagen träte, jobald letztere eine unmitteldeur Berbindung mit dem fernen Timbuttu versichen. Die Bewohrer von Tauat suchen mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln den Gütertransport zu dem bedeutenden Umwege ister ihre Eadt zu zwingen.



Dr. Bogel beim Gultan ber Tibn in Ajdenumma.

# IV.

### Reife von Murfuk nach dem Sudan.

Traghan. — Gertheum. Tie Ellasenfaramann. — Tegeren. — Meichern. — (1931).
— Thierfeelu in der Tale. — Waddema. — Tefeil. — Wärfas. — Ind. — Jeba. —
Tas Thal Kapar. — Alchemunna und Vilma. — Sals. — Tie Tien und ihr Sulfan. — O. is Kelewi und das Zand Viksen. — Berge von Aspar. — Wodd Gegri. —
Bardat. — Berg Tiela und Marian. — Arendand von Weben. Regenflut. — Timtarbect. — Algades. — Tere flutan von Agades. — Bon Pilma nach Gernn. Mußefatenun. — Cauffura. — Diebela. — Apadem. Erdöcheten. — Büfte von Tintununa. —
Legadibilieri. — Unghuruna.

Tit frissem Muthe brach Dr. Bogel am II. Oftober 1833 von Murfut auf, um seinem genen Ziele, dem Tsad See, entgegen zu eilen. Ein Weg von mehr als zwei Monatöreisen (as, vor ihm, ausgestattet mit allen Schrechissen der Willige, wei ist eine Weigeren wir die Kreinfliche Vatur und räuberische Wentigen nur bieten tonnen. Trohdem war der fühne Reisende, für fein größed Unteruchmen in obter Begeisterung burchglicht, voll unverzagter Seiterfeit, do daß er, kaum won dem

Blat verandert.

anstrengenden Ausstuge nach den Natron Seen zurückgekehrt, am Tage vor der Abreise seinem Freunde Dr. A. Betermann febrieb:

"Morgen früß beigte st entlice. "Krifca unf, Kameraden, zu Pierd, zu Pierdien, Kaum bağ ber Neisende die Balmenpflanzungen Nursuft im Müden bat, emplängt ihn auch schon die kraurigise Dede. Die weite Sandebene ist hier vollständig mit Salz intrustier, der Boden vielfach aufgelprungen. Letterer ähnelt einem richigkapstigaten Mete, die Erchssollen deel der, ho da fie fich nicht gerbrechen lassen. Die und da ist die duutle Eredeerstäche von schnecken Streifen und selfent, die und da ist die duutle Eredeerstäche von schnecken Ergie und die Fieden unterkrochen. In den breitern Spalten hängen einige Buß tief schöne Salztryfalle, die hier ausgeblicht find. Da wo der Sand verderrichend wird, erhält die gange Filäche ein unbeimtlich rothes Kolorit. Die Könner des Flugjandes find einem die fiede und einem der unterkrochen, dass für die die find ihren find einem die fiede derundere Gestalt, das sie vielfach ibren

Ortschaften sind nur wenige und meift höchf armliche vorfganden. Unweit Murput ift Traghan die anschnlichte und erfreute sich ehedem eines besondern Wossstaden. Sein verden bier zu Denham's Zeit Teppiche versertigt, die an Schölftandes. Es wurden von Konstantinopel gleichtamen. Der durch seine Heit damals besonders dereichten der Aberta die hert danals besonders der wird geine Keltanden. Der durch die hert danals des eine Aberesmacht arabischer Truppen, welche die Ctadt mit Plainderung bedrochte, mit 60,000 Dollars aus seinem Arententsagen und erfreibigen.

In den Sandhigeln zwischen Aurtjut und Wa fun sand Bogel in greßer Menge versteinerte Burzeln von Tamariskensträudern (Tamarix gallica); ebenjo sammelte er Proben von Salz, das nördlich vom letigenannten Dorfe eine Streck von Hielmen Länge und Breite bedect. Es bildet dasselhft ungebeure Schollen min if fiart mit Thon vermischt. Der Kaltstein der Wüsste Mohltus war vom Klugjamb somnlich volleit. Unter den solgenden Dörfern Poss se und Veda uns das erstere wegen seiner Lage an einem lichten Palmenhain ausgezeichnet. Der Brun nen Detfir auf dem Wege nach Gertstrum (Gatron nach Varth) ist nicht selten so vom Sand verschättet, das die anlangende Karawane ihn erfimblism aufgezeich nur, der Gete einen nordburftigen Trunt erhölt.

Briffen Murfut und Gerthrun word der Reifegug Dr. Bogel's von einem befrigen Sandhurm überfallen. Diese Sandertam sind für den Bandberre viel unangeniehmer und gefährlicher als die settenen Gewitterstürme. Dichte Sandemaglen vorein der Pilger mit Settigteit im Gefächt geschiedert, die Kamele wollen nicht mehr fort, die Pierde schlagen ans und, was das Schlimmite ift, gar zu leicht versiert die Karawane den Weg. Mur durch die ausgezeichnete Ortsenntsnig best hichrer Sadischie und in glutte es Dr. Bogel und beinen Wegleiten, halb erfiidt und alle Halten ihrer Aleider voll Sand am Abend die Muinen des sogennannten volken Schosses an erreiden. Bon bier datten fie nech 2½ Meile bis

Gerthrun. Diefer Ort, aus mehreren, eng beisammen liegenden Suttengruppen beftebend, liegt am Saume eines liciten Dattelbaines und bilbet ein angenehmes





Bild gegenüber der nadten, traurigen Sandwufte ringeumher. Die Sandhugel und

Erdhaufen in der Rabe find mit Tamaristen gefront.

In Gerthum war Dr. Bogel zu einem achtlägigen Aufenthalte genöthigt. Man wartete auf ben Schwager bes Kafdas, ber etwas fpäter aufgebrochen war. Während bes erwähnten Sandfuurnes war er vom Wege abgedommen und drei Tage lang in der Jerre herumgegogen, da der Wird die Spuren der vorangegonger einen Karavanne verwisch hatte. Iwei Tage nach Dr. Bogel's Anfaust in Gerthrun brachte die von Bornu eintressende Stlaventaravane eine wenn auch ergreisende und traurige Blowchselaung in die ermüdende Einschmigkeit des Wässenlebens. Sas Bild, welches er von derrelben entwirft, ist furchtber und erareiten auch erzeiten und erareiten und erareiten und erareiten.

Der Stlavengug gablte 4-500 ungludlicher Schwarzen. "Da habe ich", fagt er, "querft gefeben, mas Stlaverei und Sflavenhandel ift! Die Tibu gwingen ihre ungludlichen Gefangenen, meift Mabden und Rinder unter 12 Jahren, Laften pon 25 Bfund auf bem Ropfe zu tragen, und in Folge beffen batten faft alle bie Saare ganglich verloren und mar die Ropfhaut gang abgerieben. Dadurch erfparen Die Treiber eine Menge Rameele und es begleiteten den gangen ungeheuren Bug nur etwa 35. Bis nad Tedgerri find alle Stlaven gefeffelt, mit einem Gifen um ben Sals, an welches die rechte Sand mit lebernen Riemen gebunden ift. Erwachfene Manner (von benen ich bochftens 15 einbringen fab) bleiben in Retten bis nach Murfut. Alle maren faft gang nadt ober nur mit ben allererbarmlichften Lumpen bebedt. In Murfut zwingt ein Gefet bes Bafchas bie Banbler, jedem Stlaven eine Dube und ein Semd ju geben. Bu all bem Glend eines fiebzigtagigen Mariches durch die Bufte tommen noch die graufamften Dighandlungen; die meiften ber eingebrachten Ungludlichen zeigten beutliche Spuren bavon. Sowie bie Rameele abge= laben find, muffen bie Stlaven anfangen, Gofub und Gafuli in bolgernen Dorfern au Mehl au gerftampfen, eine Arbeit, Die gewöhnlich 3-4 Stunden bauert. Dies fes Mehl wird dann mit Waffer und ein wenig Salg zu einem diden Brei getocht, und bas ift die gange Rahrung, die fie erhalten. (Siebe das beigegebene Thonbild.)

Da Stlaven in Vornu fer billig find, jo geht die Gleichguitigeit jegen bas eben eines eingelnen ins Uuglaubliche. Als die Karawana abgegagen, jand ich unter einem Baume ein menichliches Welen buchfablich dis jum Gerippe abgegehrt in ben letten Jügen, den Hungerlob flerbend. Ein venig Reifchrübe brachte den armen Mann wieder zu fich und balb fonter er, mehr durch Zeichen als durch Wertschleber, des find die Angelen der Stade ohn Aberung gelasien, weil er seiner vanden Rüße wegen nicht mehr geben fonnte, nachdem nant vorher vergeblich verjunde, ihn durch Stockschlage zu turten. Am Abend vermochte ich einen Bewohner such ihn die der Benefinst eine Kunne der Lingen unterbate ab eine Aufgunehmen, wofür ich ihm eine Kleine Munne au feinem Ulterbate ab.

Einige Stunden füblich von Gertbrun fand ich brei Tage fhater die Leiche eines Stlaven an der Strafe liegen, halb von den Schalds gefressen. Ich was der Karavonne um einige Meilen voraus, in Begleitung meines Bedienten und zweier Araber, und spacier Araber, und spacken wir mit unsern Petischenstliefen ein Grad, ind das wir einem Seichnigsel darüber gebaut, der annen Keste sineiniegten. Rachben wir einen Seichnigsel darüber gebaut,

fprach einer ein arabisches Gebet, und weiter zogen wir durch die Wüste, auf einem Biabe . auf dem fast bei jedem Schritte menschliche Gebeine anzeigten , daß es der

Beg ber Stlaventaramane fei."

Bon den eingebrachten Slaven war der größte Theit von Bornu oder Suban eigefürtig. Unter 500, die Bogel faß, waren nur der Keldata, Mädhogen won eine 14 Jahren, die durch ibre tiese Melancholie sogleich auffielen. Alls er zu ihnen tam, baten sie ihn, daß er sie boch faufen möche, und als er dies abschung, fragten sie, ob er sie nicht leiben fönne. Man sagte ihnen, die Netigion des Netsenken verdiete ihm. Staven zu faufen, werauf sie bemertten, daß dieselbe viel besser dien eine Auffach von die Netsenken der Netzen der Staven der Duchgo (Hochen), alles Anaben von 10—12 Jahren, eben so viel Kanembu-Mächen und vom Reit zuch Errittel Bornaut und ein Crittel Schalen.

Ungefähr vier Meilen füblich von Gerthrun liegt Tegerry, bas nachfte Reife-

giel Bogel's und ber lette Ort bes Gebietes von Feffan.

Mis im Desember 1822 Denham und seine Genossen Gerbrun verließen, und die gesährliche Wissenzis anzutreten, gab sinen der Narabut des Detes das Geleite bis ver die Etadt. Dort zeignete er, nicht einen Zuwerfreis, sondern ein Parallesgramm in dem Sand und schrieb bedeutungsvolle Worte ans dem Kornen in nabsselbe. Dann dat er die Ressendenungsvolle Worte von ihm geweissten Platz zu reiten, und sprach schließen das Gebet (Fatal) über die Gestenden. Alles erschab se ernt und wurdenell, das die einen tiefen reläussien einer und machte.

Rachbem ber Reifende ungefahr acht Meilen fühlich von Gerthrun gezogen ift, zeigt fich ihm zwifden ben bichten Rronen gablreicher Dattelpalmen bas Greng= örtden Tegerrb, umgeben von boben, faitellabnlichen Thonmauern. Un ber Subfeite ber Stadt ift ein fleiner Salgmafferteich. Der Gingang ift gut geschütt, febr fcmal und niedrig und fonnte eber fur ein Bforten gu einem Musfall angefeben merben, ale fur ein Stadtthor. Comol in der Thormauer ale auch in ber zweiten Mauer babinter find Schieficarten angebracht , und über bem innern Thore befindet fich eine Deffnung, burch welche man Befchoffe und Feuerbrande auf angreifende Reinde werfen tann. Der Ort befitt freilich nicht viel, um etwa Die Sabsucht ber Teinde zu loden. Alle Reifenden ftimmen barin überein, bag fie fich über bie Urmuth ber Bewohner betlagen, von benen fie faft nichts weiter erbalten founten als Datteln; eine 3miebel ober ein Subn geboren ichon ju ben Lurusgegenftanben. Die Datteln find aber von gang besonderer Gute und alle Raramanen pflegen bier ibren Sauptvorrath bavon einzunehmen, benn mabrend ber nachsten gebn Tagereifen nach Guben führt ber Weg burch eine vollfommen pflangenleere Bufte. Dr. Bogel batte für feinen Bedarf allein feche Rameellabungen, etwa 25 Centner, notbig und hielt fich besbalb zwei Tage lang in Tegerry auf.

Bon ber Quelle an dem Thore bes Kastells ergaften die Bewohner von Tegerry Bunderdinge. Sie behampten, daß sie an dem Stande bes Bassers gledesnal das heraufommen einer Karawane bemerken tonnten. She eine solche nabe, steige das Basser, nachber sinte es, und sie zeigen dem Staunenden gläubig bie veranderte Sobe bes Bafferspiegels, ohne baran zu benten, bag eine folche burch bas Tranten jo zahlreicher Rameele berbeigeführt werden muß.

Das Better war glüdlicher Beise etwas fühl geworden und bas Thermometer hatte selbit Mittaas noch nicht 30° erreicht; am 3. und 2. November hatte Bogel

heftige Regenichaner erlebt, eine in Diefem Landftriche fehr feltene Ericheinung.

Gine Reibe niedriger Bugel umgiebt ben Ort gegen Often. Muf ben Galglachen un: weit ber Stadt find milbe Ganfe, Enten und Schnepfen gerade nicht felten. Dr. Bogel machte mabrend ber Raft einen Musflug in die Umgegend und fand bier bie erite und eingige Dumpalme (Hyphaene thebaica), welche in ber gangen Wegend por= banben ift. Bon ber Gruppe, bie Ihon und Deubam ermabnen. mar nur noch biefer eine balbabgeftorbene Stamm übrig und es brangte fich Bogel Die Befürchtung auf, bag nach zwei ober brei Sabren auch bie lette Spur bavon verichwunden fein merbe. Die Dumpalme unter: ideibet fich von ber Dattel icon aus ber Ferne burch bie mehrfach wiederholte gablige Theilung ibres Stammes, beffen Enben nicht wie bei ber Dattel gefie: berte, fonbern ichirmabnliche Racherblätter tragen. 3bre tugligen Früchte abneln im Geidmad bem Lebtuden und merden als eine beilaufige Rabrung



Die Dumpalme (Hyohaene thebaica).

benutt. Die Hauptverbreitung hat diese Ralme im Sudan von der Oftfuste Afritas bis nach dem Golf von Guinea. Die Gruppe bei Tegerry bildete den außerften Borposten nach Norden.

Die Bewohner von Tegerth find jur Mehrgahl Lien, iconar von Farbe, ohne entichieben eigentliche Regerphysiognomien zu bestien. Ihre Gestalt ift mehr ichlant zu nennen. Die platte Rafe, der große Mund und die bervorstebenden Badentnoden laffen fie nicht gerade angenehm erscheinen. Dazu tommt noch, daß ihre Zähne meist in Folge bes Tabatfauens schwarzstedig erscheinen. Gie sind bo große Freunde diese Genufies, daß sie selbs Schwarzstedat, den sie erhalten tomnen, in den Mund sieden. Die hauptwaffen der Manner sind zwei Dolche, einer von 18, der andere von 6 Soll Länge; febeten pfligen sie am Um gut tragen, "Der große", sagte ein Tim zu Najor Denham, "ist meine Flinte und der kleine ist meine Missel.

Der Beg pon Tegerry nach Bilma ift einer ber ichauerlichften ber gangen Grbe. Richt Die troftlofe Bufte aus Alugfand, Steingeröll und Felfentlippen. fast ganglich bes Bflangenwuchfes bar, nicht die unbarmbergige Sonne, Die bier eine Sibe entwidelt, wie faft an feinem andern Orte ber Erbe. Die nicht als Lebenerzeugerin, fonbern als tobtenbe Bewalt ericeint, nicht bie Sanbfturme und fonstigen Schreden ber Natur find es allein, welche bie Strafe als einen graufen Bfad bes Todes ericeinen laffen. Der gräftlichfte Gindrud wird bervorgerufen burd bie furchtbaren Spuren, melde die Gefühllofigfeit ber Denichen, Die Unmenichlichkeit ber Stlavenbanbler bier gurudgelaffen haben. Dan bebt ce ale eine Schauerliche Merkwürdigkeit Balparaifos hervor, daß an einer Stelle des Trottoirs Gebeine ber befiegten und gefallenen Spanier, ber ehemaligen Unterdruder bes Bolls, als Bflafter vermendet find - bier in der Bufte ift die meite, meite Rarawanenstraße mit Rnochen und Menschengerippen gezeichnet. Man bente fich, welchen Gindrud ein folder Reifemeg auf ben europäischen Reifenden machen muß, ber vielleicht bereits fühlt, welche gerftorenden Birfungen die verderblichen Bitterungeverhaltniffe bes fremben Landes und Die Dubfale ber langen Banberichaft auf ibn ausuben! Sein Bferd ftolbert . - er ichrickt aus feinem ftummen Sinnen auf und fieht nach bem Gegenstande, fiber ben fein treues Thier ftrauchelte. Es ger= trat mit ben Sufen fnirichend ein paar Menichengerippe! Der abgebrochene Ropf bes einen Ungludlichen rollt im Sande weit bin. Richt weit bavon liegen neue Leichen, naturliche Mumien, Fleifch und Saut ausgeborrt und gufammengefdrumpft, bei dem oder jenem noch die Befichtszuge in etwas ertennbar. Begen bundert Gerippe umlagern den halbverfandeten Brunnen; eben fo viel maren mabrend ber letten wenigen Stunden die Begweifer. Dazu gefellt fich bie robe Befühllofigfeit der begleitenden Araber. Salb zur Unterhaltung, balb aus brutalem lebermuth gerichlagen fie mit bem Alintenfolben bier einen Schabel, bort ein Stelett und begleiten ihr gefühllofes Benehmen mit ben emporenoften Bemertungen: "Das mar ein Madden! - Diefer mar noch jung! Sol' ber Benter ibre Bater! Es waren ja nur Stlaven!" - "Jener bort war mein Diener", außert ber Gine, "bor vier Monaten ließ ich ibn:bier jurud!" - "Gefdwind bring ibn auf ben Stlavenmartt", erwiedert ein Anderer , "bamit bir niemand gubortommt!" Gin widermartiges Gelächter der Schaar folgt bem unmenfclichen Bib.

Schon bei dem Brunnen von Omab, dem ersten, ben ber Karamanenweg von Tegerth nach Bilma berührt und ber von Palmen umgeben ift, liegen gabireiche Knochen umber, in besonders schredeneregender Menge finden fie sich aber bei dem dann folgenden Brunnen Meifer u. bessen Umgebung die Araber des halb mit boshaftem Bis die "Promenade des Ministers" (dendal Ghaladima) genannt haben. Ununterbrochen peitsicht der Wind beim heftigen Weben die Reste der umgefommenen Unglüdflichen in den Brunnen, und es ist zu vertwundern, daß trobdem bas Wasser wegen seines guten Geschmads von den Reisenden geloft wird.

Bwijchen Tegerty und Melicheru traf Bogel viel versteinertes Hofg gerstreut berumliegend. Um auffallendsten war ihm darunter ein versteinerter Kalmensamm von 25 Jus Länge und 18 30ll im Durchmesser, der chald im Sande

begraben fand.

Sublich vom Brunnen Mefcheru wird bie Thalfentung, Die fich von Tegerry aus bis hierher erftredt, burch einen fteilen Berggug abgefchloffen, auf welchen ber raube Baf Thnie el Rebira führt. Die Gebirgeformation ift gang ben fruber mehrfach geschilderten abnlich. Bu unterft lagert ein feiner weißer Sanbftein, ftart mit Ralt vermifcht; auf Diefem breitet fich Thoneifenftein aus, mit Schichten von blauem Thon gemifcht. Ueber bemfelben befindet fich Mlaunfchiefer und zu oberft find einige Flobe jenes ichmarggefarbten, eifenhaltigen Sandfteins, ber bem Bafalt auf ben erften Blid fo abnlid fieht. Einzeln finden fich auch bie und ba verfteinerte Baumftamme, beren Rern taltartig , beren gafern und außere Lagen aber verfiefelt find. Dr. Bogel fand bier auch eine Berfteinerung , welche ibm ber Abbrud eines Baumblattes au fein ichien. Geit wir durch die Berftellung bes Bafferglafes miffen, welche anfehnliche Mengen Riefelerbe bas falghaltige Baffer aufzulofen im Stande ift, ericheint bas Bertiefeln von Solzmaffen tein fo unlösbares Rathfel mehr ale fruber. Sind auch die Regenquiffe in ben Buftenftreden felten, fo wird anderntheile burch bie Erodenheit ber Luft ber Faulnigprozeg in gleichem Grade verlangfamt, und es ift nicht gerade nothig, bas Entfteben biefer Solger durchaus frühern Erdperioden jugufchreiben. In den nördlichen Theilen der afri-tanischen Bufte haben Chrenberg, Unger und andere Forscher mehrfach abnliche foffile Stämme, bier theils untergegangenen, theils noch beftebenben Pflangen: gefdlechtern angehörig , aufgefunden.

Ter Paß, durch welchen die Aranvane auf die Berghöben gelangt, iff landig und fehr schwierig zu passiren, so daß nur vorsichtig und langsam vorwärts geschritten werden lann. Eine Tagereise weiter süblich gewinnen die Fessen ein sehr wildes und wegen ihrer schwarzen Fakfung zugleich unheimliches Anselm . Sie erwildes und wegen ihrer schwarzen Fakfung zugleich unheimliches Anselm eine Erenkleinen wie das den der mit der met der eine Recens. Bahrend der folgenden sunftig Weilen (3½ Grad) war es der Bogelnicht möglich, auch nur eine einzige aftronomische Beobachung augustellen; die Gegend, durch welche der Rese führte, war ur aus, die Anstreaumane woren au arose,

Acht Meisen Nublich von Mescheru liegt ber Brunnen el Wahr ober Tem mit Bublen bei bei bei bei bei Bei Bei als groben Kies gekibet ist. Bublen Solie aus groben Kies gekibet ist. Bublen Solien treten kelsklippen, 5 — 600 Huß hoch, sichwaz und wild aussiehend, eng heran und gewähren bem Ange, das durch die vortsergegangene weite Sandebene ermidet ist, einige Erholung. Das eng gewundene Thal führt in siemen weitern Berlauf mitten in eine gerriffene, gerfustete Beraarunbee.

welche kegelförmige Gpiben und säulensörmige Borberge geigt. Wejonders großgartig und impolant ericheint die gange Seene von dem am Anfange der Schluch befindlichen geneöhnlichen Karawanenlagerplate auß, wenn in filler Nacht die ichmale Wondfichel ein schwaches Tämmerlicht über die Nisse und die bleichen Seletlet an ihrem Auße ausgießt. Der Zsog nach dem Brunnen sinach ist außerst beschwerlich, und durch das schwie elteingerüll werden die Hishe der Kameele leicht vand. Während der heißen Tageszeit bietet eine Hölle der Kameele leicht Thales ihr, einigen Schub vor dem unmittelbaren Sonnenstraßt. In dieser Hölde sammelt sich auch das schwe frische Wasser, um dessen willen das Wad besicht wird.

Aierhald Meilen weit folgt wieder dürre Sandvuffte; dann unterbricht ein flaces Thal die troftlofe Einformigleit und bietet unter reichlich vorhandenen Lalhabäumen dem Bandrer angenehmen Schatten und in den mancherlei Waßstenkräutern seinen Thieren etwas Erquistung. Das Geftrüpp wird als Vereurnaberial unimmenaedunden und zur Weiterreise mitgeommen. Der Kalstein,



Der Strablentafer (Ateuchus sacer).

ber in großen Aldfen wissen ich Ebahr und el Admar gut Tage tritt, zeigt nicht bie geringlien Spuren von Berfteiner rungen. Ungeführ wei Meilen süblicher liegt der Brunnen el Admar ober Madbema. Seine Umgebung bietet ein non dem vorigen etwad verschiedenes, wennschon icher ähnliches Pild. Der Brunnen selbst liegt in offener Bührelandschaft; im Beiten wird bieselbe aber von einem großen impolanten Bergsuge begrenzt. Weithirtiechende Koloquinten (von den Arabern Jandal genannt) ranken über die gabllosen Renchenfrungen, die den Boben ringsum bedecken. Zagwiichen sproßt anderes Willeungefrüpp, Spareb und Raie won den Namaden begeichnet. Un diese Phangenweit schiegt

fich auch einiges Thierleben. Gine Berde Gagellen findet bier Rabrung und Trant. In außerordentlicher Menge beleben Rafer ben Boden. Die am baufigften in ten Rrautfleden ber Bufte vortommende Raferart ift ber Strahlentafer (beiliger Ateuchus ; Ateuchus sacer), ber bafelbit unfere einbeimifchen Billeutäfer vertritt. Mus bem Dift ber Rameele und Gagellen formt bas Injett Rugeln, legt in felbige feine Gier und rollt fie bann nach geschütten Bertiefungen und gescharrten Löchern. Als der reifende Raturforicher Profeffor Chrenberg Die Buftengebiete Nordagritas burchzog, ftand er eines Rachts mit gelabener flinte neben bem Lager feiner Gefährten auf Bache, ba man rauberifche Beduinen in ber Rabe vermuthete. Mitten in nachtlicher Stille borte er ein fonderbares Berauich und fürditete, es moge etwa ein Ranber fein, ber auf bem Bauche trechend fich nabere. Er rief nach Licht und beim Scheine ber Laterne gewahrte man im Sande Die regen Strablentafer, welche emfig ihre aus Cand und Dung gujammengeflebten Ballen por fich berichoben. Den alten Megyptern mar bas intereffante Thierchen beshalb . jum Sombol ber Rraft geworden, welche den Rreislauf bes Jahres burch Bemegung ber Gestirne bewirtt. Gie meinten , daß die Bewegung ber Rugeln immer von Dit nach Beft geschähe, und erblidten in ben Baden bes Bruftschilbes Unbeutungen ber Connenstrahlen, fowie in ben breifig Gliebern ber feche Tarfen Die Babl ber Monatstage. Dan erwies bem Rafer besbalb gottliche Berebrung und ftellte Abbildungen von ibm bar, jowol im riefigen Magftabe aus Granit, wie auch ale fleine Talismans aus Gbelfteinen und Metall geichnitten. Lettere trugen besondere Die Rrieger ale Schutmittel um den Sale ober an Fingerringen.

Much Bogel beleben gu Beiten ben Buftenquell , vorzuglich bie bereits genannten Buftenbubner (Pteroeles), von ben Raturforfdern Flughubner, von ben Arabern Chata genannt. Abweichend von ben Gitten ber meiften Bubnervogel befigen biefe Flughubner im Laufen nur geringe Ausbauer, eine befto großere bagegen im Aliegen. Bur Bagrungegeit gieben fie fich nach ben bewohntern Laubicaften und fruchtbarern Gegenden gurud, in benen reichliche Samen ibren Rungen Rabrung bieten. Gin eigentliches Reft bauen fie nicht, fondern icharren jum Bruteplat uur eine flache Bertiefung in ben Sand. Sind Die Jungen er-

machfen, fo febren bie Alten mit ibnen nach ben ebenen Buftengebieten gurud, in benen fie fich am bebaglich: ften gu fühlen icheinen. Dort vereinigen fie fich mitunter > ju maffenhaften Glugen, bie in ber Gerne eilenden Bol= fen gleichen. Die Sauptnab: rung liefern den Flugbüb: nern bie barten Samenfor: ner ber gablreichen Legumi= nofen, welche einen Saupt-



Glugbühner ber Wüfte.

bestandtheil ber Buftenflora bilben, 3. B. bes genannten Agul (Alhagi camelorum), Ginfterarten, Atagien, Senna u. f. w. Bielleicht gerade burch bieje barte, trodne Roft bagu gezwungen, fonnen Die Bogel bas Waffer nicht gut entbebren; mebrere Dale Des Tades trinten fie in langen Bugen am Quell, und wenn fie es irgend haben tonnen, baben fie fich auch gern. Den Buftenreifenden liefern fie eine erfreuliche Abwechselung bei feiner eleuben, einformigen Roft. Freilich ift ibr Rleift bart und ichwarglich und murbe bem Guropaer feinesmege fo munten wie ein Rebbuhn, bem bas Blugbubn an Große gleichtoumt. Das ifabellfarbige Gefieder ift mit abwechselnd fcwargen und filbergrauen Querftreifen gegeichnet, Ueber die Bruft giebt ein buntelbrannes, fcmargeingefantes Querband und ein abnliches fteht an ber Reble. Die zwei mittlern Febern bes Schwauges haben verlangerte Spigen.

Unter ben menigen Gaugethierarten, Die in ben ausgedebnten Bufteuftreden Rordafritas ibre Griften ju friften vermogen , ift die Rubantilope (Antilope bubalis; fiebe auf ber Abbilbung im Borbergrunde lints), ber fogengunte milbe Dofe, eines ber anfebnlichften. Un Große einen Sirich übertreffend, abnelt fie in

muche mochte in Birflichfeit etwas ichmacher ausfallen.

. 213 Dr. Barth bei feiner Rudreife am Brunnen Da a bem a lagerte, zeigte ibm bas Thermometer um 2 Ubr Rachmittage im iconften Schatten 450 und felbit bei Connenuntergang noch 40 Grab. 3m weitern Berlauf führt Die Strafe nach bem Brunnen Dafatas. Unterwegs bleibt ber Berg Fad ja etwa zwei Deilen feitwarts und bezeichnet Die Richtung, welche ber von bier abgebenbe Beg nach Tibefti führt. Unter bem Ramen Mafras find zwei verfchiedene Brunnen befaunt. Um nördlichften berfelben ftellte Bogel aftronomifche Beobachtungen an. Gein Barometer belehrte ibn, bak bie Cabara nicht, wie bisber vielfach geglaubt morben mar . eine Tiefebene von geringer Erhebung über bem Meere fei, fondern bag fie eine Sochebene von ungefahr 1300 Fuß mittlerer Sobe barftelle. Bon ben Schwarzen Bergen bei Sotna an fest fie fich in giemlicher Gleichformigfeit fort, nur 1-200 guß in Bobe wechselnd; nur einmal, unter bem 22. Grabe nördlicher Breite, fleigt ein Gebirgefamm bis ju 2400 Fuß Sobe auf. Deftlich von bier, in Tibefti, vermutbete er aber bobere Berge, ba ber von bort ber webenbe Bind bitter talt mar. Das nach Often gelegene Land Tibefti, von Tibu (Titurtichabe) bewohnt, war ebedem zu mancherlei geographischen liebertreibungen Beranlaffung gemefen. Man batte ergablt, bag fich bafelbit vultanifde fdwarze Berge befanden, die fo bod maren, bag man - nach ber Befdreibung ber Araber - Die Duse vom Ropfe verlore, wenn man nach ber Spite berfelben binauffabe. Durch eine folche Sobenbestimmung ift freilich nicht viel gewonnen. "Das Rämliche", ichrieb Dr. Bogel an Betermann, "fonnten Gie auch von ber Relfou: Saule fagen, wenn Sie fich nur nabe gemig an ben Guft berfelben ftellen." MIS zweites Marchen berichtete man von Quellen, in benen tochendes Baffer und Schwefel emporfprudelte. Die Tibu lachten, als Bogel fie nach folden Sachen fragte, boch erfuhr er , baf fich Quellen in jenem Lande porfinden, in benen große Luftblafen in abnlicher Beife emporfteigen, wie dies in ben Roblenfaurebrunnen Beftfalens ber Fall ift. Gie zeigen babei gang bas Musfehn, als ob bas Baffer tode , befiben aber nur die gewöhnliche Temperatur.

Der zweite Brunnen gleichen Ramens liegt fünf Meilen von dem erftern



Chierleben in der Onse.

Babrend biefer Bartegeit gemahren eine Angahl iconer Talhabaume bem Reisenden angenehmen Schatten und laffen ibn ben Ort im Bergleich mit ber Debe umber als einen lieblichen Aufenthalt preifen. Much eine Dumpalme ftebt bafelbit und ber Stumpf einer zweiten beutet an, bag ehebem noch mehrere bier muchfen. 3mei und eine halbe Meile weiter führt ber Beg über bie Berggruppe Tiggera n dumma, Die Greuge von Reffan; er burchichneidet ein Thal, reich mit Rrautern befett und einigen Talbabaumen. Wieber eine Strecke von etwa zwei Deilen gwangt fich ber Bfad gwifden rauben, fcroff gufammentretenben Felfenhoben binburch , bis man in bas flache Thal von 2) at ober Dje nham (Isha bes Denbam) gelangt. Muf bem blenbendmeißen Sande, ber bie gange Flache bebedt und beffen grell gurudaemorfenes Licht bas Muge ichmerghaft berührt, verurfachen bie erhitsten Lufticidten vielfach taufchende Spiegelungen. Die Spiten ber Sugelreiben und Relogunge, die geitweilig über bem Borigont auftauchen und auf ihren obern Rauten burftiges Geftrupp tragen, ericeinen ale palmenreiche Babis, ale bas erfehnte Biel , welchem die todmide Karamane guftrebt. Und gerade bier, wo man fich ben von Tibuftammen bewohnten Gegenden nabert, gefellt fich gu ben bisberigen Gefahren zum Ueberfluß noch bie bes rauberifden Ueberfalls. Die Aufmertfamfeit ber Reifenden ift geidmacht, ibre Rrafte find ericoppft, und bies benubend ichleichen gewandte Diebe entweder unbemertt berbei ober versuchen burch feden. ichnellen Neberfall etwas zu erbeuten. Für folche galle ift es nothig, bag jebe Raramane ein vaar Pferde in ihrem Gefolge bat, fo viele Befdmerben es auch verurfact, fie burdeubringen. Gin paar Reiter muffen bei bem geringften Reichen ber Gefahr feitmarts auf Runbichaft abidweifen und Ranber, welche fie in ber Rabe entbeden, entweber burd ibr Ericheinen gurudichreden ober felbft mit bemaffneter Sand einen fühnen Angriff auf fie unternehmen. Jeder Tibu : Rauf: mann, ber mit feiner Raramane bie Bufte nad Bornu paffirt, bat ein Bferd bei fid und auf demfelben aud ftets einen fleinen Bafferichland. Dit biefem ift er bann im Stande, fich und feine merthvollfte Sabe zu retten, fobald eine ernftere Befahr ploplich hereinbricht. Die Tibu : Pferbe find von fleiner Statur, babei aber lebhaft und von großer Ausbauer. In Ermanglung anderer Rahrung füttert man fie foggr mit Rameelmild, faurer ober füßer, Die ihnen gang gut bekommt.

Nachem die längst erblidte Berggruppe überfliegen ift, welche, von West nach oft figtend, ben Weg versperrt, gelangt die Karawane in die Dele Sig ges bim. Die Wanderer begrüßen sie mit Jubel und lagern sich im Schatten der gastericigen Dum und Dattelpalmen. Gerreb (Minosa nilotiea) genöhrt mit einen frischgrünen Wätten dem Auge angenehme Erquidung; nur strechneise ift der Boben frei und mit einer Salstruste überzogen, sonst aber reichlich mit sesen die berveckert. Einige Steinwohnungen, auf einem vorspringendenzschlieber riffe errächet, geben Zeugnis davon, daß die Dass neutsigkens zeitweise bewohnt wird. Leider siehe werde bieler Plat in dem Russe, daß er räuberischen Gesindel als Ausschlässtat beine.

Eine über zwei Meilen weite Riesfläche icheibet bie Dafe Gfiggebim von bem Babi 3 teb a ober Itbar, bas fich als eine flache Ginfentung am westlichen Rufe einer Berghobe ausbreitet. Um ben Brunnen , beffen Baffer erfrifdend fuhl ift, erbeben eine große Menge Dumpalmen ibre gabeltheiligen Gipfel und erzeugen mit ihren facherformigen Blattern angenehmen Schatten. Der Boben ift von Rrautern und Gras bebedt und bas gange Platchen ericheint bem Autommenden, ben bie troftlofe Ginformigfeit ber vorberigen langen Buftenfabrt bis jum Meuker= ften ermubet, als ein fleines Paradies. Dr. Bogel fammelte bier Steingebilbe eigenthumlicher Art, Die er geneigt mar, für verfteinerte Anochen gu halten. Die Dafe mar bamit buchftablich bebedt, an einigen Stellen fußboch. Rleine Raramanen burfen es aber ber Rauber megen nicht magen, bier ju lagern. Das Babi Athar bilbet ben nördlichsten Unfang ber groken Seufung . Die burch bas Babi von Bilma (bas Thal Rauar) gebildet wird und bie fich ziemlich über zwei Breitengrade, also gegen breißig Meilen in der Richtung von Nord nach Gud erstreckt. Gine hervorragende Bergipipe bient als Begweifer; "Tummeras tumma" b. h. "Ihr werbet bald Baffer trinten!" haben fie die Araber benannt. 3mei tegelfor= mige Berge, etwa eine halbe Stunde von einander gelegen, bilben gleichsam Die Thorpfeiler. Durch einen felfigen Engpag geht ber Pfad vom bobern Buftenplateau nach bem Babi hinab und bie Raramane begrüßt balb bas erfte Tibu-Dorf Unai, eine halbe Meile vor bem größern Unifimma. Der Drt Unai liegt auf einer gegen bundert guft boben Sandfteinmaffe von duntler garbung und ziemlich weicher Beschaffenheit. Gine Angahl Sutten liegen auf bem Berge, einige andere befinden fich am Rufe besfelben; ihre beften Sabfeligfeiten bergen Die Gingebornen aber auf bem Gipfel bes Relfen. Gobald die ranberifden Tuarite und Relowis ihre Ginfalle maden, mas mitunter im Laufe eines Jahres mehr als einmal gefdiebt, flüchtet fich Alles binauf auf ben Felfen, ber nur mittelft einer Leiter zu erfteigen ift. Lettere wird bann binaufgezogen und mit Steinen und Beichoffen bie naturliche Festung erfolgreich vertheibigt. Die Sauptwaffen ber Tibu bilben bie Speere; meiftens bat beren jeber Dann vier grokere und einen furgen. Dit ihnen miffen fie febr geschidt umzugeben; beim Berfen berfelben mirb ber Urm gebogen und bie Sand in ber Sohe ber rechten Schulter gehalten. Sowie ber Speer gefdleubert wirb, giebt man ibm einen Drud mit ben Fingern und er brebt fich in ber Luft um fich felbft. Junge fraftige Tibu vermogen biefe Baffe bis

auf 80 Fuß weit ju ichlenbern. Brallt fie babei auf bem Boben auf, fo fliegt fie noch weiter. Schwerter baben bie Tibu mitunter brei, vier in ihrem Befit; biefelben baben eine gang befonbere Geftalt und werden von ihnen Sumgamunga genannt. Richt weit von bier liegt bas Stabtden Geffibi (Risbee), in bem chemals ber Gultan ber Tibu feinen Git hatte. Es befindet fich an ber Beftfeite bes Thales und hatte früher feine Bebeutung befonders baburch erhalten , bak die Strake nach Mfaneres an ihm vorbeiging. Die durchziehenden Raramanen gablten bem Berricher bafelbit einen Tribut. Seit ber Beg verlegt marb. fteht es verlaffen und feine Butten find gerfallen, Schlupfwintel fur Spanen und Schafale.

Bei Anitimma tritt ein vereinzeltes Borgebirge vom Seitenrande bes Thales weit in bas Junere bes Babis und ftellt eine Art von Ginbuchtung bar. Jenfeits biefes Relfenguas nimmt ein Balmenbain ben Banbrer auf und er begruft Michenumma, ben Ort, wo bie erfte Salfte ber großen Buftenftrede beenbigt ift und er fich auf ben noch übrigen Theil vorbereitet. Die Dafe Rauar, von ben Tibu Benderi Teje ober Teda genannt, ift fur ben gangen Berfehr gwifden Rord = und Gudafrita von ber größten Bichtigfeit , indem fie bie weit getrennten

Bolferichaften bes Suban mit bem Rorben in Berbindung fest.

Ufchenumma ift gegenwärtig ber Git bes Sauptlings ber Tibu. Um Fuße eines boben, febr fteilen Felfens, beffen Formen an Die befannte Geftalt bes Ronigstein erinnern, find etwa 120 niedere Sutten über eine niedere Terraffe gerftreut. Ohne Ordnung und Symmetrie bededen fie gerftreut ben Abbang. Gine einzige unter ihnen ift aus Steinen, Die übrigen find aus buntelfarbigem Thon und Palmenblattern gebaut. Daneben find einige Garten, von Balmenblattern eingegaunt und mit Safsfah (Steinflee, Melilotus), einigen Zwiebeln und etwas Gemufe bepflangt: Gingelne Sutten zeigen auch icon bie runde Form, wie fie im Suban gebrauchlich ift, und baneben von Balmengweigen umgaunte und balbbebedte Sofraume. Die Site, burch bie von ben hellfarbigen Felfenklippen gurudprallenben Sonnenftrablen erzeugt, fteigert fich ju einer außerorbentlichen Bobe , häufig erreicht fie einige vierzig Grad. Ringe um ben Drt gieht fich ein lich= ter Balmenhain und am Fuße einzeln ftebender Canbfteinfelfen bringen Quellen mit frifdem Baffer im Riegboden gu Tage. Weiter nach Weften gu bringen gwei Salifeen mit ihrem blintenben Bafferfpiegel einen feltenen Schnud in Die Landicaft. Das Innere ber Bohnungen ift meiftens reinlich und hubich, obichon überaus armlich. Die Manner ber Tibu find taum mehr als vier Monate im Rabre mit ibren Familien gufammen, in ber übrigen Beit burdgieben fie als Raufleute Die Bufte und geben babei gewöhnlich fublich bis Bornu und nordlich bis Murfut.

Die Bohnung bes Sauptlings zeichnet fich in feiner Beife vor ben übrigen aus. Der allgemeine Titel bes Sauptlinge ift "maina" und ber besondere Rame des gegenwärtigen ift Batr ober Abu Batr, gewöhnlich wird er Mai Batr genannt. Dr. Barth, ber ihn auf feiner Rudreife befuchte, nennt ihn einen Mann von ach: tungemerthem Benehmen in vorgernatem Alter.

Die Audieng, welche Dr. Bogel bei ihm batte, laffen wir lettern felbft ergablen. Er ichreibt barüber an feine Mutter Folgendes:

## "Midenumma, Tibu, ben 26. November 1853.

3d babe fo eben einen Dann aufgetrieben, ber mit Depefden von mir nach Murfut geben will, und ba tann ich benn nicht umbin, Dir ben erften und einzigen Brief gu fchreiben, ben je ein Sterblicher von Afchenumma (einer Dafe, in ber Mitte ber groken Bufte Sabara gelegen) empfing. Ich babe eine febr beichmerliche Reife von Murfut bis bierber gehabt und funfgehn Tage lang nichts als Sand und himmel gefeben, auch nicht bas fleinfte Salmden Gras! Jest bin ich, Gott fei Dant, nur noch zwanzig Tage weit vom Gee Tigb und bem prach: tigen grunen Bornu. Allen Aufenthalt eingerechnet, hoffe ich ficher Reujahr in Ruta feiern zu tonnen.

36 bin fo mobl, als es bie Umftande erlauben, nur etwas matt, mas febr ngturlich ift , wenn man bebentt, bag ich in zwanzig auf einander folgenden Tagen taglich breigehn Stunden gu Pferde gefeffen habe und babei jebe Racht zwei Stunben Bache gehalten, ohne irgend eine andere Rahrung als Reis und eine Art Graupen von Beigenmehl in Baffer gefocht und bin und wieder eine Sand voll Datteln !

Sier haben wir Meifch in Ueberfluß; ich genieße nur die Brube bavon, ba mein Magen etwas fdwach ift und man fich bier mehr als traendwo vorfeben muß,

nichts Schwerverbauliches zu genießen.

Benn Du einen Blid auf Diefe Gegend werfen tonnteft! Dies Meer von Sand mit feinen Infelden von Balmen und ben fcmargen Felfen, Die überall nadt und tabl emporitarren; und wenn Du mich feben tonnteit, fast ichwarg verbrannt von ber Sonne, in balb grabifder, balb europäifder Rleibung, in meinem Belte platt auf ber Grbe liegend, mabrent ich biefe Beilen ichreibe, benn mein ganges Ameublement besteht aus einem Feldftubl und einer Matrate nebit zwei Strohmatten. Dein Tifch hat icon lange vorber in Zeltflode und Brennholg verwandelt werden müffen!

Da Du eine fo große Freundin von Thieren bift, fo murben Dir meine beiben Pferbe, ein graues und ein braunes, viel Freude machen ; fie find fo gabm, bag fie mir wie hunde überall nachlaufen und, wenn ich effe, ficher fommen, um fich ein paar Datteln zu holen. Das graue Bferd ift febr icon und ein Gefchent von Saffan Bafda, bem Gouverneur von Murfut; bas braune, auf bem ich in Tripoli reiten gelernt, ift auch recht bubid und fo unbandig, daß feiner meiner Begleiter es je besteigen will. 3ch bin die einzige Berfon , Die es nicht abwirft.

Geftern machte ich meine officielle Bifite beim Gultan von Tibu, in beffem Lande ich mich augenblidlich aufbalte. Er lebt in einem fleinen Erbbauschen, mit Balmengweigen bedect, und empfing mich in einem Bimmer, basauger ibm und ben Bornehmften feines Bolles noch zwei Ziegen und ein Pferd beberbergte. Ge. Majeftat fak auf einer niebrigen Bant von Robr, gefleibet ju eine blaue Bloufe mit einem ungeheuren, furchtbar ichmutigen Turban auf bem Ropfe. 3ch ging

Was benft Du vol, daß ich dem Boten geke, der mit biefen Zeilen über 100 Meilen weit durch eine Wifte dem alle Spur von Begetation gett und bann benfelben Weg wieder zurüfdommt, dabei ein Kameel und sich erhalten mug und keinen Augenblid feines Lebens sicher in? - Mus in Mum etwa der verrigligte Zaherl — Zah wurde so eben am Schreiben durch etwa ein Dubend des sichnen Geschieft unterbrochen, die, eine augenblidtige Uweilendert meis Bedienten benutpen, fich in mein Zelt gedrängt batten, wo ich alle Volfbatte, sie mir vom Leibe zu balten. Ich eine Jahrendern, diese mit vom Arbandeln, iber netde sie höchgentliche galant wie ich immer bin, mit vier Albandeln, iber netde sie höchgentlich etwaten. Die Damen bier tragen im sinten Volgenstängel einem größen Anop' von rother Koralle und ihre Keidung besteht ans einem Stüd Kattun von etwa einer Elle Breite und drei Ellen Länge, welches sie um den Leib wiedeln. Ubedigens ist ihre Haut glängend ich und die Volgenständer und brei Ellen Länge, welches sie um den Leib wiedeln. Ubedigens ist sier Spatt glängend fahmag und sie such die Luddeln, die ernähiges Eindlen au verschöfenen. Ihr Jahren sie eine Schriften glochen, die gleichfalls vom Erkt triefen.

Sochst unangenehm und drüdend fühle ich hier den gänzlichen Mangel an Geld. Alles wird mit Stüdchen Calicot bezahlt, und das giebt natürlich ein ewiges Ausmessen und Abschneiden , was hochst lätig ift.

Der Ort liegt an einem großen steilen Felfen, der fast wie der Königstein uns beit in jeder Richtung durchwühlt ist. Dieser Felfen bildet den Zusstucksort der Eingekornen, wenn sie von den Duarits, einem räuberischen Stamme, westlich von hier wohnend, angegriffen werden. Ein solcher Angerische folgt alle zwei Jahre etwo und vierd doch eilles mitgenommen, was irgend transportabel sil. Die Männer werden niedergemacht und Weiber und Kinder in die Eslaverei gestight. Dieselben derrem wollten auch unferer Karawane einen Besluck abstatten, und drei Rächte hindurch schlieft ich nicht anders als mit dem Revolover zur rechten und einer Doppessischlinte zur linden Jand. Die sanden uns aber lieft zu gestigt und ber Abrand unses alleitigt geblieben. Doch ich muß schließen, da eben eine Mingalb der Bornehmen des Ortes anarmelbet werden, die aern meinen Kasse fosten wolle Wach die

teine Sorge, wenn Du nun für lange Zeit nichts von mir hörft, nach Bornu geht

noch teine Boft und noch tein elettrifder Telepraph."

Mn feinen Bater figst Boget in demjelben Schreiben binzu, er habe gefunden, , abg die große Wifte ein Plateau fei von giemilich gleichformiger Erzebung (zwischen 13 — 1200 Juß) mit einem Nandrygefirge von 2700 Juß (die Sofna die Schwarzen Berge) und einem andern Kamme unter dem 22. Grade nördlicher Vereike, der fich die 2400 Juß erchet, von Aalflein und schwarz gefärdem Sambleine (nirgends Basiat); überall wo die Felsen fehlen, Salz in Menge. Es ist ein Irrethum, wenn gelagt wird, daß die Zattelpaline bei Legerry aufböre; sie ist bier, full Graf süblicher, im Uleverfuß. Das Better ist bier recht unaussechlich, fortwäßend Nordostwind und Staub, der die Somn verduntelt; am Worgen eine Zemperatur von 8 Grad und am Wittag von 30 Grad." In den gegen 20 Juß hohen Hageln bet Vilma traf Bogel einzelne dinne Lagen von Holz in einem der Brauntosse fehr ähnlichen Zustande, das sich dei Vereirung in Staub verwandelte.

An Ritter Bunfen theilte Dr. Bogel aus berfelben Dafe, von Schimotifon, 7 Meilen nörblich von Bilma, unterm 26. November 1853 biefelbe Bemerkung

über die Bodenbildung bes Landes mit und fügt hingu:

"Ah habe mir dem Sultan von Tibu, in beffen Lande ich mich befinde, durch ein Geigent im Werthe von T Ph. Stert, jum guten Freund gemacht ich glaub diesen Aufvand unden zu müffen, um mir die Berbindung mit dem Rorden offen zu erhalten. Es ist ganz in der Macht der Tibu, jede Communitation zu unterbrechen, und ich sonnte dann nur mit den Karawanen, die nicht öfter als einmal im Jahre abgeben, schrebe.

Ach bin bisher recht glüdlich gewesen und habe auf dem sehr beschwerlichen Ach von zeschalt bisher auch uicht ein einziges Kameel verloren. Die Gegend ist stärchteilich, auf 600 (engl.) Weilen auch nicht die geringste Spur von Beger tation, Alles Sand und schworze Sandheinstellen. Dier haben voir die ersten geünen Säme geschen, seitem wir Eegerry verlassen. Wir sind nur 17 Tagemärsche entsent von den Usern des Tad-Sees und verden in zwei Tagen dahin aufbrechen. Wir haben dies bei der Aga hat machen müssen, beils der Thiere wegen, teils auch zum den nicht entwerte den Agen der Weile und der Weile der Verlassen der Weile und verden der Verlassen der Verl

Meine Begleiter und ich find, Gett fei Dauft lösher immer so wohl geweien, wie man nur erwarten sonnte. Ich seide etwas am Wagen, aber denke, daß ein wenig Ruhe und gutes Leben in Bornu Alles wieder gutmachen werden. Sadsch Adfen, der Better des Sulfans dom Wornu, der mich begleitet, dat sich als ein kraver Mann gegeigt; er thur Alles für mich, was in seinen Kräften sicht, und

ift mir vom größten Ruten gemefen."

Sublid von Nicheinumin liegen noch mehrere Ortschaften, beren Bewohner ich alle mehr oder weniger vom der Gemienung des Gales und von dem Sandel mitbiesem Mineral ernahren. Zunächst find die des Orfer Elbej ind Eggi- ma ni, dann folgt die Gadd Dirtt. Diefeist findmund den figungscenden Mauern aus bemielten figmänischen Tomischand gedant, welcher den Boden der Gales

beden bilbet. Er mird gwar beim Mustrodnen giemlich fest, gemabrt aber im Gegenigt ju ben weingetunchten Bobnungen Aidenummas einen trubfeligen Anblid. Dagu tommt noch, baf fowol die Mauern als auch viele Butten gerfallen find. Die Salglachen, in der trodfnen Jahreszeit zu ftintenden, miderliden Schlammtumpeln austrodnend, erhöben noch bas Unangenehme ber Scene. Rur ben ju Bferde Reifenden erhalt ber Ort nur beshalb eine Bebeutung, Die freilich wichtig genug ift, weil bier ber einzige Suffdmied ber gangen Dafe mobnt, ein Dann, von bem möglicher Beije fein Leben abbangig merben tann. Jenfeits ber Dattelpflangungen von Dirti liegt bas Dorf Schemibberu, balb auf Felstlippen, balb am Fuße berfelben; von Balmenftreifen umfaumt bann bas Dorf Emimadbama. Das Gubende bes gangen Babi geigt ein malerifches Unfebn. Relfenriffe fenten fich in Terraffen von ben fteilen Seitenmanben nach ber Thalfoble berab, an andern feten fie ale niebere Ruden quer burch bie gange Breite ber Dafe. 3mifden ben lebbaft gefärbten Gesteinen breiten fich grune, frauterreiche Beiden, von Balmenhainen unterbrochen. Gemufegarten, burch Riebbrunnen bemaffert, erzeugen manderlei erquidente Rudenfrauter. Bilb madfend fprofit ber von ben Rameelen fo febr geliebte Mgul (Alhagi camelorum), eine blaublubende, Mannatropfen ausschwitende Leguminofe, ebenfo die als Bemuje verwendete Doluchia (Corchorus olitorius). Stellenweise finden fich auch neben ben wildwachfenden Afagien gepflegte Ralabaffenbaume, beren Fruchtichalen vielfache Sausgerathe abgeben. Berben von Rindvieh verfunden bem Fremdling, baf es ibm moglich ift, fich einen lange entbehrten Genuf, einen Trunt frifde Mild, fowie Tibu-Rafe ju verfchaffen. Leberer ift febr mobifdmedend, aber fo bart, bak er in Baffer eingemeicht merben nink, bevor er genieftbar wird.

Die Sauptbedeutung der Dafe liegt aber , wie bereitst angedeutet , in ihrem Salgreichthum. Man mochte bas gange große Thal eine gewaltige Saline nennen. Befondere icheinen die Thonlager reich an Ratron zu fein. Die Regenwaffer, bier nicht, wie im nördlichen Afrita, mabrend ber tublern Jahreszeit, fondern gewöhnlich gur Beit ber größten Sibe fallend, gieben fich in Diefen fie aufhaltenben Schichten nach ber Rinne bes Babi und werben bort gur gefättigten Goble. Un verichiebenen Stellen bilben fie Geen und Teiche, von Sumpfvogeln belebt, unter benen fich besondere ber unferm Riebit abnliche Spornflugter bemertlich macht. Gbebem beanuate man fich mit bem Ginfammeln ber Salatroftalle, Die beim Berdunften bes Baffers am Rande ber Lagunen fich anfetten; bei gefteigertem Bedürfnig marf man ben naffen Schlamm auf tegelformige Saufen und fam: melte bas Gala, welches an biefen ausblübte. Beutigen Tages bat fich biefer Induftriezweig noch weiter vervolltommnet; man gießt bas Galzmaffer in vieredige Thonformen und laft es in benfelben verdunften, mabrend man bas burch bie Ratur freiwillig austroftallifirte auch einfammelt. Lebteres ift pulverformig und für den Guropaer das einzig geniegbare, freilich auch dreimal hober im Breife als Die in vieredigen Studen portommente Sorte, Die bitter fcmedt und Dem, welcher nicht an fie gewöhnt ift , jegliche Speife verdirbt. Die lebern padt man ju guderbutabnlichen Gaulen aufeinander und umwidelt fie mit Balmenblattern ober

Matten aus ben Fafern ber Dattelpalme. Bogel fandte Broben von bem Galge von Bilma nach London und bemertt babei : "Die Gaulen Galg, etwa 25 Bib. im Bemicht, merben nach Suban verfauft und toften etwa 16 berfelben einen fpanifchen Dollar. In Guban bat jede einzelne Diefen Breis." Jahrlich gieht eine große Raramane, ausichlieglich mit Salg belaben, nach bem Guben und Beften. Freilich theilen fich die Relowi, ein Bolfaftamm weftlich von Bilma, mit ben Tibu in ben Ertrag. Bir merben fpater ein Raberes über Diefe Concurrenten berichten. Die einzelnen Sauptlinge, beren mancher 200 und mehr Ramcele mit Galg beladen bat, fammeln fich zu einem gewaltigen Reifegug, ber ein eigenthumliches, lebens= reiches Bild in der Bufte darftellt. Der angesehenfte Sauptling ftellt fich an die Spige, um ibn fammeln fich die einzelnen Trupps, jeder mit einem Trommler oder auch mit einem Bfeifer verfeben. Sochlodernde Lagerfeuer erhellen die Racht por bem Aufbruch, bis bas Dammerlicht jur Ruftung mabnt. Da erfchallt Erom= melwirbel durch die Stille bes Morgengrauens; die Trommler bearbeiten mit rafendem Gifer aus Leibesfraften bas Rell , welches über einen boblen Rurbis gefpannt ift, und fuchen eine Chre barin, einander ju übertreffen. Gin allgemeiner Jubelruf aller Berfouen im Lager antwortet ihnen. Die Rameele, Die Bedeutung bes Beichens verftebend, ichreien bagwijchen ; fie werden bepadt, und in triegerifcher Ordnung rudt ein Trupp nach bem andern aus, jeder mit feinem befondern Subrer an ber Spibe. Gine Diefer Salgtaramanen, welche Dr. Barth antraf, gablte 10,000 Rameele, Die mit Galg belaben maren. Der britte Theil bavon ging nach Rano und batte bafelbit ben Werth von etwa 50 - 80 Millionen Rurdi (Du= icheln). Bewöhnlich verfeben fich die Salgbaudler ibrerfeits mit benjenigen Arti= feln, die ihrer Beimat fehlen. Gie taufen hauptfachlich Baumwolle und Rorn ein . Die nach Ruta giebenden befonders gern eine Urt getrochneter Rifche , Die ben Tfad = See beleben. Diefer Fifch hat gwar fur eine europäifche Rafe einen un= erträglichen Geftant, bilbet aber Die bochfte Delitateffe fur einen Tibu. Ginb alle feine übrigen Bedürfniffe geftillt und es fehlt ibm ber Gifch . fo bat bas Leben wenig Angiebendes fur ben Tibu. Borgugemeife gum Transport Diefes Stintfifches verwendet der Tibu feine Stlaven und gwingt biefe Ungludlichen, die fchauer= liche Bufte von Rufa nach Bilma gu Guft gu burchidreiten, ein Bundel jener Waare auf bem Ropfe, welche bem Gigenthumer viel mehr gilt als bas Leben bes Stlaven. Er übertrifft bierin noch weit die Araber und Tuarite an Braufantfeit.

Durch die Loge der Safzien wird auch die politische Stellung der Bewohner des Wadi zu einer sehr verschiedenen. Die Leute von Dritt um Blimm werden wegen ihrer Stellung als Bermittlungsglied im Safzhandel von den Tuarits geachtet um dier Lieghung gekönert, sie halten ja für diese halben maden das Safz im Bereitschaft. Die Kelowi pfündern sie nicht aus, beschützen sie m Gegentheit, und in gelge dessen nicht werden und den Abschaft der eine Kontent und der Absch nach halben des gent find jeder Art von Bedrückung und Ungerechtigkeit preisgegeben, werden nicht blos gietsweise nicht Bohnerten mit llederfällen bedrocht, sowern faufen telse Gefahr

erfclagen zu werden, wenn sie vereinzelt mit Tuarits ober Kelowi zusam= mentreffen.

3mifden Tuarite und Tibu (ober Tubu) besteht auch in ber Sprache feine Bermanbtichaft, bagegen weift lettere entichiebene Aebnlichfeit mit berjenigen ber Ranori, ber Bewohner von Bornu , nach, obidon fie fich als Mundart ftart von ihr icheibet. Andere Stamme ber Tibu find über Rumabugu Baube, Manbara Dafa, Ebere und andere Begirte bes Gubens verbreitet. Chebem bilbeten die Tibu eine febr angefebene , machtige Ration , beren Glanzperiode in die zweite Salfte bes 16. Jahrhunderts fallt. Damals gebot über ihr Reich die Dynaftie ber Bulala, welche fich porquasmeife auf die Tibu ftubte. Bon ber Mitte bes 13. bis jur Mitte bes 14. Jahrhunderts maren die Tibu bem Bornureiche einverleibt, ba fich biefes bis Teffan erftredte. Abgefeben von den Ungerechtigfeiten und Bedrudungen, welche die Tibu durch Tuarits und Relowi zu leiden haben, da ihnen beibe Boltaftamme burch ihre Feuergewehre, besonders aber burch friegerischen Beift weit überlegen find, erfreuen fie fich eines giemlichen Boblbefindens und eines Grabes von Bobiftand, ben man im Bergen ber Cabara nicht vermutben Bei einem festlichen Aufzuge, ben Dr. Barth in Afchenumma mit anfab, befanden fich nicht weniger als gehn Pferbe, und bei folden festlichen Gelegenheiten wird die allgemeine Beiterkeit burch die Aufführung von Nationaltungen erhöht. 3m Schatten eines großen Talhabaumes verfainmeln fich bie Frauen, von reichlichem Dele glangend, Die breiecigen Bopfe ju beiben Seiten bes Befichts berabbangenb. Muger bem gewöhnlichen Rorallenschmud in linten Rafenflügel giert ben Sals einzelner eine Bernfteintette; am Gewand, bas auf ber liuten Schulter jufammengeknüpft ift und bie rechte Bruft frei laft, bangt bei einigen ein Schluffelbund. Unbere tragen in ber Sand einen 3weig, andere einen Facher, aus weichem Grafe geflochten, noch andere einen folden aus Straukenfebern. Die Trommel bilbet bas Sauptmufitinftrument. Die Tangerinnen nabern fich einander mit manderlei Bewegungen bes Ropfes und ber Sande, fowie bes Obertorpers, ben fie von einer Geite gur anbern werfen, ichwingen und wiegen, ohne die Fuße zu bewegen. Plöblich wird der Tatt der Musit schneller und ichneller und zugleich larmender, dann geben die Tanzerinnen zu den bestigsten Bewegungen über, werfen ben Ropf wild umber, fnirfden mit ben Babuen, foutteln bie Sanbe gegen einander, fpringen jugleich balb rechts, balb links, bis gangliche Erichopfung fie zwingt , ihre Stelle anbern zu überlaffen.

Bei folden Gelegenheiten wird auch den Staven ihr besonderes Bergnügen erlauft. Sie bilben einen dichtgeschossenen Rreis; einer von ihnen tritt in die Mitte dessetchen und such ben Ring zu durchbrechen, indem er mit behendem Sprunge bald gegen ben einen, bald gegen einen andern anprallt, wird der Schusen bei friftig von jedem gurtügeschofen. Hat er in biefer Weise die Nunde gemacht,

fo loft ein anderer ibn ab.



Die Belami und das Cand Ashen.

Die Salglagunen von Bilma find fortwährend ber Gegenstand ber Giferfucht ber benachbarten Bollerftamme gemejen, beren Erifteng mehr ober meniger ebenfo mit benfelben eng perfnupft ift, ale bie ber Tibu felbit. Um meiften finbet bies mit ben bereits genannten Relowi ftatt. Dies ift ein Bolfsftamm, welcher bas Land Asben ober Mir, etwa 60 Meilen gerade meftlich von Bilma, bewohnt und fich feit ungefahr bunbert Sabren bafelbit niedergelaffen bat. Schon por jener Beit murbe ber genannte Landftrich burch einen balb libbichen Boltsftamm bewohnt, der fich mit der frubern fcmargen Bevolkerung vermifcht hatte. Bei ber Groberung murben mabriceinlich die Manner gröftentheils getobtet und die Ueberlebenden zu einer Art Stlaven ober Leibeigenen gemacht, benen man jedoch guficherte, bag fie nicht außer Landes vertauft werden durften. An der Nordfeite ber Bebirge von Asben wird noch gegenwärtig ein Sugel als die Stelle bezeichnet, an welcher jener Bertrag zwifden beiben Bolferichaften abgefchloffen worben fei. Sobald Raramanen bort vorbei tommen, erhalten Die Stlaven Die Erlaubnift, ausgelaffen beiter fein gu burfen. Gie fubren bann milbe Befange und Rriegstange auf und haben bas Recht, von jedem Freien bes Reifegugs irgend ein Gefchent gu erbitten. Die Frauen befamen mancherlei Borrechte, Die fich bis in Die neueften Beiten erbalten baben. Go giebt g. B. bei Berbeirathungen die Frau nicht in ben Bobnort ihres Mannes, fondern letterer ift durch die Sitte genothigt, fich in ber Beimat ber Frau niebergulaffen. Gigenthumlich ift auch die Bestimmung, welche aus ber Bermifdung beiber Boltsftamme bervorgegangen ift , bag ber aus bem Berberftamm gemablte Sauptling nur mit ichwargen Frauen ober Stlavinnen

Rinder zeugen foll, die ihm aber in ber Berrichaft teinesmege folgen. Als Thronerbe wird ber Gobn ber alteften Schwefter bestimmt. Es ift bies ein Bebrauch. ber fich auch bei ben Stämmen in den Gebieten zwifden dem untern Riger und ben Afchanti, besgleichen in manchen Gegenden Indiens wiederfindet. Den Berberftammen icheint er uriprunglich fremd gemefen zu fein, ba er von ben edlern Stam= men ber Tuarite mit Berachtung ale ein Zeichen betrachtet wird, wie wenig Bertrauen jene Bollerichaften in die eheliche Treue ihrer Frauen feben. Das Familienleben ber Relowi ift auch weit entfernt von jener Strenge, burch welche fich bie Tuarite auszeichnen. Saufig lebt ber Mann an einem andern Orte ale bie Frau und befucht biefelbe nur gelegentlich. Untreue von beiben Theilen ift bann nicht felten. Das aus diefer Bermifchung von Berbern und ber urfprunglichen Bevolterung entstandene Bolt ber Relowi hat Die eble Geftalt und ben Ernft ber Tuarits eingebukt und ihr Charafter, fowie ihre Gitten haben mehr bie Beiterfeit ber Sauffavoller angenommen. Bon ben Tuarite werben fie geringichabig behandelt. Mus Bermifchung ber Targi ober Imofcharh - Frauen mit ichwarzen Mannern ober felbitmit Stlaven entitanden bie Bufaua, Leute mit berberabnlichen Bugen. aber vermahrloften Sitten, Die befonders Die füdlichen Theile der Bufte als arge Räuber burdbrieben.

Die Relowi vermogen an 10,000 bewaffnete Manner ins Relb gu ftellen, fobald ein allgemeines Intereffe fie bagu veranlaßt; gewöhnlich find ibre einzelnen Abtheilungen nicht in dem Grade einig, daß fie fest gufammenhielten. Die Relowi-Rrieger find mit Speer, Schwert und Dold bewaffnet, führen aber außerdem einen großen Schild aus Dofen : ober Untilopenhaut, mit bem fie fowol fich felbft als ibr Reittbier aut zu beden verfteben. Biele von ihnen baben auch , abnlich wie bie alten Uffprer, Bogen und Pfeil. Flinten befiten nur wenige und felbit bieje mehr jum Schein als ju einem wirtfamen Gebrauch. Mit ihren Rachbarftammen, ben Relgeres und Itiffan, führen bie Relowi vielfach Tebbe, und obicon fie benfelben an Babl überlegen find, fo haben bie erftern boch ben Bortheil großerer Einigfeit und erhalten besonders auch durch ihre Berberfitte, vorzugeweise Bferbe ju benuben, ein Uebergewicht. Im Rampfe ift ber Reiter gu Pferd ftete gegen ben Rameelreiter in Bortheil. Das Land ber Relowi, Mir ober Asben, vermag nicht bie bichte Bevolferung, bie es tragt, ju ernahren, obicon es viel mehr erzeugen tonnte, wenn feinem Unbau großere Sorgfalt gefchentt murbe. Gin großer Theil ber Relowi ift beshalb barauf angewiesen, fich bem Salghandel gu wibmen und burch benfelben Getreibe. Rleiberftoffe und andere Lebensbeburfniffe aus bem Suban gu begieben.

Efe wir die Beschaffenheit des Landes Alben selbst fichtern, werfen wir einen Bild auf das ungelage 30 Meilen in der Richtung von Sub auch lord wir fassende Bebeitet, welches sich zwischen konstellen und dem Lande der Asgar-Luarif in der Ungebung von Mat besindet und welches gegen 60 – 70 Meilen welftlich von dem Neissenge Der Bogel's entfernt ist. Geine Kenntnis verdanten wir ausschießlich dem Zuge der Herren Richarbion, Barth und Derrweg, der ersten Klicharbion, Barth und Derrweg, der ersten

Guropaer, die in jene Theile Afritas brangen.

Die Berge von Asgar find burch wildzerriffene Sandfteinmaffen gebilbet, zwifden benen fich in tiefen Schluchten ber Raramanenpfad binwindet. Giner Diefer Thalriffe ift bas Babi Egeri, bas bie beiftebenbe Abbilbung barftellt. Der Boben zeugt beutliche Spuren, bag er gur Beit ber machtigen Regenguffe bas Bett eines Bilbbaches bilbet, Berabgefturgte Releblode bebeden ibn, und feine bellgelbe Karbung, burch Ries und Sand bervorgerufen , bebt fich malerifch ab von ben in verfchiedenem Braun fchattirten Seitenflachen ber Schlucht. Gublich von ben Asgarbergen treten machtige Granitmaffen zu Tage, und gerade an ben Stellen, mo die beiben Gesteinformationen mit einander in Berührung tommen , ift die Berflüftung bes Sandfteins am großgrtigften und wilbeften. Wegen ber anfebnliden Erhebung murbe Diefes Gebirgsland einen febr gefunden Wohnplat bieten, leiber aber wird bies burch bie große Unfruchtbarteit unmöglich gemacht. Hur in menigen vereinzelten Thalern ift etwas Rrautwuchs vorhauben. Ueber bas gange Bebirge gerftreut finden fich tiefeinfturgende Reffeltbaler, beren Grund von anfebn= liden Alpenfeen gebildet wird. Dehrere find fo groß, bag fie fogar fur Rrotobile als Aufenthaltsorte ausreichen. Sie werden nur burd gufammenlaufende Regenwaffer gebilbet, haben babei aber eine anfehnliche Tiefe und halten bas gange Sahr hindurch Baffer. Orgrantilopen und wilbe Ochfen (Antilope bubalis), fomie Schaaren von Flughuhnern finden in diefen abgelegenen Gebirgothalern Buflucht und Unterhalt und Die am besten bemachjenen Blate merben von fcmargen Sirten aufgefucht, Die nur einen Leberichurg ale Rleibung tragen und bier ibre Berben von Biegen und fraftigen Gfeln weiben.

20 Guß Sobe empor. Die Tamaristen (Ethelbaume) erreichen bier eine anfebnliche Groke.

Sublich von ber 600 Fuß über bem Thale fich erhebenden Tista Berggruppe und bei ber fteilen Bergtette Da riau beginnt eine weite Granitflache, mit ibrer duntelblauen Farbung an ben Spienel bes Drenns erinnernd. Statt bes Sandes



bedt Ries und Granitichutt ben Boden; vielfach finden fich auch Broden porphprartigen Gefteines mit großen Felbfpathfroftallen. Um Gudenbe ber Granitebene fangen einzelne Sandhugel an, Die Rabe einer andern Besteinformation angubeuten. Ethelgebuiche fronen ihre Gipfel, Grafer und Rrauter gedeiben amifchen ibnen und bunte Schmetterlinge, fcbillernde Libellen laffen felbit biefe Dunen ale ein bevorzugtes Platchen ericheinen gegenüber bem Granitplateau, bas burch pollitandige Unfruchtbarfeit und burch ben Mangel jeglicher Lebensfpur gekennzeichnet ist. Roch wechseln dunkelblaue Grantischichen mit weißen Sandhügeln zwischen denen häufig Luftspiegelungen den fäuschenden Anblickong gliebernben Basserlächen vorgauteln; endlich aber verschwindet der Granit und Sandsteine sowie Schieferielsen treten an seine Stelle.

Das Mie in in do von As den steigt mehr als dritthalthausemd Huß über Edzischeste er Umgekung empor und gewinnt durch scharzischmittene schien groteste Hormen. Her machen ich die Pklamsemiernen des Sudaus in immer stärterem Grade demettlich. Au den stachbaumen eritt der Jahilibi (Balanies aegyptiaea), dessen eitsintriechende schiendische Burzeln oft von den Regengüssen blöggetegt sind und von den Kelowi zu vortressische Auszeln oft von den Regengüssen blöggetegt sind und von den Kelowi zu vortressische Auszeln oft von den Regengüssen blöggetegt sind und von den Kelowi zu vortressischen umgleichen umgleichen Eugselnstellen Wiesen der von Kräuter. In einigen Thälern wuchert das "Kessien mandertei Gröser und Kräuter. In einigen Thälern wuchert das "Kessien umgerteiche Gröser und kräuter. In einigen Thälern wuchert das "Kessien umgerteich in wieder auchern "Haben hier erwaubtes Gras, in andern gedeicht "Burettlede", in wieder aubern "Haben "Aussehrenstliche Strate, und der Ab is ge (Capparis sodata), im Sudan unter dem Namen Schwal (Siwas) bekaunt, beginnt hier und liesert mit seinen ferrittsenabstlichen Veren ein nicht unaugenachme Aussel.

Nande Theile des Gelirges von Asben werben aus mächtigen Zügen weißen, fellen Marmors am daus Gmeisfell zeiblier und besinders bie letztern entwickeln in ihren Thälern eine wahrhaft tropische leppigfeit. Die Talhabäume erlangen eine bedeutende Größe; mehrere anbere Affazienarten treten dazufichen auf, absleitelde Dumpalmen gesellen fich dazu, feliels als hohe verzweizte Schamme, theils als Gelirtüpp mit malerischen Schund fäckerförmiger Matter, und auch einzelne Auttein sind vorbanden. Beliefad verschlungene Schunvefergewäche und Orchie

been ichmuden bie Zweige ber Balbbaume.

Rithardion erlebte mit feinen Reissenoffen einen solchen Kegenguß, ber ihnen beinahe Gutt und Leben gesoftet hatte. Ach ftand gerode am al. August an meinem Zelte", ergählter, "und berundberte die meue Landichaft, in die wir gerathen waren, eine Landichaft mit üppiger Begetation und feuchter Atmosphäre, als wilk bed Geschreit erforte. Die Balfestibme flitzen wieder über und ein! Der Badd bemmt! Dessenachtet begnügten unsere Leute sich aufänglich mit dem Geschreit und unden eine Sorbereitungen, dem Bassertibmen Cishaft zu kun; allein

nach turzer Zeit bequemten fie sich doch, mit Hilfe von Aerten und Städen einige Dämme aufgurichten. Diese Bortehrungen hatten natürlich o gut wie gar teinen Sinu. Das Balfer stieg immer beber, und die schäumenden Wogen stürzten wirbelmd zwischen uns herein. Ich rie bem Puftif zu, daß er einen hoben Ort ausstündig machen möche, vohin wir unfere Sachen transportiene sinnten. Er gab jedoch eine ausweichende Antwort, durch welche er verstehen ließ, daß die lebercfiwemmung sich sieden geben würde, wie sie est grieber gestam, und daß wol weiter nichts geschen wurde, als ein wenig durchnäßt zu werden. Alle niedrigen Gelelen im Jade waren sieden worden sied sied werden Balfer bedectt, welch sied, die der die Balfer gestam, und des sied gesch wirde, als ein wenig durchnäßt zu werden. Alle niedrigen Gelelen im Hale ohn der Vollame brach und endlich obe hie, das sied und unser Zeit bedroche. Pufus errichte nun, so gut es gehen wollte, das auch unser Aus unter Zeit bedroche. Pufus errichte nun, so gut es gehen wollte, die ein keinen keinen Zumm ings um das Alt; allein binnen wenigen Ministen war der

felbe binmeggefdmemmt, und wir ftanden im Baffer.

Best aber trat fur und bie unvermeidliche Rothwendigfeit ein, abzuziehen. Unfere Leute, Die, wie es ichien, bis jett von ber Feuchtigfeit gelahmt gemejen maren , wie man es in ben arttijden Begenden von ber Ralte werben fann , fingen an fich anguftrengen und führten unfere Belte und unfere Bagage auf einen andern Boden hinuber, welder fich bedeutend über ben Thalgrund erhob und von braufenden Bemäffern umgeben war. Der Reft der Raramane ahmte uns nach und bald faben wir alle auf den Gipfeln der fleinen Infeln campiren, mobin gleichfalls Die Rameele getrieben murben, wenigstens biejenigen, Die nicht icon von felbft auf folden Infeln eine Buflucht gefucht hatten. Dier bot fich eine gute Belegenheit bar, ben afritanifchen Charafter gu ftubiren. Die Relowi machten feine Borbereitung gegen bie Ueberichwemmung, bis ber lette Augenblicf ba mar, und es ichien bann, als wollten fie Diefelben fo vertehrt als möglich ins Bert feten. Gie rollten ihre Ballen mit Baaren ins Baffer, als feien es Solzblode, obgleich biefelben, wenn fie ein wenig in die Bobe gehoben worben maren, hatten troden erhalten werben fonnen. Unterbeffen fangen und tangten Die fdmargen Stlaven und fpielten im Baffer berum, als wenn irgend ein großes Glud fie betroffen batte. Das Baffer ftieg noch immer und ichaumte über ben Rand ber Infel. Bir murden allmälig genothigt, und bis in die Mitte berfelben gurudgugieben, und ba fein Zeichen vom Fallen des Baffers vorhanden, das gange Thal vielmehr ichon eine braufende Flut mit ichwimmenden Baumen geworden mar, begannen finftere Befürchtungen mich gu erfullen. Ich berechnete mit gespannter Aufmertsamteit und Beforgnig, wie viel Boll die Bemaffer wol fteigen mußten, bis fie gang und gar unfere Sabe gerftoren tonnten, und wie viel Boll, bis fie unfer leben in Gefahr bringen murben. Bahrend ich daftand und mid felbft mit beunruhigenden Gedanten qualte, waren unfere Leute Die leichtfertigen Rinder bes Augenblide, Die, ohne einen Bedanten füt ben nächften Tag, bamit gufrieben maren, baf bie Bellen fie noch nicht erreicht hatten, und bie unter Gelachter und Scherg ber Fluten gu fpotten ichienen, welche ftets höher und hober fteigend bie bochften Banme ummarfen, Die Bebuiche megipulten und im milben Tange Die Ranber ber fleinen Infeln umbrauften. Bielleicht mußten fie, bag menigftens ihr Leben gefichert fei, bachten aber nicht baran, daß , felbft wenn wir nach ber Rufte binuber fcwimmen tonnten und unfere Sabe preiggeben murbe, mir boch immer im Lande eines Reindes uns befanden , obne Mittel, die Gier bes erften Banditen, ber Luft verfpuren mochte, uns anzugreifen. ju befriedigen. Mengftlich ftand ich ba und beobachtete bie Fortichritte, welche die Ueberichmemmung machte. Da ichien biefelbe endlich inne zu balten; eine Beit lang bielt fie fich auf bemfelben Buntte und malgte fich burch bas Thal, welches gang vom Baffer erfüllt mar. Darauf bemertten wir ein langfames und ein wenig fpater ein immer ichnelleres und ichnelleres Kallen bes Baffers. Die hoffnung erfüllte aufe neue unfere Bruft und wir bantten bem Allmachtigen fur unfere Rettung. Die Bemaffer ftanden mehr benn 21/2 fuß boch über ber gewöhnlichen Oberflache bes Thales. Bare biefe leberfdwemmung mabrend ber Racht gefommen , fo batten wir und taum retten tonnen; jedenfalls murbe ber größte Theil unferer Sabe und unfere Rameele verloren gemejen fein. Die Gemalt folder berabiturgenben Baffermaffen ift entfetlich; eine große Ungahl Saufer murde hinmeggefpult und ungablige Baume mit ben Burgeln berausgeriffen, ebenfo mar ber Boben bes Thales nach allen möglichen Richtungen bin umgewälzt worden."

Der von Richardion's Neifegesellichaft erlebte Regenfall und Bafferstrom erreichte aber eine außergewöhnliche obbe, was soon aus dem Umfande erheltl, ab hitten der Gingebornen und ättere Baume hinveggeschwemmt wurden. Richt alle zeigen fic in abulichem Grade verderblich, sondern im Gegentbeil durch ibren

Ginfluß auf Die Bflangenwelt fegenbringenb.

Die Bewohner von Aben bauen auf bewöfferten Febern verzugsweife Regerbirfe (Pennisetum typhoieum) und bedienen fich, do die Brunnen gewöhnlich eine nur geringe Tiefe haben, einer böchft einfachen Borrichtung, um das Balfer aus lettern auf die gelber zu beben. Sie befeligen einen Lederfad eine eine einem Stange und jehen biefe miederum mit einem Luerfolg in Berbinbung. Die Hitten ber Dorfbewohner find entweder gang aus Zweigen gedaut, und gwar in ber Auf. haß felbige im Kreije in die Gete geltelt, nach oben balbluglig gufammengebogen und dann durchlochten find, oder fie haben einen Unterbau aus Rweigen und ein Baldten der Dumbalme.

bas fie in ber Bufte zeigen, ihre Rronen werben bicht, fteigen pyramibal empor und erreichen mitunter einen Durchmeffer von 70 fuß. In bem bichten Gewirr ber Zweige treiben Schaaren von Turteltauben und von fleinen aghptifchen Tauben ihr munteres Spiel ; gablreiche Affen ichmingen fich an ben Lignen entlang und fteigen jum Quell berab, um ihren Durft ju lofden. Auf weite Streden breitet fich ein frifchgruner Rafen aus, ber - in Afrita eine große Geltenheit faft mit einem europaifchen Biefenteppich wetteifert. Die boben Buiche ber Turfafia (Asclepias gigantea) bilben bas Unterholz und behangen fich mit weißen und violetten Blutenichirmen. Reben ben genannten Baumen findet fich ber weiticattige Taboral (Balanites aegyptiaca, Sabiilidi in Bornu), Dumpalmen bilben gefchloffene bichte Beftanbe und ber Abisge (Schiwat in Bornu, Capparis sodata) verflechtet feine gaben 3meige mit Atagiengebufden und jungen Dumpalmen zu einem vollftanbig undurchbringlichen Didicht. Dr. Barth befdreibt einen Feigenbaum mit großen fleischigen Blattern, ben er bier antraf und ben er acht Ruß über bem Boben 26 Fuß im Umfange fand. Stellenweise ranten Delonen in bichten Maffen über ben Grund; freilich find ihre Fruchte abideulich bitter und ungeniegbar, fowie die anderthalb Boll langen iconrothen Beeren eines hier haufigen Strauches fuglid und fabe fcmeden. Auch Die Rarengia (Pennisetum distichum), Diefe Blage bes Guban, beginnt bier bereits. Es ift bies eine Grasart, nabe verwandt mit ber mehrfach genannten Regerbirfe, an deren Camen fich lange Stacheln befinden. Da biefe mit Biderhaten verfeben und fehr fprobe find , fo ftechen fie fich leicht in Rleiber und Saut ein und ichieben fich bei jeber Bewegung tiefer. Gie verurfachen fcmerghafte Gefdmure, wenn fie nicht rechtzeitig befeitigt werden, und jeder Reifende führt beshalb eine fleine Bange bei fich, um bie Qualgeifter balbmöglichft auszugieben. In bem Didicht erichalt ber ichmetternbe Ruf ber Berlhühner, ichlante Mobor : Antilopen (Antilope Sommeringiana) raufden burd bas Gebuid und in nachtlicher Stille ichallt bas Gebrull bes Lowen burch bie Thaler. Die Bufte tennt ben Lowen nicht, wol aber ift er ber Ronig ber Balbwildnif. Der Lowe Diefes Gebiete bat eine nur febr furge Dabne und abnelt barin bemjenigen von Gugerat. Schafale und Spanen fehlen ebenfalle nicht.

Der Andsau des Landes ist verhältnismäßig febr fohvad, obischan sich verdern geben gut dazu eignet und Beigen, Beien, Datteln und alle Arten Gemisse in Fielle hervorbringen könnte. Eschem war der Landbau in viel höherem Maße gepstegt, seit aber vurch die vielfachen ziehen beroblertung sich dem Archeiden ziehender der beritzung fich dem Archeiden ziehender das Exalizabilder zu agiren oder als Näuber ihre Vachbarn zu pfündern. Dr. Barth sah hier auf seiner Keisse nach gabaeb einem Unnun, der der seiner Estamen vor den Pfing gespannt hatte und mit ihnen das Land barbeitete. Es sis dies vielleigt is fablichte Stelle, bis zu welcher der Pflug in Gebrauch gekommen sit; durch ganz Mittelafirka ist die hade das einzige Wertzeug in der Dand des Landwirths. Socials ein Stille zu der der der Verlage in der Dand des Landwirths. Socials ein Stille zu der einmal verwildert ist, macht es viel Mühr, es aufs neue der Antur zu gewinnen. Die Dumpalmen durchsichten mit ihren weithin meit der

friechenden gaben Burgeln den Grund in ähnlicher Weise, wie es die Zwergpalsmen in den Ländern am Mittelmeer thun, und werden dadurch zur wahren Plage,

ba ibre Früchte einen nur dürftigen Erfat bieten.

Auf einer freien Granitflache, auf ber ftellenweise Sandftein auflagert und Die gegen 2500 Rug über bem Meere erhaben ift, liegt die Stadt Mgabes, chebem gleich wichtig und angeseben wie Timbuttu im Weften, nur bag ihr Dame in Europa taum genannt mard. Durch fünf Berberftamme mard aller Bahrichein: lichkeit nach Maabes in alter Beit gegrundet, als eine Rolonie, welche ben Sandel amifden ben Berberftaaten und ben Regerlandern vermitteln half. Ums Jahr 1515 eroberte es ber große Conrban Rrieger Sabichi Mubamed Astia und vertrieb die Berber , wenigstens Die angesebenften berfelben. Gin großer Theil ber niebern Rlaffen blieb mabriceinlich im Orte gurud und vermischte fich mit ben eingedrungenen Conrban, benn obicon die jetigen Bewohner von Agabes febr ben eigenthumlichen Conrhan ahneln, wie Diefe wenig mustulos find, breite offene Rafenlocher, magig dide Lippen, eine bobe Stirn und bellichwarze Saut wie Diefe baben , fo ift ibre Statur bod vorberident ichlanter und bober und ibre Saut bat nicht jenen Glang, wie er in Conrhan gewöhnlich ift. Diest icheint durch eine Bermifchung mit Berberblut entstanden ju fein. Agades befaß in feiner Blutegeit 30 - 50,000 Ginmobner und mar von einer Mauer umgeben; jest enthält es bagegen nur noch gegen 700 Saufer, Die von ungefahr 7000 Ginmobnern bevolfert find. Der größte Theil besteht aus Ruinen.

Belde Bidtigteit Diefer Ort ebebem befaß, welche Grofartigfeit ber bier getriebene Sandel erlangte, geht aus der Angabe bervor, ban ber Berricher von Magbes, ber fich außerbem einer giemlichen Gelbftanbigfeit erfreute, an ben Sultan von Timbuftu einen Sabrestribut von 150,000 Dutaten gablte. Der wichtigste Artifel bes Sandels von Aggdes mar bamale Gold, ein Mineral, bas gegenwärtig nicht mehr dorthin gebracht wird. Die jetigen Bewohner befchäftigen fich ebenfowol mit Sandwerten ale mit bem Sandel. Gie arbeiten aus buntem Leber . von dem fie einiges jogar aus Megopten beziehen, Reifetafchen, Beutel, Sandalen, Sattel und abnliche Geratbichaften, und zwar merben bie erftgenannten Urtitel faft ausichlieflich von Frauen gefertigt. Diefelben flechten auch Matten aus weichen gefarbten Grashalmen. Die Arbeiten der Feinichmiede find verhaltnigmäßig nicht übel. Der Sandel befaßt fich theils mit Diefen Erzeugniffen bes Ortes, theils mit bem Galg von Bilma und wird meiftens nach Guben gu betrieben. Rad Rhat und Murfut tommen die Santelsleute von Maades gewöhnlich nur, wenn fie auf einer Bilgerreife gen Detta begriffen find. Als Dunge ift bas Gold, für welches ehebem jogar ein eigenes Gewicht bier festgestellt mar, in Mgades veridmunden; vorzugeweise wird ein Taufchandel gegen Regerbirje (Pennisetum typhoideum) getrieben; indifches Rorn (Sorghum) tommt meniger por. fparfam auch nur die im Guban vielfach gebrauchlichen Baumwollenftreifen.

Die Einwohner von Agades find fanatische Muhamedaner. Mehrere Moscheen find vorhanden und neben der im Innern freilich unanschnlichen dietern hause moldece erbebt fic ein saft 100 Kuf bober Durm. Diefer ist wie die Balle des Ortes aus diem Lehmmauern aufgeführt. Alchnich wie die Zierde des Sudan, ich majefätische Delebyalme, schwillt er in der Mitte an und versüngt sich nach oben. Um ihm größere hestigteit zu geden, sind in ihm absaweite Hotzgelanten übers Areng gelegt, die rundum mit ihren Köpfen ein paar Ellen weit vorstehen. Er biente nie zum Gebestaufrufe, wie dies mit den Minarets in den türtlichen Erdieten der Fall ist und velches hier vom Dach der Moschec aus geschicht, sondern ward als Warte benust, um das Herannahen von Feinden rechtzeitig melden zu feinnen. Seiche die Köbschung S. 138.)

Mus ben bewaldeten Thalern in einiger Entferung von ber Stadt verforgt man lettere mit Brennbols und Trintwaffer; bas Baffer aus ben Brunnen ber Stadt felbit gilt fur weniger gefund. Gebr gern vermifcht man bas Baffer mit Birfemehl, auch wol mit gepulvertem Rafe. Diefen Trant, Fura genannt, ber nicht übel ichmedt, genießt man bann mittelft eines Schöpflöffele, ber in Befellicaften bie Runde macht, wie anderwarts ein Feftpotal. Die Bohnungen ber Leute in Agades zeigen einen boben Grad von Behaglichfeit, wenn ihre Ginrichtung auch freilich von europäifden Gebrauchen burchaus febr abweicht. Der Gintretende gelangt gunachft in ein großeres Bimmer. Links und rechts in bemielben find burch Baluftraden von etma zwei Fuß Dobe Seitenhallen abgetrennt, in benen Dasfelbe gebeimnifvolle Dammerlicht berricht wie in bem barauf folgenden gro-Bern Bemad. Bon lehterm aus führen Thuren nach Seitenraumen, Speichern für Borratbe ber verschiedensten Art, burch bie Mittelthur bagegen gelangt man auf ben vieredigen Sof, ben Lieblingsaufenthalt ber Familie. Un ber einen Mauer besfelben find eine Angabl muthwilliger Biegen angebunden, muntere Rinder, im einfachen Roftume Abam's, treiben mit einem ber medernben Sausgenoffen , ber fich vielleicht losgeriffen bat, ibr luftiges Spiel. Gine Reibe große irdene Topfe find in die Band magrecht eingemauert und bienen einer Schaar autraulicher Tauben als Dift : und Bruteplate. Un einer anbern Geite bes Sofes ift ein Schattenplan, eine Laube aus Matten, eingerichtet, zwifden beffen "vier Bfablen" die Familie die beife Tageszeit behaglich verbringt, und an ber britten Band endlich ftebt bas Santtiffinum, bas riefig große Chebett, als mohlvermahrtes Beiligthum. Machtige Pfoften tragen basfelbe, die eine Band ift aus Bretern gebilbet, die Dede und die andern Bande find mit diden Matten permabrt und ber innere Raum, ber ein fleines Zimmerchen barftellt, bietet befonders bem weiblichen Theil ber Bewohnerschaft ein Gemad, um fich bei Tag und bei Racht ungeftort gurudgieben gu tonnen. Bei benjenigen Saufern, Die ein zweites Stodwert baben, führt zu letterem vom Sofe aus ein "Ding gum Steigen", b. i. eine Urt febr rober Treppe.

Rie versamt ber Bewohner von Agades sein tägliches stufmaliges Gebete givengen und forgt für den religiösen Unterricht seiner Kinder odburch, daß er lehtere in die Schule schält. Solche Schulen werden meist durch gerumgischende Bornunger errichtet und der Unterfahr besteht hauptstäcklich darin, daß die Schie er Derinche aus dem Koran, die ihnen auf hölzerne Tasten geschrieben sind und vorgelagt werden, im Chorzesang nachsprechen. Agades dat fünf oder lech solcher

Schulen, und gegen 300 Rinder befuchen Diefelben. Die Sprache ber Bewohner

pon Agades bat viel Aebnlichfeit mit ber in Timbuttu.

Bochft eigenthumlich find die Berhaltniffe, welche in Bezug auf ben Gultan von Agades ftattfinden. Es wird berfelbe ftets burch bie Sauptlinge ber brei Stamme bes Landes: ber Relowi, Relgerreg und Stiffan, gewählt und gwar ftets aus einer bestimmten Familie in ber Stadt Gober, welcher man Scherif: Abel (Rachkommen Mubameb's) gufchreibt und die fruber in Stambul gewohnt baben foll. Bei ber Rronungsfeierlichfeit verfundet ein Trommler und Musrufer bas frobliche Greignif ben Ginwobnern ber Stadt. Am nachften Morgen gieben Die versammelten Bauptlinge ber brei Stamme nach ber Brivatwohnung bes Gultang und begleiten ibn nach bem öffentlichen Saufe. Sier führen ibn bie Relgerek und Itiffan ju einem Gabo . b. b. einer aus Imeigen verfertigten und mit Matten und Teppiden bebedten Rubebant, und nothigen ibn jum Giben. Roch lagt ber neue Berricher feine Rufe auf bem Boben ruben, und erft wenn bie Sauplinge ber Relowi ibn auffordern, es fich bequem zu machen, gestattet es ibm Die Sitte, Die Rufe auf ben Gabo gu legen. Rach beendigter Ginfebungefeierlichkeit begiebt fich ber neue Sultan mit feinem gangen Befolge nach einer außerhalb ber Stadt liegenben Rapelle, um bort fein Gebet zu verrichten.

Ihm poran giebt ein Erupp Mufitanten, linte und rechte reiten feine Dis nifter . unmittelbar binter ibm Die fammtlichen Sauptlinge, alle in ibren besten Schmud, weite Subanbemben (Toben) aus Baumwolle und Seibe, gefleibet und aufs beite bewaffnet mit Speer, Schwert, Dold und ungebeurem Schild. Ihnen nach die Relowi : Rrieger boch ju Rameel, von ihrem Fürften geführt. Wer von ben Bewohnern ber Stadt est irgend ermoglichen fann, folieft fich, mit Speer und gerabem Schwert bewehrt, ober auch wol mit Bfeil und Bogen berfeben, bem Buge an, reitet entweder ju Pferde ober ju Rameel, ober geht ju Fuß. Die Mehrzahl tragt babei buntelfarbige ober gefprentelte Bemben, fogenannte Berls bubn = ober Bfeffer = Toben , auf bem Saupte eine bobe rothe Mute mit einer Un= maffe bon Trobbeln und Quaften, fowie mit gablreichen, an Schnuren hangenden Lebertafchden aufgeputt, welche lebere ichutenbe Bauberformeln entbalten. Um biefe rothe Dube ift gewöhnlich ein fcmarges Tuch und über basfelbe ein langer agoptifder Chal, weiß und roth geftreift, gewunden, fo bak ber gange Ropfput Das Unfebn eines phantaftifch gefdmudten Selmes erhalt. Die bunteln, glangenben Toben ericheinen von fern wie Stablruftungen und bas Bange erinnert taufchenb an den Aufzug eines Fürften bes Mittelalters mit feinen Rittern und Mannen.

Ersief ber Reiter haben Steigbügel von Aupfer, beren Gestalt ben in Errog gebräuchlichen gleicht. Un ben Köpsen ihrer Pjerde hängen außer den erwähnten gauberreichen Ledertäschwie Mitemen mit zahlreichen Schellen, und bas Gestlingel und Rasselh verfelben giebt schon einer nur geringen Ungahl Berittener den Anschein, als zeit es ein anschnlicher Sershause. Die weiten Hosen ber Krieben find unten gewöhnlich eng und mit einer zwei Zoll breiten Borte beseth.



Von Bilma nach Auka.

Bon Vilm a bis jum Tjad: See lag noch eine traurige und höchft beischeret fiche Street Beged von etwo 70 deutschen Meilen, auf wecker teine einige Ortschöft und nur iehr wenige, mitunter mehrere Tagereisen von einander entstente Brunnen lagen, deren Wasser noch dazu schlecht genug war. Unweit Vilma traf Dr. Boget einen Quell, in bessen deren reichtige Aufstolgen emportrodbetten und weckger deshabt das Anschwe in eines beisem Sprudels erhielt, obssen en weckger im Wurschen der ihm im Aufrilt erzählt worden wer, das sie hier in der Wässie erisstere, war den Eine wohnern der Jage intigends bekannt, ja sie lachsten über die 3dee nichten der wechten der honnern der der interende bei den interenden der den interends bekannt, ja sie lachsten über die 3dee die in ibrem

Lande beifes Maffer und Schwefel aus ber Grbe tommen folle.

Am füblichen Ende erhebt sich das 1100 Fuß über dem Meer gelegene Thal von Kauar wieder allmälig über Alaume und Wergelschichten dis zur gewöhnlichen hohe des Wisselbergelschieden bei ber Weg nach dem 4/2 Welten davon entsernten Brunnen Sautura, einem Valphah, der durch die recht die wuchernden Geblisch der Salgtaper (Schivot, Capparis sodata) einige Annehmischeiten Beietet. Er liegt in einer slachen Thalebene, die rings von Annengefrühp umgürtet ist. Das reichsich vorfandene Bassifer des Arunnens ift nur wenige kuß von der Derfläche entsernt und die in der ganzen Sentung fich in dieter Tiese ertreckende Feuchigstelte berobert liegt, der Eagenvannten Gewähle, In der Kichtung nach Verdwell stellt, der ferbertung der in der genannten Gewähle. In der Richtung nach Verdwell siegt, der Eagereisen von sier entsernt, der sehre Letze Schrift ung nach verdwellt siegt, der Techtung die entsernt, der sehr der Schrift ung der der Aggerin (Agram), der durch die entsernt, der sehr der Schrift von Beront früher Berühmtheit erhalten bat.

Erft 15 Meilen fublich von Saufura folgen bie nachften Brunnen, Die

von Dibbela. Die gange weite Strede ift ein Sandmeer im Sinne ber gewohn: liden Borftellung von Bufte. Der zu Zeiten fallende Regen ift zu fparlich, als bak er felbit einem genügigmen Grasbalm bas Leben friften tonnte, und bie Rub-Untilopen, Die ihr Dafein bem Reifenden burch ihre gablreichen Guftapfen im Sande verrathen, befuchen Diefe Ginobe nur, wenn fie burch bie Raditellungen ber Sager aus ben bewachsenen Dafen verschencht werden. Der feine Sand ift bas Bett bes Banbrers bei Racht, ber buntle, fternenburchfuntelte Simmel feine Dede und es foll fich gang behaglich auf Diefem Lager ichlafen, jumal wenn ein langer anftrengender Ritt mabrent bes glubendheißen Tages ben bochften Grab von Ericopfung berbeigeführt bat. Aber felbft ber geringe Genng, im Buftenfande von ber fernen grunen Beimat mit ihren frifden Baffern und lieben Freunden au traumen . ward unferm Reisenden nicht ungestort au Theil. Es batte fich bie Radricht verbreitet, daß die Tuarite aufgebrochen feien, um die Rarawane gn überfallen und die fur ben Gultan von Bornu bestimmten reichen Gefchente fur fich in Beidlag zu nehmen. Go mar Dr. Bogel gezwungen, ftunbenweife Bache zu fteben und mahrend ber übrigen Beit nur mit gelabener Buchfe gur Seite und bem Revolver in der Sand ju ichlafen, um auf einen geeigneten Empfang ber ungebetenen Bafte gebubrend vorbereitet zu fein. Die Rauber batten indeffen ermittelt, bag ihnen die Reifegefellschaft doch zu zahlreich und zu gut bewaffnet fei, und unterließen deshalb einen ernfthaften Angriff, fo dag man mit ber blogen Unruhe davontam.

Wiederum folgt bis jum Thale von Agadem ein Sandwer von 7—8 Weilen Durchmesser. Mur einzelne schwarze Felbrisse schaue hie und da aus dem letben heraus und gewähren den lagernden Karawanen einigen dürftigen Schuben vom der Wissenwicht ihnen diche Wolfen von Sand entgegen treibt. Mehr sich durchschen auch Ginsenfungen in der Richtung von Oft nach West die Ebene, und die Ander derschen fallen mitunter steil genug ab, um die Nücksten

feiten ber Reife noch zu vergrößern.

In diefer Buftenftrede finden fich eigenthumliche Bildungen im Sande, Die

mit ben bekaunten Blibrobren einige Aehnlichkeit zeigen; es find Stangen, aus froftallifirtem Sande gebildet, bie in Menge umberliegen, von ben Ranori Baraom : tidibibe, von ben Sauffgleuten Rautidin : taffa, b. b. Erbicoten genannt. Manche glauben in ihnen Ueberrefte von Termitengangen zu erbliden, welche bie ftammigen Stengel von Regerbirfe umgeben batten. Bielleicht durfte man auch ber Bermuthung Raum geben und fie ale Ericheinungen anfeben, welche mit ben fogenannten geologischen Orgeln Bermandtichaft befagen. Mehrfad haben wir ermabut, bag Baumftamme mitten in ber Bufte verfieselt angetroffen werben, theils Baumen angeboria, die noch in ber Rabe gebeiben, theils folden, die ausgeftorben find , aber ehebem bier muchfen. Es ericeint beshalb vielleicht nicht gang undentbar, daß in ber Borgeit ein fleinerer Binnenfee, abulich ben Lagunen von Bilma , bier ftagnirte und abnlich wie biefe und Die Ratron : Seen in Reffan von Schilfgemachfen und Geftrauch ummachfen mar, beren untere boble Stengeltheile mit Gulfe bes Salgehaltes ber Bemaffer vertiefelten. Db bie Bemaffer burch eine allmalige Bebung bes Lanbes fich nach andern Orten bingogen, ober ob fie burch jene von Dft nach Beft ftreichenben Babis fich ergoffen, tonnte naturlich nur eine eingebenbe Untersuchung an Ort und Stelle ergeben. Gin Bortommen von Regerbirfe in dem ganglich unfruchtbaren Gebiete, fowie ein Auftreten von Termiten, welche gegenwärtig bereits bei Ribbu, fast 50 beufche Deilen fublich bavon, ihre Nordgrenge haben, durfte mindeftens nicht viel mahricheinlicher fein ; ebenfo liegen wenig Grunde vor, in biefer regenarmen Bone eine fo baufige und auf eine Stelle beichräufte Ericheinung burch ben Blit erklaren gu wollen.

Dr. Bogel sandte Froben solcher Akhren nach London. Er theilt darüber mit, daß sich dergleichen bis zu 18 30ll Länge von verlchiedenem Durchmesser, wie faten meist sentrest im Sander. "Sie staten meist sentrest im Tod den Beweist das Product inter Amelienart, die sich im Bornu in großer Weinge sindet und das Eigensthümliche hat, Holz, Baumzweige, Gradhalme u.j. w. guerst mit einer Erdruste zu überziehen und dann diest Artist unter dem Schube der Hulle zu erfressen. Wan sinder in Bornu alle Felder mit Wöhren biese Weit betriet unt ihn den Wäldern 18 – 23 30ll Durchmesser, wo irgend ein verdorrter Baum gestanden. Diese Rohren sind sehr hot felt brödlig und zerbrechlich, die von mir eingelandten aber wahrscheinlich durch den Sinsten für den sehr sandes verglach. Uedrigens müßen sie son der den sehr der sieder der sieder wir der sieden der nahrscheinlich durch den Sinsten sieden, das glübenden Sandes verglach. Uedrigens müßen sie son der Meilen eine bemellen vergraben liegen, da es sehr das fehrt weder Gradhalm end Meilen einet."

Bon einer Sügesstete, die nach Bogel's Sabhungen vielleicht 150 — 200 guß über der Thaloble erhaben ist, sent fich der Pfad nach dem Thale A gad em Diese blied 1000 guß über dem Meere, ist also etwas Beniges tiefer wie Bilma. Höhengüng musselsen nörblich von Agadem eine weite Thaleben und bilben ein untregelmäßiges Boden, design reicher Gebalt au Natron bestimmt genug darauf hinneilt, daß es einst das Beden, eines Natron-Sees war, von dem das Salz beim Berdunilen des Busselsen und von dem das Galz beim Berdunilen des Bussels im Boden gurüdblieb. Agadem selbs wirt im Dien von einer Ressenste umachen und bat etwa eine abste Neite Breite. Dem Beste und

Nordrand bezeichnen Sanddunen. Much bier ift die gange Thalfoble von Salgta= pergebuichen erfult. Sie muchern fo uppig und maffenhaft, bag ihretwegen gu manchen Zeiten bes Jahres fich eine Schaar Leute vom Stamme ber Bolobua ober Um : wodebe mit ihren Berben bier aufbalt. Wenn mehrfache Regen ben Grund befeuchtet haben, fproft auch etwas Gras auf und gemahrt ben Thieren, Die ungern auf langere Beit fich mit ben Blattern ber Raper begnugen, etwas beffere Beibe. 3mei Brunnen, einer norblich und einer fublich in ber Gentung gelegen , bieten ber Raramane portreffliches , flares Baffer , ber erftere in reich= licher, ber lettere freilich nur in fparlicher Menge. Gin behagliches Musruhen ift aber an folden regelmäßig von ben Reifenden benutten Lagerplaten nicht thunlich . benn im Sande fiebeln fich Rolonien von Rameellaufen an , Die nach langer Faftenzeit jeden neuen Untommling gleich ben rauberifden Tuarite und Tibus als Beute begrufen und ihren Tribut beanfpruchen. Die Bufte ift einmal tein Barabiefesgarten, und felbft an die geringfte Unnehmlichfeit, Die fie bietet, bangt fie irgend eine fatale Dabnung. Much unter Schimatgebufden manbelt man, wie unter ben Balmen, nicht immer ungeftraft.

Die ber Runftler feinem Bublitum, ber Gaftgeber feinen Gaften bas Befte bis gulebt auffpart, fo behalt auch die Sabara bem von Rorden tommenden Reifenben jum Schluffe feiner Banderichaft ein befonderes Rabinetftud, eine Bufte im engern Sinne por, Die Bufte von Tintumma. Unter ben 30 Dei= len, die er noch bis jum Tiab : See ju durchzieben bat, nimmt fie ben größten und traurigften Theil ein. Etwa 970 guft über bem Meere erhaben, bebnt fich eine traurige Canbflache, burch nichts unterbrochen, fublich vom Brunnen Agabem aus und zwei Deilen weit bilbet lofer Flugfand ein burres Gegenftud zum Spiegel bes Oceans, wie biefer beim Binbesmeben feine Dberflache veranbernb, nur burch Sterne und Rompag es bem Banbrer ermöglichend, ben Beg ju finden. Reine andere Strede von Tripoli bis Ruta ift in gleichem Grade beruchtigt wie bie Bufte von Tintumma, baburch baf ber Reifende ben Beg leicht verliert. Gin Berirren in Diefem Gebiet ift aber ficherer Tob. Rein Bunber besbalb. baf bie Eingebornen biefelbe mit abergläubifder Scheu betrachten, in ben vor bem Sturme babingiebenden Sandwolfen Schaaren von ichlimmen Damonen zu erkennen glauben und in ben bier baufigen Luftspiegelungen bas Bert bes Satans erbliden. Da die Bite auf Diefer Sandflache fich mabrent bes Tages bis zum Unertraglichen fteigert, nimmt man bie etwas tublere Rachtzeit gern zu Sulfe; bie Große ber Gefahr, Die Jedem bewußt ift, fpannt alle Rrafte an, - eine Art Begeifterung ergreift felbft bie armen Cflaven . Die . noch mit ichmeren Badeten auf bem Ropfe beladen, ju fuße ben lofen Sand ju durchmaten baben. Sie ftimmen einen wilden Befang ibrer Beimat an, die Führer feuern zu Beiten Flintenicuffe ab, und wie ein wilber Gefpenfterzug eilt bie buntle Schaar burch bie Racht , bis allgemeine Ermattung, allgemeines Eritblaffen nach ber gewaltsamen Aufregung folgt und ein unabweisbares Salt ! gebietet.

Reine Spur eines holzigen Gewächses ift an einem Lagerplat in der Lintumma zu finden, um ein Feuer anzünden und etwas Speise bereiten zu können. Gestampste Regerhirse, ein wenig Mehl, mit dem ftinkenden Baffer bes Lederschlauches talt angerührt, ift die einzige Erquidung, die dem erschöpften Korper geboten wird.

Trog biefer gräßlichen Debe, troch der töbtenben Einformigfeit und ber vobendem Gelahren hat aber boch der Büftenoccan etwas ähnlich Großartiges wie der Spiegel bes aufrenn Weltmerts. Unbegrenzt fireckt sich die weite Alade und verichwimmt am Dorigont mit dem weiten himmelsgewölbe, nichts als Sand und himmel gewahrt das Auge und der schwache, hülflofe Wensch flüht gang die eigne Richtigkeit und Relenheit gegenüber den rieigen Wächen der Natur, — er füßt um so lebhafter das Bedürfnig einer befenden Macht, die über dem Büftensand und über den Sternen thront, und versieht die Indrund1, mit velcher der Bandrer auf der Watte neben seinem treuen Thier niederfnietund das Arada briefich. ab Multi sen Dette arcisiket.

Bum Brunnen Befgabfdiferri fentf fig ber Boben um so Fuß, jo daß diefer 920 Ruß über dem Meer liegt. Die Higgs dabei freigen bis 1100 Jugan. Bon dort aus erhebt fich das Zand zu einem Kamme, der 10 Meilen nerblich von Tade See gelegen, allmälig nach bemielben

hinabfällt.

Bir fiellen hier am Ende der Müssenzie die Barometermessungen Dr. Bogel's in nebenstemmen profit zujammen, das die ganze Strede vom Spiegel des Mittelmeers dis zu den Mandarabergen unter 6º n. Br. begreift. Der genannte Brunnen ist oft vom Kuasand verichtie-

tet, und midjam mug die anfommende Karawane erst der Grund aufwühlen, um ein spärtiges Rarwane erst der Middich preif sie sie, vom ein ginstliges Geschäde eine horde wandernder Tidu mit ihr gleichgeitig bierher gesübert dat und letzter ein vielleigt einen Trunk Kameelmild, aum Läbel andietet. Dem eingelnen Wandrer der kleinen Karawane daggen vorhob turd ein solgkes glusimmentressen die größte Gesahr. Allem Bermuthen nach war es hier bei dem Vunnen Belgahssi, von der Begleier Dr. Bogel's, der Korporal Macquire, den Zod sand. Mit seines herrn Pas vieren und Sammlungen war er im Begriff, den Beg nach Turopa anzutreten, als er nachysicheitig hier bei melintrit wis Wässteigneit von Räubern überfallen und nach tapfer ere Gegenwoch muchlings erschlagen wach

Die haufiger fallenden Regen und die in Folge berfelben auffproffenden Rrauter Dad und Siebod werden bem



Reisenden willfommene Boten , daß er sich dem Sudan nahe besindet. Zugleich tritt wenige Meilen siddlich von Belgabschi das gesiederte Stachelgras des Innern Afrikas, die lästige Kette (Pennisetum distichum) auf, bessen ir bereits im

Lande Moben gebachten.

Der Brünnert Ung burut in ist bereits von ihonem Baumwuchs umgeben und in seiner Räche erquiden sich bie ausgehungerten Kameele an ben reichlichen Mengen des hab und Retem (Pfriementraut), die bier gebeihen. Meibegründe beginnen und würden zahlreichen Horben Rahrung gewähren können, wenn der politige Juftand des Jandes des erlaubte. Gerade biefe Grengsbeite von Bornu sind das Jiet der häufigen Raubigge, welche swood Lucurits als auch Kelowi unternehenen, und währen deeben, als träftige Fürften in Bornu herrichten, durch das gange Grenzzeich zahlreiche Töbuniederfalfungen vorhanden vooren und die Kanembusfirten von Weiche zu Weiche zogen, slücht jeht der Strauf ziehen Jungen dierholten und Wilden auf Vellung und die Grünglicht die Alle der Vellung und die State nach die Vellung und bie Grünglichfalft die Wälter der froßlichen Mimosen. Aur der Räuber und Ihager oder der bewassinete Reissende untrasieht in Gile die verwilsberten Strecken.



Araber auf ber Reife



Am Romadnau Waube.

## V. Reife durch Kanem nach Ruka.

Ankunft im Suban. - Die tropifche Regenzeit. - Das Land Ranem. - Naturbefchaffenheit Ranems. — Gefdichte biefes Lanbes. — Das Ronigreich Bornu. — Der Ro-mabugu Banbe. — Rifcreichthum. Der Zitterwels. — Die Stabt Jo. — Rlugfibergang. — Der Michur. - Die Dumpalme, - Reiterei bes Gultans von Bornu.

In den ersten Tagen des Jahres 1854 langte endlich Dr. Bogel nach langer mubfeliger Buftenreife an ber Grenze bes Guban an. Er batte Die Sanbflachen von Tripoli im Sochiommer burchzogen und besbalb in benfelben die ichlimmfte Dibe ausfteben muffen. Dier in Bornu tam er gmar im Binter an, fand aber Alles fo von der Sonne verdorrt, daß das Land den Unblid einer troftlofen Gin= obe gemabrte. Er trat in eine Bone ein, in welcher vollständig andere Bitterungs: verhaltniffe berrichen, Die von benjenigen Rorbafritas ebenfo febr abweichen, wie Die Befchaffenheit bes Bobens von berjenigen in ber Bufte verfchieben ift.

Statt bes lofen Alugfandes, ber Ralt = und Sandfteinfelfen und ber fpiegeln= den Granithochflachen betritt der Bandrer fudlich vom Brunnen Mul eine Tiefebene von nabe an 80 - 90 beutschen Meilen Breite aus fruchtbarem Thon = und humusboben, ber nur ftellenweise von Sandbugeln und noch feltener burch einen einzelnen Granitberg unterbrochen wird. Letteres ift erft weit im Guben ber Fall. Diefe Gbene bat nur menige . bochftens 50 - 60 Ruft Erbebung über ben mittlern Stand bes Tfab und letterer felbft eraab fich nach Dr. Bogel's Barometermef= fungen als 850 Fuß über bem Ocean gelegen.

Ge kommen zwar ichon in der großen Bufte mitunter Regenguffe por , pou beren Beftigfeit mir bereite Beifviele anführten, aber erft am Tigb beginnt die Bone ber regelmäßigen Eropenregen, in welcher trodne und naffe Sabreszeit

Jahr aus Jahr ein fast mit bem Datum wechseln.

Un ber Nordfufte Afritas fallen bie meiften Regenguffe gur Beit bes 2Bin= ters, bei einer Temperatur, die in einzelnen Fallen auf dem Gebirge fogar bis jum Gefrierpuntt fintt, fo daß fich die Landichaft wenigstens einige Stunden lana mit einer Schneedede belegt. Im Sudan bagegen fallt die Regenzeit mit bem bochften Stande ber Sonne, mit bem Sommer gufammen. Die Gintheis lung ber Sabreszeiten in Winter und Sommer ift bort in bem uns geläufigen Sinne nicht mehr anwendbar. Die Gebiete in ber Mabe ber Benbefreise baben Die Sonne einmal im Jahre im Benith. Um Benbefreis bes Rrebfes finbet bies Ende Juni ftatt. Ueber ben Landern bes Mequators fteht Die Sonne jabrlich gweimal fentrecht über bem Saupte, bas eine Mal im Marg, bas andere Mal im September. Um Benbefreife ift beshalb eine Beit bes hochften und eine Beit bes niedrigften Sonneuftanbes vorbanden, am Meguator bagegen icheiben fich amei Berioden bes bochfte n von zwei Berioden bes niederen Standes. Bon lettern fällt ber eine nordlich, ber andere fublich. Je mehr nun bie gwifchen bem Gleicher und bem Benbefreis gelegenen Diftrifte fich bem erftern ober bem lettern nabern, befto mehr treten bie beiben bochften Connenstande beutlicher aus einander oder verschmelgen mit einander, und in bemfelben Grade laffen fich entweder am ei Berioden bes Regens unterscheiben, ober biefelben fliegen au einer eingigen gufammen.

In ber Gegend, über welcher bas Geftirn bes Tages lothrecht fteht, wirken feine Strablen am ftartften und rufen einen fraftigen Luftftrom von unten nach oben bervor. Die Atmofphäre wird mit Feuchtigfeit überfattigt, es bilben fic machtige Bolfen und Regenguffe fturgen berab, von Blit und Donner begleitet, für welche wir teinen Dagftab befiten. Die meiften Gewitter entladen fich am Abend, aber felbft am Tage ift ber himmel bunftig, Die Luft erftidend beig und fcwull und babei fo mit Bafferbampf überladen, bag bie von bem Nachtregen burchnäßten Leinentucher mabrend bes gangen Tages nicht trodnen , trobbem bak Die Sibe im Schatten bis gegen 42 Grad fteigt, eine Temperatur, welche Die Luft bei und felbit beim flarften Simmel mabrend ber Sundstage nicht erreicht. Dr. Bogel hatte mahrend feiner Reife nach Muggo Ende Mai 1854 brei Bochen lang feinen trodnen gaben auf bem Leibe.

Am Tiad ftebt bie Sonne in ber erften Bode bes Mai und bann . vom Norben gurudfehrend, mahrend ber legten Boche bes Juli ben Bewohnern über bem Saupte. Die Regenzeit - ber Sommer - beginnt in ben Gegenden um jenen See vom Ende Dai (die Birfungen bes hochften Sonnenftandes folgen einige Beit nachber erft am beutlichften) und ichlieft Mitte Geptember. Um biefe

Beit berrichen porguglich Gub= und Guboftwinde und felbft die Rachte bleiben nicht felten fo erftidend fcmull, daß fie 400 und am Morgen nur ausnahmeweife 300 zeigen. Lettere Temperatur gilt bann icon fur fuhl. Mitte Mai entlaben fich in Bornu gewöhnlich Die erften Gemitter, begleitet von beftigen Sturmen; ba aber ber Boben gu biefer Zeit ganglich ausgeborrt ift, fo wird bas Regenwaffer, bas in Tropfen von 1 Boll im Durchmeffer fallt, anfänglich fcnell aufgefogen und verurfacht gunachft feine Unannehmlichkeiten. Die heftigen Blibe bagegen richten nicht felten unter ben Berben erheblichen Schaben an. Much Menfchen werden häufig erichlagen. Bei langerer Dauer ber Regenzeit verwandelt fich aber bas überfattigte Land bei feiner flachen Befchaffenheit weit und breit in einen See und unendlichen Sumpf. Der Bind, fortwahrend feucht und brudend beiß, geht allmälig nach Oft und Gudoft über, bis im September die Regenguffe nachlaffen. Bahrend ber übrigen Jahreszeit - mabrend bes fogenannten Bintere - ift gwar die Sibe etwas weniger ftart, die Trodenheit aber befto troftlofer. Der Bind meht bann porherridend von Rorboft, und ber Simmel ift faft ununterbrochen flar. Um Tage fteigt bas Thermometer meiftens nur bis gegen 300 C., mitunter werden die Rachte fogar empfindlich fuhl, und die Luft hat bann gegen Morgen nur 18 - 200 C., ja noch weniger.

Dr. Bogel traf es, wie gefagt, fo ungunftig, bag er gerade mitten in ber burrften Jahreszeit, im Januar, am Tfad anlangte. Er fand beshalb bas Land auß= geborrt, verfengt, nicht viel freundlicher als die Bufte, welche er verlaffen hatte. Die Rarawane lagerte am nördlichen Ufer des Romadugu Baube, gegenüber bem Städten 30 (Deu). Sier ftand er an der eigentlichen Grenze bes Reiches von Bornu, und bem Gebrauche gemaß mußte von bier aus bem Berricher bes Landes die Meldung der Anfunft gemacht und von dem Statthalter bes Ortes 20 bie Erlaubniß gebolt werden, die Grenze überfchreiten gu burfen. Rur 3-4 Meilen öftlich von diefen Stellen ergieft fich ber Romadugu in den Tfab, die Strafe nach Ruta führt alfo an der Beftfeite bes Gees entlang, nachdem fie nordlich vom Romadugu bas Land Ranem theilweise burchiconitten bat. Ranem breitet fich am Nordufer bes Sees aus und fiont im Nordoften an Borgu, im Often an Babai. Rurg por Jo begegnete Dr. Bogel einer nach Feffan giebenden Rarawane und benutte biefe gunftige Belegenheit, um, auf dem Bferbe figend, mit Bleiftift einige Beilen an ben englifden Ronful G. B. Gagliuffi in Murfut gu fdreiben und ibm feine gludliche Untunft an ber Grenze von Bornu gu melben :

"Rabe bei Den (30), zwei Tagereifen von Rufa, ben 3. Januar 1854. Geehrter Berr!

Wenn diefe Zeilen Sie erreichen, geben Sie gefälligft bem Ueberbringer einen Dollar als Belohnung. 3ch befinde mich gang wohl und ebenfo meine Begleiter. 3d babe blos zwei Rameele auf bem letten Mariche verloren. Saben Gie bie Bute, bem Colonel herman gu fdreiben, daß ber Tfab- See nur 800 engl. Fuß hoch über bem Meeres = Rineau liegt; Die Bufte ift viel bober, überall wenigftens 1200 Fuß. Grif bei Belagbichiferri (Beere Rafchifery bei Denbam) fällt fie auf 900 Fuß.

3ch empfehle mich Ihnen angelegentlicht, lowie meinen Freunden in Triel, England und Deutschlasse. Sie werben bereits von ber Revolution in Aufa und bem Tede bes habich Beicht, fonie bes Scherif von Sinder gefort haben. 3ch bin versichert worden, daß ber neue Scheith von Bornu mich freundschaftlich embanaen wirt.

Bir werben fpater Naberes über die politischen Birren berichten, welche Bornu damulä gerrütteten, und werfen, während die Karawana an der Greng des Landes anhält, einen Blick auf bas genannte Land Kanem, da dies jum Ber-

ftanbnik ber Geidicte Bornus nothwendig ift.

## Ranem, das Land nordlich vom Tfad.

Der westliche Theil Ranems besteht theils aus bem tiefgelegenen fetten Marich = und Thonboben, ber die Umgebung bes Tfab bezeichnet, theils aus magigen Sanddunen, die fich nordlich nach ber Bufte gu fortjeben. In ber trodnen Sabredgeit borrt ber flache humusboden bis gur Steinbarte aus und gerfpaltet fic ftellenweise in tiefe Riffe; beim Steigen bes Tfad und beim Gintritt ber Regenzeit bagegen werben weite Streden mehr ober weniger überichwemmt und unwegigm. Diefelben vermandeln fich bann entweder in Gumpfe, gunftige Tummelplate für Flugpferde, ober in gradreiche, üppige Biefen, auf benen Buffel, Glephanten und Antilopen : Arten weiben, (Giebe bas Bild G. 161.) Diefe weiten Flachen wurden fich vortrefflich jum Reisbau eignen, wenn ber politifche Buftand bes Lanbes überhanpt einen friedlichen Aderbau gebeiben ließe. Das Ufer bes Gees ift febr veranderlich ; nicht nur, bak ber Stand bes Bafferfpiegels je nach ber Sabres: geit außerordentlich abweicht und in ben trodnen Monaten meilenweite Streden bloglegt, über benen fonft die Fluten fpielen, - an vielen Stellen bilben fich auch neue Schlammbante und burch Bimabme berfelben flache Infeln, mabrend andere Stellen fich wieder gufammenfeben und ihre Bewohner burch bie gubringenben Gemaffer gur ichleunigen Flucht und gur Berlegung ibrer Bobnftatte gezwungen werden. Co mar Dr. Barth 1851 bei Raegimi über ausgedebnte Rladen bes icon: ften Biefenlandes gezogen, welche zwei Jahre nachher fammt ber letgenannten Stadt unter bem Bafferipiegel lagen. Der nene Ort besfelben Ramens, ben Dr. Bogel berührte, mar weiter weitlich auf ben bober gelegenen Sugeln gebaut morben.

Muf den eiwas erhabenein sandigen Sirceden erhält das Getiet mehr ein heie eachnliche Aussiehn und bedeut sich mit turzen Gräsern und Gestrüpp, über welches sich bie und da einzelne Mimosenkämme schattenspendend erheben. Doch auch bier wird die Einsternissellt oft durch Thalsentungen unterbrochen. Diese Resslet des siehen gewöhlich auf ihrem Grunde hiereichende Seuchsigheit, so das sie siehe gewöhlich auf ihrem Grunde hiereichende Seuchsigheit, so das sie siehe stresslich aum Andau won Weigen und Sorghum eignen. In alter Zeit voren sie meistens auch zu diesem Iwoede benutzt und an ihrem Nande lag gewöhnlich ein Dorf ober eine Stadt; jest liegen sie dagegen salt durchgänzig brach und unbenutzt und von den Wohnungen der Wenschen führ durchgänzig brach und unbenutzt und von den Wohnungen der Wenschen sieherten siehener ober arbeiter seinen Stadt und under einstellt währleben. Einer er der arbeiter Seen,

die zur Zeit des Hochwassers mit dem Tsad in Berbindung treten und zur trochen Rabredgeit auf ein Minimum ausammenidrumpfen. Re nach bem Stante bes Baffers verandert fich auch die Befchaffenheit bes lettern. Der Boben enthalt namlich in mehreren iener Ginfentungen etwas Ratron, bas burch ben Regen auf: geloft und bem Tumpel jugeführt wird. Rimmt bas Baffer nun feinen niedrigften Stand ein, fo ift ber Gebalt an Salg bem Gefdmade beutlich bemertbar , beim Sodmaffer veridmindet berfelbe aber fo vollständig, bag bas Baffer burchaus fuß und angenehm ericeint. Das Galg ift überbandt in ber Umgebung bes Tigb: Sees eine fo feltene Sache, bag es jum großen Theile aus Afche bargeftellt wirb. Es ift bies Salgfieden vorzugeweife ein Erwerbezweig ber Budduma, ber Bewohner ber Tiad : Infeln, und fie verwenden bazu bie Burgeln bes Galafaperftrauches (Capparis sodata), ber bas flache Seeufer auf weite Streden bebedt. In ben ermabnten Thalfentungen bat fich , feit fie von ben menfdlichen Bewohnern verlaf: ien worden find, die völlige Bilbnif wiederbergestellt. Dimofen und Atagien verichiebener Art, aber fammtlich mit Dornen bewehrt, verflechten fich ju Didichten, über welche fich Schlinggewächse in üppiger Menge bingieben und bie Undruchbring: lichfeit vermehren. Rornubaume und Sabiilibi (Balanites aegyptiaca) icauen über Die niedern Gebuiche bervor und bas Dumpalmengeftrupp bat mit weithinfriedenden gaben Burgeln Befit von ben Fladen genommen , Die ehebem Beigenfelber bilbeten. Gleichzeitig find auch Die urfprunglichen Berren ber Bilbnik beim Beggange bes Menfchen wieder in ihre Rechte getreten. Gforpione lauern in unangenehmer Menge unter bem Geftrupp und Burgelwert und machen Jagd auf die ichmadere Aufettenwelt; Stednunden umlagern wolfenabnlich die Tiad: Ufer ; Schildfroten fdieben fich langfam nach ben Rrauterfleden ber feuchten Stel-Ien ; Schlangen find feineswegs felten. Gine goldgrunfdillernde Art tommt vor, Die 18- 20 Guft Lange erreicht und fich an ben Baumaften aufbanat, um porbeis paffirende Thiere zu umftriden.

So angenehm also jene Dictiste in den Thalfentungen für den Reifenden ein müssen, die ihm Schatten und Wasser gewähren, dem Pstauzensammter auch noch vieterlei Ausbeute au unbetannten Arten versprechen mögen, so gesähre lich ist andererseits auch der Ausenthalt in ihnen. Am nemigken eignen sie sich Regerptschen mährend der Nacht, dem Konen und Leoparben lageren in den Wornendicksten in Gemeinschaft mit Honnen und behaben bei einbrechender Dunktelbeit die Williams burch improvisiter Kongerba.

Der öftliche Theil bes Landes Kanem übertrifft ben westlichen bei weitem an Broechfelm, Songel und Sallefungen folgen fich hier wiel bichter und bie ersten erreichen bei der ansichtlichen Sobe von 400 — 700 finß stellenweise auch schrofere und nalerische Sormen. Gingelne jener Thäter bestien ansichnliche Ausberung und werden zur Agenzeit von einem Bache burgfreiest. Der Ackerbau sie bier in ausgebreiteterer Weise vor einem Bache burgfreiest. Der Ackerbau sie bier in ausgebreiteterer Weise vor handen und an bem Rinnsal bes Gewössers den bestien geseich und bezeich gestellte bereichte der Bestieden gestellte bestieden festen der Bereichte der Bereichte der der Bereichte der Bereich

Noch rathfelhafterer Natur ift bas langfte und öftlichfte jener Thaler, Die nach bem Tfab Gee ju an beffen Norbfeite munden , bas jogenannte Babr el Ghafal

oder Burrum, ein sandiges, breites Babi, mit reichem Baumwuchs geschmüdt, das sich tief nach Borgu binein erstreckt. Man ergählt von demisselben, daß es sich Mas Talabe ese nach dem Aroben zu senst und beshalb ehrebem vom Sea aus zur Kutzeit unter Wasser geseth worden sein. Erst im haten Zeiten habe sich die Berindungsfrelle zwischen See und That durch Sanddinen so weit erhöht, daß dem Wasser et finden und Sala burch Sanddinen so weit erhöht, daß dem Wasser et finden aus Sala und schaffer der Eintritt verwehrt verbe. In diesem Thale gewinnt man Sala und schaffer der Genation und von die einen Peise von Borun weiter gebräckt wied. Nach sie ne uropäisser Reisenker war so glüdslich, die zu dieser interessanten Stelle vordringen zu können , auch Dr. Bogel gelang es nicht, so lebhaft er auch den Wansch dauch hegte und sich darüber in einem Briefe an Dr. Betermann aussprach.

Die Bewohner des Landes Kantem find gegenwärtig vorzugsweile auf gliebzucht angewiesen, da der Alderbau ihnen trob ber gunftigen Beigassendien des Bodens bei der bertschenden Zerrättung nicht Sicherheit des Ertrags genugsendhrt. Sie sind theils eingeborne Kantenbu oder sammertendete eingewarter Eine Moulden ihnen baben sich dere auch eine Augabl Buddumg, Bewohnet ber Ser-Insiehen und Schau-Araber angesiedelt und der unrusige Araberstams er lielba Eilum spielte eine Zeit lang bier eine bedeutnebe, obsiehen weige

fegendreiche Rolle.

In fruben Beiten mar Ranem ein Reich von größter Bedeutung, 3m 9. Sabrhundert unferer Zeitrechnung gelang es einem Manne Namens Gfaef, ber ju bem libbichen Stamme ber Berboa geborte, fich in Ranem ein foldes Unfebn ju verichaffen, baf er die bafelbit mobnenben verfchiebenen Ranembu ., Tibu: und Berberftamme unter feiner Berrichaft vereinigte. Geine Frau ftammte aus Metta. Bereits im Jahre 1086 ward burd ben Ronig hume, einen Sprokling bes Beidlechts bes Sigef, Die mubamedanische Religion bier eingeführt und ber lebtgenannte Fürft felbit ftarb auf einer Ballfahrt nach ber beiligen Stadt Metta. Die Residengstadt ber Ranembufurften mar Itd jinice, jest ein unansehnliches gerfallenes Doriden in Ditfanem. Bon bier aus unterhielt man einen lebhaften Bertebr mit ber Rufte über Reffan, und Ronig Dunama (ber 1098-1150 regierte) bezog von Tripoli ansehnliche Mengen von Bferben und verwendete biefelben, um eine möglichft ftarte Reiterei ju grunden. Er felbft machte brei Reifen nach Arabien und erregte Die Giferfucht und bas Migtrauen ber Aegopter in bem Grade durch feine Unternehmungen, daß fie ibn bei feiner Durchreife ermordeten. Gludlicher als er bebnte Sfelma (1194-1210) feine Dacht aus. Er mar ber erfte ich marge Ronig; feine Borganger batten bellfarbig ausgeseben wie bie Uraber. Befonders gelang es ibm durch bas Freundichafteverhaltnig, in welchem er zu dem Furften von Tunis Beni Safig ftand, feinen Ginflug über Die Buften: gebiete auszudebnen und zu befestigen, fo baf es einem feiner nachften Rachfolger, Duna ma ober Uhm ed genannt (1221 - 1259), bereits gelang, bas Ronigreich Ranem bis über gang Feffan und Badai auszudehnen. Geine Sauptftarte bestand in einer bodit gablreichen gutgeubten Reiterei, und es wird ergablt, bag er 41,000 Mann gu Rog in feinem Beere gegablt babe, eine Babl, bie trot ihrer auger:



Districtly Charles

ordentlichen Bobe doch nicht übertrieben ericheint, wenn man die gegenwärtigen Ruftande in Bornu bamit vergleicht. Unter ben Belbenthaten Abmed's mird befondere ber fiebenjahrige Rrieg bervorgeboben, welchen er gegen bie Tibu führte und ber mit ber Unterwerfung ber lettern endigte. Gublich reichte bas Gebiet diefes gewaltigen Berrichers bis weit jeufeits bes Tfab, öftlich bilbete ber Ril, meftlich ber Rowara (Riger) bie Grenge. Bon bemfelben Berricher wird aber auch berichtet, bag er gleichzeitig bie erfte Beranlaffung jum Berfall bes Reiches und jum Untergange ber Donaftie gegeben babe, indem er ben "Talisman von Bornu". ein verfiegeltes Badtigen, geöffnet habe und ber befreite Damon von ba an unausgefett umbergezogen fei, um allenthalben Emporung, Ungufriedenheit und Ungeborfam zu erregen. Es icheint biefe Sage mit ber Ginfubrung ber mubamebanis ichen Religion als Boltereligion in Berbindung zu fteben. Bis dabin mar biefer Glaube mehr hofreligion gemefen. Rach Ahmed's Tote begannen für bas Reich Ranem ungludliche Zeiten, von benen es fich nie völlig wieder erholte. Bunachit murben bie Ranembu lebhaft angegriffen burch ben Bolteftamm ber Gfo ober Sfeu, welcher im jegigen Bornu gwifden bem Romadugu Baube und bem Schari wohnte, Der Ranembutonia Sfelma, ber im Anfange bes 14, Sabr: bunberte lebte , ward , fo ergabit die Sage , burch eine ungludliche Mutter, welche er fcmer beleidigt batte, verflucht, und in Folge biefer Bermunichung fiel nicht nur er felbit burch bie Baffen ber eindringenden Gio, fonbern es blieben and auf Diefelbe Beife feine vier Cobne, Die ihm in turgen Beitraumen folgten.

Raum hatte man etwas Rube vor biefen Drangern im Gudweften erlangt, als von Often ber ein neuer Feind aufftand. In der erften Salfte bes 13. Jahrhunderts mar nämlich ein Bring bes Ranembubaufes nach ber Landichaft Fittri gefloben und batte fich bort in bem Thale el Batha, bem fpatern Babai, eine Berrichaft über ben Stamm ber Ruta gegrundet. Seine Rachtommen, Die Bulala, griffen ben Ranembutonia Daud 1380 und beffen Nachfolger fo bartnadig und mit fo autem Erfolg an, bag fich Mbu Batr Linnatu, ber 1394-1398 regierte, genothigt fab, feine Refibeng von Mojimie meg nach Ragha gu verlegen. Es ift bies ein milbes Bebiet von gegen 10-12 Meilen in Bornu, amifchen Udje und Bubicheba gelegen, bas jederzeit von folden, Die eine Riederlage erlitten hatten, benutt morben ift, um wieder neue Rrafte gu fammeln. Bom Jahre 1400 an folgt nun eine Beriode ununterbrochener Burgerfriege und manchfachen Glends. Debrere Ronige wurden ermorbet, andere irrten flüchtig umber; nie tehrte für Ranem ber ebemalige Bobiftand gurud. 3mar unterwarfen fich fpatere Ronige bon Bornu, berfelben Donaftie ber Claefi angeboria, Ranem wieder und machten es, 120 Nabre nach bem Berluft, gur tributpflichtigen Proving, niemals ichlugen fie aber ihre Refibeng bafelbft wieder auf. Sie brachen gwar burch mehrjahrige Rriege bie Macht ber Bulala, maren aber fpater felbit zu fdmad und energielos, bas Gebiet gegen bie von mehreren Seiten brangenden Zeinbe genugend ichuten ju tonnen. Bon Often ber behnten Die Berricher Babais ihre Macht mehr und mehr aus und bas ungludliche Land mard jum emigen Bantapfel zwijden biefem jugenblichen, fraftigen Reiche und Bornu, ber fintenben, altereichmachen Dacht. Bon ben Infeln

im See unternahmen die Budduma in ihren leichten Booten Streifzuge und Ueberfälle und führten Bich und Denichen als Gefangene fort, von Nordweften ber endlich brangen bie Quarite unausgefest por und plunderten bis tief ine Innere bes Landes , die Ortichaften verbrennend und Bieb und Menichen mit forticblep: pend. Bum Ueberfluß hatte fich bor wenigen Jahren bier noch ber mehrfach von und ermannte Araberftamm ber Uelad Gliman feftgefest und unternahm feine Raubzuge gegen die Tuarits von Mir. Den Ergablungen ber Gingebornen aufolge follen die Uelad Sliman den Tuarite binnen zwei ober brei Jahren 30,000, ia nach ben Ausfagen Anderer foggr 50,000 Rameele abgenommen baben. Der gange Unterbalt ber Tuarite von Asben beruht aber, wie wir bei Beidreibung ienes Landes ermannt haben, auf ihren Rameelen, die fie bes Salgtransports wegen bedürfen. Fur bas ron Bilma entnommene und nach bem Guban geführte Sals verfchaffen fich biefe Berberftamme bann bas jum Leben nothige Getreibe, fowie die übrigen Mittel gur Befriedigung ihrer Bedurfniffe. Daburch , bag bie Araber ben Tuarite Die Rameele in jenem großartigen Dafftabe megnahmen, gwangen fie biefelben, entweder auszuwandern und ein Land aufzusuchen, bas ihnen burd fruchtbaren Boben binreichend Lebensunterhalt gewährte, ober mit gewaffneter Sand ihre Berben ben Raubern wieder ju entreigen. Die Tugrits mablten bas Lettere. Dbicon gwifden ihren einzelnen Stammen für gewöhnlich mancherlei Streit, Gifersucht und gebbe berricht, vereinigte fie biesmal bod ber gemeinsame Reind und fie brachten im Nabre 1850 ein Beer von minbeftens 7000 Mann gufammen, von benen eine Ungabl gu Bferd, Die andern gu Rameel beritten waren. Die Uraber hatten unter ber Unführung bes fühnen und entichloffenen Bauptlinge Mubamed etwa 900 - 1600 Mann unter ben Baffen, mit benfelben aber eine große Ungahl Bulfevoller aus anbern Stammen vereinigt. Anfanglich bezogen fie bei ber Radricht , daß die Relowi rufteten, ein fo gut befestigtes Lager bei Restaug am Ufer bes Tfad , baf bie Relowi felbft ertlarten, fie murben nicht im Stande gemefen fein, ben Uelad Sliman etwas angubaben, wenn fie in ihrer Berichangung geblieben maren. Da fich bie Untunft ber Tuarite aber vergogerte, perloren die unrubigen Araber ben Glauben an bas Gerücht, ibre Sulfegenoffen entfernten fich mit ihrem Beuteantheil nach ihren Bohnfiben und ber Reft bes Stammes lagerte im Babi Alali in Ranem. Che fie es bier abnten, wurden fie von einer aroken Schaar Tuarits umringt und von allen Geiten angegriffen. Die Araber maren fast nur mit Klinten bewaffnet, Die ihnen im Reitergefecht beim fonellen Unfprengen , Abfeuern und Burudgieben gwar vortheilhaft, beim Sandgemenge aber nicht viel nüte maren. Die Relowi bagegen batten gufer einer geringen Angabl Alinten porzugemeife Speer, Schwert und Dold fur ben Gingelfampf. Beim erften Ungriff fielen gwar einige Tuarits, bann aber wurden die Araber übermaltigt und mehr als die Salfte von ihnen blieb todt auf bem Schlachtfelbe. Muhamed felbit ichlug fich, ichmer vermundet, mit bem Reft burch, foll aber fur; barauf burch ein Tibu : Beib , bas ihn erfannte , getobtet worden fein. Die fühnften und berghafteften Rampfer ber Araber maren gefallen und ber aus jungern und weniger tapfern Leuten bestebende Reft gerieth burd biefen Ungludafall in ein Abbangigfeiteverhaltniß ju Bornu. Der Befir von Bornu wollte fich ber ftreitluftigen Freibeuter ale einer Borbut gegen Die Tuarife und gegen Babai bedienen, gab ibnen einen Gold und veranlafte fie gu Ginfallen in die Oftprovingen Raneme. Die unter Badais Dberberricaft ftanden. Der Stamm mar aber burch innern Unfrieden gespalten, fo bag es bem Sauptling Rhat mit ben wenigen ibm treu gebliebenen Mann nicht gelingen tonute, etwas Erbebliches auszurichten. Als er auf jenem Streifzuge, bei welchem fich Dr. Barth und Overweg ihnen angeschloffen, einige Beiler verbrannt und einige Biebberben meggenommen batte, murbe er von ben Gingebornen, Die fich gefammelt und Berftarfung burch Reiter aus Babai erwarteten, gezwungen, fich möglichft fonell gurudzugieben. In ben Begenben Ranems, Die Bornn tributpflichtig und zu beren Schut Die Argber bestellt maren, bauften fie übrigens nicht viel beffer als in Feindes Land, plunderten Reifende aus, nahmen Bich meg und erlaubten fich alle möglichen Gewaltthätigkeiten, jo bag bie meiften Ortichaften fich felbit belfen mußten. Die einen gablten begbalb ben Tuarits eine jabrliche Abgabe, obicon fie von Amtleuten aus Bornu regiert wurden, die andern verftandigten fich mit ben Budbuma, noch andere fuchten fich mit gemaffneter Sand zu ichuben. Rurg nach ienen verungludten Unternehmungen nahm auch die Uneinigkeit ber Araber in bem Grade gu, bag ber gange Stamm feiner Muflofung entgegen ging. Die Achtbarften unter ihnen verzichteten auf bas milbe Rauberleben und legten fich auf ben Sandel. Undere ftrebten banach, wieder in ibre ebemaligen Bobnfite an ber großen Gorte gurudgutebren.

So liegt das fruchtbare Land Kanem noch immer im troftlofeften Zuflande ber Unschercheit und des Berjalles. Der Einwohner wagt es nicht den Alder zu bauen oder einen Fruchtbaum zu pflangen, obisson die Qutteln, wie erwähnt, hier gut gedeihen. Er kann nicht darauf rechnen, daß er das Getreide einente, das er fäct, und die Frücke, der er pflegt. Er muß fich begnigen mit Zem, was ihm die Serbe liefert, und hiets auf seiner Jut sein, dieselbe vor räuberischen leberfällen in dem Gehub der Kingmauern zu retten. Unter ginftigen weitigen lebenfällen in dem Gehub der Kingmauern zu retten. Unter ginftigen Belitischen Webschlichen Seis sind die Kanembu bald zu einem erfreulichen Webschande hinaufarbeiten. Sie sind ein webfgebauter, gutproportionister Wechgelaund bischap die finda und die Fanuen zeichnen sich von ehr beit und plump gestalteten Bestern von Bornn sehr vor und keinen ich vor den beit und der und geben der bereits früher (f. S. 16 u. 23) Alberes mitsetellt und Vernessen aben wir der eine mit den baben wir bereits früher (f. S. 16 u. 23) Alberes mitsetellt und Vernessen auch der eine mit den der eine mit der der eine mit den der eine mit der eine der ein der eine eine der eine der eine der eine der eine der eine ein der eine ein der e

Die bort befindliche Abbildung.

Durch bie Unifigerheit bes Gebietes find anch nicht wenige Staume gum Kusmandern nach andern, rubigern Gegenben bewogen worben. So hat find eine Abtheilung an bem Sibujer bes Tjad als Biehgüchter niedergeleisen, ber wir Iblier, fobalb wir unsterm Reighenben auf einen Ausflügen nach Rgornu und Maduari folgen, wieder Gegegen werben

## Das Königreich Bornn

beginnt eigentlich erft fublich vom Romabugu Baube, obicon, wie gejagt, bie weftlichen Theile Raneme am Rordnfer jenes Fluffes bem Ramen nach bagn gerechnet werden. Man mar eine geraume Beit bindurch in Guropa gu ber Deinung gefommen, ber Romadugu bilbe ben Abzugstangl bes Tfab : Gees, burch welchen letterer mit dem Riger in Berbindung ftebe, tropbem bag Deuham und feine Begleiter deutlich das Gegentheil in Bezug auf Die Strömung bes Fluffes mitgetheilt batten. Bur Regenzeit ift ber Romadugu ein febr ausebnlicher Fluß, ber bei einer Breite von gegen 50 Ellen 6-7, ftellenweise fogar 10-11 Fuß Tiefe befitt. Seinen bochften Bafferftand bat er Ende September. Bon jener Beit an beginnt er abzunehmen und nach menigen Monaten ift von bem mächtigen Strome nichts weiter übrig ale eine Angabl ungufammenhangender Baffertum: pel, die in trodnen Jahren ganglich verschwinden. Bur Beit bes Sochwaffers und Regens entwidelt fich an feinen Ufern eine rege Thatigfeit. Der fruchtbare Boden wird in fleine vieredige Beete getheilt und diese werden mit Beigen bestellt. Durch Schöpfrinnen bemaffert man diefe Fruchtfelber und erzielt baburch eine reiche Ernte. Die Bemaffer bes Stromes find reich an verschiedenen Arten von Gifchen, beren Fang gablreiche Leute, Die Bewohner mander Ortichaften ausichlieflich beidaftigt. Die Art bes Rifchfanges ift febr einfach. Der Rifcher, ber gewöhnlich nur mit einem leichten Schurg befleibet ift, binbet zwei große boble Rurbiffe an ben Enden einer Stange fest und fest fich reitend auf lettere. Co rudert er mit Sanben und Fugen, den halben Leib im Baffer und fein Ret ausbreitend, burch ben Muß. Dben am Rebe bat er Robrituden als Schwimmer befestigt, unten gieht er basfelbe burch Leberfadten, die mit Sand gefüllt find, in die Tiefe. Sobald fich ein Fifch in den Dafchen bes Rebes gefangen, gieht er benfelben beraus, tobtet ibn burch einige Schlage auf ben Ropf, Die er ibm mittelft einer fleinen Reule verfett, wirft ibn in einen ber Rurbiffe und wiederholt dies fo oft, bis ibn Die volle Ladung nothigt, nach bem Ufer ju fteuern, um feine Beute gu bergen. Bei geringerem Bafferstande, fowie in ben feichten, fijdreiden Sintermaffern bes Tfad treiben Die Frauen bas Fifchfangen auf noch einfachere Beife. Gie bereinigen fich zu vielen und veranftalten eine Urt Reffeltreiben, indem fie im Ornat Gva's in langer Reibe in bas Baffer maten und burch Blatidern und Schlagen Die Fifche bes umichloffenen Bedens fo nach bem Strande in Die Enge treiben, bag fie dieselben mit ben Sanden greifen und ans Ufer werfen tonnen. Fifcherdorfer aus leichten Strobbutten entfteben an ben Ufern bes Stromes, aufgebangte Rebe und Stangen mit trodneuden Gifden beforiren bie Umgebung berfelben. Befonders fcmadbaft ift unter Diefen Gifden eine Art Barbe, am intereffanteften aber eine Gorte eleftrifche Fifche von 10 Boll Lange , Die auf dem Ruden afchgrau, auf bem Bande meiß find und beren Schwang und hintere Gloffe roth gefarbt erideinen.

Allem Bermuthen nach ift ber eleftrische Fifch bes Romadugu Dieselbe Art

Bittermels (Malacopterurus electricus), ber ben Ril und bie Alune bes Meerbufens von Buinea bewohnt und in allen Aluffen Rordafritas einbeimifc ju fein icheint. Es find außer ibm nur noch zwei Gifcharten befannt, welche bie Fähigfeit befigen, einem lebendigen Gemitter abnlich Blibichlage gu entfenden: ber Bitterrochen und ber Bitteraal; letterer besonders burch Sumboldt's Unterfuchungen in Gudamerita berühmt geworden. Der Schlag, welchen ber Bitterwels ertheilt, ift gwar nicht fo fraftig ale berienige bes Rittergale, aber boch ftart genug , um ben Urm eines Mannes auf mehrere Minuten gu labmen. Die Ergeugung elettrifcher Stromungen, welche ben genannten brei Gifchen als Baffe verlieben ift, fteht feinesmege in ber Ratur fo vereinzelt und frembartig ba, ale man fur den erften Mugenblid geneigt fein burfte gu glauben. Jede Dustelbe: megung, jede Rerventhatigfeit innerhalb bes thierifden und menichlichen Rorpers ift mit Erzengung von elettrifden Stromungen innigft verfnupft. Ge ift alfo in biefen elettrifden Rifden eine allgemein porbandene Thatigfeit nur in besonderem Grade und eigenthumlicher form benutt und ausgebildet, gerade fo wie bei anbern Thiergeschlechtern andere Theile des Rorpers, Sufe, Borner, Babne, Stadeln,



ru Jungarde.

Schwanz n. f. w. mitunter in eigenthümlicher Beije zu Baffen umgeändert worden find. Das elektrische Organ des Zitterwels erstreckt sich zwische der Körperhant und ben Musteln als ver-

haltnigmäßig bunnes Gewobe, das wegen seines Anfehns mit einer Settlischleicht verwechselt werben fann. Es ift als eine unmittelbare Fortsetung des Arevoenspiems zu betrachten. In ihm liegen eine ungeheure Angahl winziger Blättigen binter und neben einander geschichtet, deren Substang in utchte von den angleichen heiter und neben einander geschichtet, deren Substang in utchte von dangleinzeller in hört und Kindemmar verfigieben ist. Diese Platigen Richten geschichten Bervere zusammen. Die Richtung des Schlages geht bei dem Abrierungles vom Kopf zum Schwanze innerhalb des Organes. Der Risch vertigen und die Verfigen und der bestehn Walten werden geschichten der einer Male mögen und zum Antocken der letztern dienen. Das Sichtigen ist, welches die Kreinende als erfelten Det in Bornn begrüße

Das Stadtgen 30, meinjes vie Acientem in serfiem Ort an Ontan achgete fen, bietet nicht viel Annehmidsfeiten dar, ja dem Europäer wird der Aufgett hatt innerhalb der Mauern besielben geradezu imerträglich. Um jede Sütte ichmeren Junderte von Aichen in der Somen und vertrein einen peitlich gründlichen Duit, der freilich dem Schwarzen im höchlen Grade appetitlich vorfommt, dem der Freilich dem Schwarzen im höchlen Grede appetitlich vorfommt, dem der Verwohner von Bernu, und in volchen Mengen sie von den Tibu. Rauembu und der Bewohner von Bornu, und in volchen Mengen sie von den Tibu. Karawanen nach Kauar transportiet werden, haben wir bereits Gelegenheit gehabt zu erröhdnen. Oanze Alide Aufliette kandern zur geeigneten Aufregeit nur mit

Fischen bepadt von Ort gu Ort, und das Bort, womit die Bewohner Bornus

ben Sifc bezeichnen, bedeutet foviel ale ,, die Speife" überhanpt.

Das Ueberfeben über ben Strom, fobald er namlich Baffer enthalt, gefdieht auch vermittelft der Schwimmfürbiffe (fiehe Abbildung S. 155). Drei, vier ober mehr Baar berfelben bindet man qu einer Aloke aufammen, legt bas Gepad auf diefelbe und fest fich felbft barauf. Einige Reger, auf gleichen Rurbisftangen reitend oder im Schwimmen geubt, fpannen fich mit einem Seile vor, andere schieben und transportiren Fracht und Mannschaft hinüber. Um meisten Schwierigfeiten vernriachen gewöhnlich die Rameele bei einem folden Flufübergange, und es toftet meiftens viel Dube, ebe man bie Thiere babin bringt, fich in bas ungewohnte Clement zu magen. Die frubern friegerifden Ronige von Bornu, welche ihr Reich bis Feffan ausgedebnt batten, benen baran liegen mußte, fich bie Strafe nach der Rufte offen zu halten, und die deshalb bereit maren, zu jeder Jahredzeit möglichft ichnell mit Beeresmacht nach Rorben aufzubrechen, bielten auf bem Romadugu eine Angabl Boote gum Ueberfeben in Bereitschaft, von benen jest aber feine Spur mehr vorhanden ift. Die frubere Erpedition unter Dudnen fette in folden Booten über, Die freilich von fehr plumper Bauart maren. Gie bestanben nur aus grob jugehauenen Blanten, Die man mit Striden jufammengebunben hatte. Damit bas Baffer nicht burch die Bohrlocher bringen follte, maren biefelben nothdurftig mit etwas Strob jugeftopft. Die Boote faßten je 20-30 Mann und hatten Sintertheile, die ben alten griechischen ahnelten. Babrend eines großen Theiles vom Jahre paffiren die Raramanen, wie gefagt, trodenen guges bas Flugbett und ichlagen wol gar gelegentlich ihr Lager in bemfelben auf, ba bie Umgebung von Jo ihnen nicht viel Angenehmes bietet. Es fteben zwar eine bubiche Angahl Tamarindenbaume in der Rabe bes Stadtenens und neben ihnen bilben Dumpalmen lichte Saine; bas Bermeilen unter biefen Baumen wird aber bem ichattenfuchenden Reifenden durchaus durch die Ungabl von Belifanen und andern Baffervogeln verleidet, welche auf benfelben niften und mit ihrem Unrath und ben Ueberbleibfeln ibred Frakes Alles ringgum verunreinigen und verpeften.

Der Sultan von Bornu schielte Dr. Bogel bis an die Grenze des Neiches (12 Meilen etwa) 150 Reiter zur Bewilltommung entgegen und drei Stunden vor kulta empfing den Antommenden, den man als Gesandten der Königin von Engsand betrachtete, der süngere Bruder des Sultans mit einer Armee von 3000

Mann Ravallerie.

Bon 30 bis Kufa ift die Gegend verhertigend flac und hier und da von einzelnen fruchtbaren Sentungen undmäßig hohen freundlichen Hügefügun unters brochen. Die bedochen, mit gelbbühendem Retem (Spartium juncaceum), unserm Besenpfriemen ähnlich, bestanden, wechselt mit Dumgestrüpp und stackligen vertüppelten Mimossen und Mazien. Jur nassen zupreszeit verwandeln sich die ernähnten Sentungen in Bussen. Jur nassen zu kultur von Getreibe und Bummolle benutzt, in der düren zeit aber, in welcher Dr. Boget diese Gegend burchzog, war saft nur der hälbiche Algant (Ascelpins gigantea) als lässiges Untrant vorhanden (siehe eine solche Pflanze auf Abbildung Geite 17 links im

Borbergrunde). Dieje baufige Bflange bat taum einen andern Ruben, als bak man ibre boben burren Stengel gu Dachiparren ober gu Baunen verwendet, gelegents lich auch wol aus einem jungern Afte eine Reifepfeife barftellt , indem man ibn aushöhlt. Das Mart giebt Bunder, bas Sols aber ift gum Feuerungsmaterial au folecht. Durch ben Mildfaft, von bem alle Theile bes Michur ftroben, wirb bas Gemache bochft laftig, indem berfelbe bem Banbrer nicht nur bie Rleiber beflect und verbirbt, fondern auch bas Saar ber Pferbe jo angreift, bak es ausgebt. In einigen Gegenden bes Sudan benutt man biefen Mildfaft, um bas bide birfebier mit bemfelben in Gabrung gu verfeten, und burd biefe Gigenichaft fonnte ber eingebidte Saft fpater vielleicht noch eine großere Bichtigfeit erlangen. Statt des Uffenbrodbaumes fonnte man ben Michur und neben bemfelben bas Dumpalmengeftrupp als Bappenpflangen fur Rufa vorichlagen. Ausgewachfene Dumpalmen (Hyphaene thebaica) finden fich bei 30 in giemlicher Menge. Gie erreichen bafelbft bie aufehnliche Dobe von 40 - 50 Rug und ibre nach Lebtuchen ichmedenben und eben fo ausfebenden Fruchte fpielen befonders in ber langen Kaftengeit bes Ramaban eine wichtige Rolle, Gublich icheint biefe Balmenart ben 12. Grab n. Br. nicht ju überichreiten, ift aber, wie wir bereits G. 123 angeführt baben, in den Thalern von Mir oder Asben baufig , besgleichen in Ranem und Borgo, fowie in einigen Gegenten bes nordlichen Sauffg. In ber Broving Surriculo in Bornu ift fie ber vorherrichende Baum. Man genieft nur die bide meblige Rinde ber Frucht, Die Samenterne werden in Rufa gu Spielfachen verarbeitet und bas Sola ber Stamme zu allerlei bauslichen Zweden benutt.

Weit mehr als die jo höcht einsernige Laubichaft um Anta zieht ben amtommenden Fremdling die eigentsümliche Pracht ved Hocks von Bornu an, welche
im in bem jattlichen Veitregere des Gultans entgegentritt. Die Reiterel des
Königs fit in Schwadronen von je 100 — 200 Mann eingetheilt, deren jede von
einem Huben und Anfgella, befehligt wird. Die schwere Reiterei träg lange
Röcke, welche zum Schub gegen Pfeilschiffe die wattirt find, und biere denselsen
undprere Toben (hemben) von verschieben Farben und mit mancherlei Zierusch
geschwidt. Die Kopfsecketung besteht in einem Belm, hönlich gienen, wie sie die
Ritter im Mittelalter trugen, dabei aber auß leichtem Metall gearbeitet und mit
den prastendhen Federn geschwidt. Auch die Streitressse ind in Anger auß bleden,
versschieden gescher geschwidt. Auch die Streitressse ind in Vernger auß bleden,
versschieden gescher Geschwidt. Dech gene blet fiche in Versche und beite verschieden gescher bleiben.

Der Ropf ift burd polirte Metallplatten geidust.

Die leicht Reiterei dagegen hat auf dem haupte weiße oder anders gefärdet leine Mitigen und ift mit je gwei oder brei gelfleimmennen Toene hefteidet. Die Offiziere haben außerden noch einen Burnus, den sie gern malerisch über die Schultern werfen, je daß verziglisch das dunte jelebne Gutter desslichen gum Bersche T. Die Leibwach des Gultans ist mit Jaiuten bewassinet und trägt rothe Jaden. Die Pferde der Krieger sind durchschnittlich von guter Rasse, wiele bertelben soan von wirtlicher Schniekt.

Convery Cools



Die Rouigeftrage (Dental) in Rufa.

## VI. Kuka, Hauptstadt von Vornu.

Dr. Sogel's Artunit in Kufa. — Das englische Sank. — Die Termiten. — Die fliegent augente Fischer. — Der Denal und ber Naft in Kufa. — Tracht ber Termebner. — Martfaggenflände. Gemife. Deft. — Befulligungen. — Jahmittel. — Pfeitich. Specifier. — Martfreigle. — Generalistigeit. — Jahreten. — Debenmagen. — Belfstitten und feite "Dechseitsfeiter. — Gefchichte Bornus. Abn Bafr. All. Gerig Anfahrmaki. Deft feit hand per Feltsta unter Litman. Euften Almeb mich Schie est Anneni. Tunana. Rampf gegen Bashirmi. Schiefts Omar. Muhameb Sjaleb von Bashir. Titt ab Under Schieft der Schieft der Schieft. Abs Andman.

m 13. Januar 1854 endlich jog Bogel in Begleitung der prahlerischen Reiterischar mit Trompetenischal den weichgelangenden Mauern Kulas entgegen, ward vom Sultan Abb e Rachman sehr freundlich empfangen und in der westlichen Stadt in dem sogenannten engissischen Saule eingaartiert. Begel selhierfreute ich der ber iten Gelundheit und hatte den Anfall von Gelbsuch, den er in Assenumma betomen, wöllig übertunumen, der Somen, der wom Matla auß mitsenonmmen hatte, war sehr fran angelangt und starb school ma Tage nach der Aufunti.

Das fleine Gehöft, welches Bogel bezog, war dasfelbe, in welchen vor ihm Barth und Dermeg gewocht batten. Die Stelle, wo es lag, ift auf dem beigegebenen Grundrif (S. 177) mit 7 bezeichnet, und man fiebt daraus, daß es sovol von Sublich neben Bogel's Wohnzimmer war ein größerer hofraum mit ben Rocheinrichtungen, am entgegengelehten Ende besielben befanden fich einige Zimmer, die ehebem Dr. Overweg bewohnte und die Bogel feinen beiben Begleitern Korvoral Church und Macquire zum Aufentbalt anwies. Eins berfelben ward zum

Schlafen und ein anderes als Broviantzimmer benutt.

Dr. Deetneg hatte in bem größern hofraum, in welchem man einen Brumen gegraben, eine Schicht Kalftein aufgefunden und diese benubt, um damit das Junere ber Gemächer zu weißen, wodurch bieselben ein behagliches Ansehn erhalten hatten. Leiber war außerdem gar nicht vorhanden, was ein gemüthliches Rochen möglich gemach hatte Rufa und bie Rachbarret am Tad haben vor ben andern Stadten des Sudan den wenig beneidenswerthen Borzug, daß sie mit einer unendlichen Wenge von Alben gesegnet sind. Bon Dielen ist in den Jimmern natürft ich nicht bie Roch und ber Getaub sie ben biefen Blacecistern. Kir das bestie nich nicht ben gebrach der bei bei der Blacecistern.

Mittel dagegen halt man häufiges Beichmieren bes Fußbobens und der Mände mit irficien Auflodinger. Augerbem wimmelte es im englichen Saufe von Bangen, die vielleicht durch die Europäer felbimit den Pückern und Effetten eingefaleppt worden woren. Diefe widerwärtigen Thiere find übrigend in Vornu durchaus keine Seitenscht und die Reger hälten den Gerad der felben für a erwaitige Eine der Gelienheit und die Reger hälten den Gerad der felben für a erwaitigt. Gine der schlienheit Auflagen ist die Termite, die sogenannte weiße Ameile, von weicher eine Art is der keinetert golft lang wird und ich dorntadig in den Wohnungen einmittet.

Im Boben legt ein folder aus vielen Taufenben bestebenber Termiten: ichwarm feinen Bau an und vergrößert ihn in bemfelben Grabe, wie die Babl ber Bewohner madit. Bon bier aus fubren nach allen Richtungen bin unterirbifche Gange, die fich in immer fleinere Robren verzweigen und ben lichtideuen Thieren als Strafen bienen, in benen fie unaufhaltfam weiter bauen, obne gewöhnlich fruber bemertt zu merben , bevor fie bas Bert ihrer Berftorung vollendet baben. Borgugsweise arbeiten fie bei Racht und fleben bann mit ihrem Speichel Sand: fornchen, holgiplitter u. bgl. gufammen, baraus einen Tunnel bilbend, in meldem fie binnen einer Stunde mitunter mehrere Boll weiter ruden. Bewunderns: murdig ift babei bie Kabigteit biefer Thiere, die Gegenstande ausfindig zu machen. welche fie gur Speife lieben, und die geeignetften Buntte, an benen fie benfelben beitommen tonnen. Bei einem Roffer werden fie ftets an ber Stelle in den Boden eindringen, mit welcher er gerade auf ber Erbe rubt. Sie nagen fich unbemerft in das Solg und vergebren den Inhalt des Behalters, wenn er irgend fur fie ge: niegbar ift, ehe der Befiger vielleicht ihre Gegenwart ahnt. Befondere balt es fdmer, Buder vor ihnen gu retten, benn fie versuchen fogar gu aufgehangenen Begen: ftanden fich Bugang zu verschaffen. Dr. Bogel beflagt fich in feinen Briefen bitter über diefe Blagegeifter. "Alles Bollen: und Linnenzeug", fagt er, "zerfreffen fic, wenn es nicht auf bas befte verichloffen und vermabrt ift. Leiber maren fie auch an ein Bad von mir unterwegs gesammelter Bflangen gefommen , batten bas Papier gang vernichtet und meine Blumen bis auf 13 Arten gerftort." Auch Dr. Barth beichwert fich febr über die unerfattlichen Freffer , die ibm gelegentlich bas Mattenlas ger unter bem Saupte megfragen und mahrend bes Ausruhens ein Stud aus bem Burnus nagten. Gin Araber ergablte fogar Denham, er babe einmal auf einem Termitenbaufen geschlafen und babei batten die Termiten ibm feine fammtlichen Rleider vergebrt.

Wird ein Sang der Termiten beschädigt, so broben Dem, welcher die Glietung veranlaßt, ebenfalls Unannehmlicheiten. Durch den gangen Bau find
nämtich Indvielbuen vom besonderer Gestalt vertseitt, denen die Berteldigung des
Gangen obliegt und die man beshalb als Goldaten bezeichnet hat. Glieich bliud
wie die übrigen Arbeiter, dohen fie an dem bilden Bopie in par trätige Jangen,
mit denen fie ichmerzhofte Wunden beibringen können. Gie halten gewöhnlich
Das, was fie einmal gepadt haben, so hartnadig seit, daß man fie eber in Stüden
reigen tann, als daß fie es lossaffen. Deim Beginn der Regniget verwondeln
fich die bis dahin augentosen Theten bei der in geflügelte, mit Augen verjebene Justeten,
berechen in zalloften Scharen aus fierm Wange bervor und treiben in dieten weisen

Wolfen eine furze Zeit hindurch ihr Spiel in der Luft. Durch ihre Menge werben fie jeht ebenfalls eiger läftig, benn fie fallen dobet maffenhaft auf die Menichen und ibre Spiels berad. Die Reger juden dem leidigen Hebet dodurch noch eine gute Seite abzugewinnen, daß fie die Thiere haufenweise sammeln, töbten und zu einer Speile verarbeiten, die mit gefochtem Reis im Geschmad etwas Achnichfeit baben soll.

'Auch an ismarzen Ameifen fehlt es in Aufa nicht, und der Stich der einen Sorte ift so empfindlich wie derzeinige des Storpions, so daß der Getrossen un willfürlich auf ausschrieben. Die letzegenannten Thiere sind in großer Menge werhanden und sinden vorzäglich in den Fliegen reichliche Nahrung, wolche die Wohrungen in Aufa in entsehlichen Schwärmen besoltern. Geine theilweise Serminderung der summenden und jaugenden lästigen Gaste wird durch zwei kreine Gidechjenarten herbeigeführt, welche in den Wohrungen gänzlich einheimisch und wegen ihrer Nahrung wohrtelten in in. Mit unbeschrichtiger Geschwindzigten inden Mit unbeschrichtiger Geschwindzigten



Die fliegen

Die fliegenfreffente Gibechfe (Agama).

laufen biefelben an den Wänden hin und her und isnappen die Jufetten mit vielem Geschicht weg. Mitunter vergessen keide das heihalten und plumpen heras, und Dr. Begel erzählt in einem seiner Briefe, den er in der geschilderten Hitchicker. "Während ich diese schriebe, sind mir bereits zwei Eldechsen von der Dech heras auf den Köpf gestalten." Er entwarf von einen berlessen eine Zeichnung, die wir ungefähr um die Hisspische filte versteinert hier mitheiten. Die Beschreibung, welche er hinzusigte, lassen mit mortgetreu solgen, da Mr. Gray, Dieretro des zoologischen Departements im Britischen Museum, dem Zeichnung umd Weichreibung vorgelegt wurden, darüber sagt: das abgebildete Thierehen gehöre unstreitig war Aufman das aus "timme aber mit keiner einigen bis ist abgebilderen und beschreiben Aufman das aus "timme aber mit einer einigen bis ist abgebilderen und beschreiben kund der in der wirder der Farben gewöhre leiber deshalb nicht die gehössten Bercheile, da die gehössten der Farben gewähre leiber deshalb nicht die gehössten Bercheile, da die leiche der Aufman der wirder gemach werden sie, den der met getrochnete oder in Spiritus besindliche Eremplare zur Bergleichung vorlägen, bei denen die Kreben fich verkom sich einen die Kreben fich verkom fich verkom fich verhauf der denen die Kreben fich veränder tätten.

## Fliegenfreffende Gitechfe.

Länge 11" 6" (es finden fich Eremplare bis 16" lang); Breite 1" 4"'; Hobe bes Leibes 9"'; Deffinung bes Maules 10""; Ohr 216""; Ange 3"'; größte Schuppen am Schwange 2"'.

Farbe: Kopf rechgelb. Kehle rethgelb mit weißen Längsfreifen. Leib und Beine dunkelgrau. Schwanz ins Weißliche, dann in Nothgelb übergebend, endlich dunkelgrau. Die größern Schuppen weißlich. Bauch bellgrau. Der ganze Körper mit Schuppen bedeckt, nur der Bauch in glatt. Die Junge ist unbereglich; die Eibechse fängt die Fliegen schwappend und läuft nach ihnen mit unglaublicher Geschwindigkeit an den sentrechten Wänden hie und ber. Sehr harmles, kann indeß tichtig beißen, da die Kinnsaden mit kleinen Jähnchen beseht sind. Der Schwand bield fehr sein der

a eine ber größten Schwangichuppen; b eine folde vergrößert. Die harte Sornichuppe bebedt eine andere, Die von weicher Saut gesormt ift, so bag die

Schuppen etwa 1/5" von einander abfteben.

Das Thier findet fich in unendlicher Menge in Auta. Das Beibchen ift gang grau, mit einigen weißlichen Fleden am Ropfe, die in Reiben von ber Nafen-fpite ausgeben.

Dr. Begel judic fich in seiner Behanjung so gut einzurichten, als es geben wollte, und begann sofert seine Sammlungen zu ordnen und seine aftronomischen Beckachtungen zu reduciren. Leider ersind ert auch in Anda von dem Gefährten, den er bier tressen von den Erkhetten. Den er bier tressen wellte, Dr. Barth, nichts weiter, als voas er schon unterwegs gehört datte. Er sei, sogie man, nach Sector und Timbuttt ausgebrechen und tehre nicht wieder nach Aufa zurüd. Ihm einen Beten nachzusenden, war ganz ummöglich, und so war benn Begel ganz allein auf fich und auf die Julife ber beiden Expepture angewiesen. Er wartete, voll des freudigsten Gireck, die boe Ausgade, die er zich gestett hatte, baldigst sebern zu konnen, nur auf eine passende Gelegenseit und unternahm bis dahin steinere Ausflüge theils im Orte selbst, theils nach den Utsern des Tjad. Zu setzern verwendete er se 5—14 Tage.

aus denen man den Lehm jum Bau der Wohnungen entnommen hat. Innerhalb ese Thores wird täglich in den spätern Rachmittagsstunden, wenn sich die Hiebe etwas gemäßigt hat, ein kleiner Warft abzehalten, der freilich nicht fatt besucht ist, wiele Gegenstände gar nicht dietet und auf dem man die vorspandenen nur in kleinern Launktiäten und zu debern Beriefen erlangen kann. Der Hauptmarkt ist Wontags, gerade während der stättliche Sies zwissen 11—3 Uhr auf einem freien Blate vor dem Bestikore Getundrig fig. 1). Nitzgand ist eine Apand breit Schatten zu sinden, der Blah nicht im Ketheilungen geordnet, nach voelsien die verschiedenen Verfläsen fich vertkeilten, dabei aber von einer Menschennunge von 15—20,000 Versonen beledet. Zeder kauert sich mit seinen Waare hin, wohn er Vollag sich der von einer Menschennunge von 15—20,000 Versonen beledet. Zeder kauert sich mit seinen Waare hin, wohn er Vollag sich der von einer Menschennunge von 15—20,000 Versonen beledet. Zeder kauert sich mit seinen Waare hin, wohn er Vollag sich der von einer Menschen unterscheiden sie sich von dem Vollagern der anderen Staaten im Sudan: sie sind der der von ihn klegern der andern Staaten im Sudan: sie sind bestellt und plumper und von flärkeren Annochen z. Eis gilt auch vom "flösen Geschelde".



Fran aus Legen.

"Die hiefigen Damen", sagt Bogel, "find all Glovars. Ihre haure flechten sie mit einem unsenblichem Allemande von Butter in gablices fleine Böpfden, die in der Witte des Ropfes in einem Ramme vereinigt werden, der fäuschend einem Tragonerheim gleicht. Bisweisen tragen sie auch leine Lödden rund um dem Ropf berum, die die Grom und Gröge und, Dand bem gette, auch die Consisten gierer Spane haben, die eine Bohr maßeine und einer Eisenplatte hervorbringt. Die Borderzähne färben sie roth, die Edzähne som zu ber der betretzigen einer Eisenplatte hervorbringt. Die Borderzähne färben sie roth, die Edzähne som zu ben die Linken. Eie sommitten sie oden und von Arme und

wird, wenn sie den Mund aufthun. Sie schminken sich auch und zwar Arme und Gesich mit India 30, was ihrem Teint einen höchst lächerlichen blauen Ton giebt und jede Järtlichkeit, selbst einen verstohlenen handebruck für einen Europäer gang unmöglich machen würde."

Die feinste Gorte diefer blauen Schminke wird auf eigenthamlich Weife dargestellt. Man zerigneibet zu diesem Ivede eine alte blaue Tobe (hemb) in Streifen und fatbt sie zum zweiten Male; darauf grabt man ein Loch in die Erde, legt die Baumwollenstreisen sinein, etwas Schossunger dazu und bezieht est sich zweich werde, darauf eine fein auf 7-8 Lagen wieder öffnet. Die Stiden sind dann gewöhnlich so murve, das sie eben nur noch zusammenhängen. Sie werden getrodnet, zum jedesmaligen Gedraude eine Quantität der Schminke in einer Multachschade einenkonfagen.

Bei ben meisten Regeristämmen fit dag u noch eine jehr qualeolle Art de & Totowirens gebräuchlich, deren Formen die Heimat eines Jeden sogleich teuntlich machen. Die Art ber Bornuner fit besonders häßtich. Gie machen nämtlich zwanzig Schnitte oder Linien im jede halfte des Geschats, in der Richtung von der Eck de des Mundes nach dem Bintelin der untern Kinnlade und den Backenkochen, ein Schnitt geht vorn über die Stirn , sechs find an jedem Arm , sechs andere au den Beinen , vier auf der Bruft und neun an jeder Seite dicht oberhalb der Hifte Diese qualvolle Operation wirt dereits in der frühesten sindbeft ausgeführt und die armen Martyrer der Wode haben dann entsehlich zu leiden, da sie sich vor den

Unmaffen von Fliegen nicht retten tonnen.

Muf bem Martte von Kufa versammeln sich Bertreter aller Bölkerstämme des östlichen Bornn und geröhren so ein eigentissimliches buntes Bild von großem Juteresse. Die bewegen sich die schalen und zierlich gebauten Annenbu und balten Butter oder getrodnete Bisse seil, Leute aus Mafari beriern ihre Toben aus. Bubduma von den Igslein des Tjad-Sees haben Fleisch vom Fluspferde oder Beitschen aus ber Haut die Thieres zum Bertaus, Ambere bieten Dolchischen aus Krobolihgaut an. Schus-Araber, seit Jahrhunderten in Bornn einbeimisch, kommen mit schwerbepatten Lasteochien.



Tatowirte Frau aus Ruffce (nad Denbam).

mafrend die Royam, mabrideinlich frubere Bewohner Ranems, ihre Baaren auf Rameelen berbeiführen.

Ju ber Mitte bes Marttplates haben bie Aleimbander ihre mancheriel Sagen ausgetramt: Rieidungsfinde aller Art, humben aus ben verschiedenften Ländern flammend, Perfen von jeder Gestalt und Farbe, Lederarbeit, Buchjen aus gefärbtem Leder von verschiedenster Größe und Form, die dauerhaftelten aus Rindshaut gefertigt und von elegantem Aniefin. Rach dem Jeore der Stadt zu halten die Bertäuser von Baumaterial. hier lauft der Eingeborne salt Alles, was er außer den Ledmundlichen zur Errichtung einer Bohnung bedarf: Matten taum nachteht. Die mittlere Gorte ist aus Rody gestochten, und die siener Matur kaum nachteht. Die mittlere Gorte ist aus Rody gestochten, und die siener Matur von den Blättern der Dumpalme gearbeitet, dienen als Auterlage zum Schlafen. Staugen und Stöde sind aufgehäuse, wie sie als Gerüste bei den Etrohächern gebraucht werden; bei ihnen liegen die aus Rody gestochtenen Kranzgesimse und das geschnietes bost, welckes den Gipselfundp bildet.

An andern Stellen des Marktes find die Borrathe ausgebreitet und aufge-

fiell, welche jur Beitelbigung ber töglichen Pedurinisse bienen. Dier liegen lange Meisen von Vederfaden, bie das Getreibe enthalten. Diese Sade fin entweder so groß, daß ein einziger eine volle Ochsenlast bildet und in diesem Halle quer über das Thier gelegt wird, ober sie find paarweise zulammengeding, so daß is zule Beitelgitung eines Lassechen ober einen Rameels aussmachen. Weben den Dieseren, welche die Berrätie bierhet trugen, sind andere zum Schaden ober gum Verlauf beitelbig abstend bei Berrätie beitelt. Anneels sind mittuater bis zu hundert Sind debenso zuhreibe geschen der zum den in der gesche der geschen der gesch eine Progentie mehr der Buttafte bei ber der beitelbig das beitelbig absteile Besche. All beiere Bertauf gest durch bie Hande des Matters, ber seine Progentie je nach dem Auserus wom Käufer der Petraufer erches.

Gang besonders vermifte Bogel bier Doft und Gemüse. "Ben lebterm", jagt er, "giebt es mur Tomatums und Zwiebeln, von erstern ausger Wasser und Brod-melonen absolut gar nichts, nas nur einigennagen effoar ware, denn mit dem Becren, welche die Gingebornen bier genießen, würde man bei uns das Bieh nicht füttern können."

Denham ergablt, bag jur Beit feiner Unmefenbeit (1824) brei faure Limo: nien und eben fo viel Reigenbaume, Die in den Garten bes Scheitbegerogen murben, Das einzige Obst in gang Ruta gemefen. Die Zwiebeln find burch bie Araber eingeführt und werden auch nur von Diefen gegeffen, Die Ginheimifden verichmaben fie , obicon ber Genug Diefer Speife fich bei bem erichlaffenten Rlima febr por theilhaft erweifen foll. Das Sauptgetreibe, bas auf bem Martte von Rufa feil geboten wird, ift indijder Beigen (Sorghum, nicht Dais!) und Regerbirfe (Pennisetum typhoideum). Lettere mirb in mehreren fruber ober fpater reifen: ben Spielarten bier gebaut. Der indifde Beigen von Bornu ift vortrefflich und liefert ein weißes, moblichmedendes Debl, bas in Form bunner, pfannfnchenabnlicher Scheiben gebaden wird und fo bie leichtefte, wohlichmedenofte Speife für einen bort weilenden Europaer bilbet. Freilich ift ber Beigen nicht immer zu baben; noch feltener aber ift ber Reis. Man bringt nur die wenigen, durftigen leberbleibfel auf ben Martt, welche die Elephanten verichmabt baben, benu bei ben ungeordneten Berhaltniffen bes Landes fpielt jenes Riefenthier ben eigentlichen herrn und nimmt von ben Felbfruchten bas Befte für fich. Bur Beit, als fich Dr. Bogel in Ruta aufbielt, mar ber Reis jo felten, bak ibn nur ber Gultan als befondere Gunftbezeigung an bie Bornehmften gum Gefchent vertheilte.

Ledereien, die dem Marttbefucher geboten werden, find febr fparlich porbanben. Mitunter werden Erdmandeln verfauft, von benen man eine fuße und eine bittere Sorte bat; außerdem mehrere Urten Bobnen, besondere unsere gemeine Saubohne (Vicia Faba), die man gefocht feil balt; noch feltener finden fich einige Fruchte bes Rornubaumes ober die Beeren einer Art Judentiriche (Physalis), eber noch einige Datteln aus Raugr und etwas unfauber gubereitete fauere Mild.

Bei bem vorberrichend ernften Befen ber Bornuaner ift es nicht auffallend, bag wenig Ginrichtungen und Gebrauche vorhanden find, welche die Belufti: gung ber Marttleute bezweden. Rur ausnahmemeife findet fich einmal ein Taufend:



Bem. 4 Cermeilen find 1 beutfde geographifde Deile.

fünitler , ber als Schlangenbeidmorer fein Glud verfucht ; beffere Beidbafte macht ber Mallem, welcher, auf ben Aberglauben bes Bolfes fpefulirend, Diefem Roran: fpruche und Bauberfpruche vertauft. Das bumpfe Gemurmel, bas über bie Menidenmenge verbreitet ift, wird nur übertont burd bas gellente Bfeifen bes Barbiers, ber auf Diefe Beije feine Gegenwart anzeigt und feine Dienfte anbietet. MIS gute Mostemin laffen fich befonders die reichern Bormaner bas Saupt fo fabl raffren , baf auch nicht ein Barden barauf bleibt.

Mls Zahlmittel mar in früherer Zeit bas Bfund Rupfer, ein Rottel, in Gebrauch ; jest ift es gauglich außer Sitte gefommen und nur ber Rame noch geblie-Bogel's Reifen. 12

ben. Baumwollenftreifen von 3-4 Boll Breite und 3 Glen Lange tamen an feine Stelle. Bier berfelben gelten ein Rottel; 50 - 100 Rottel wiederum find gleich einem öfterreichischen Thaler, ben man in Ruta baufig fieht und bem an Gilber reis dern fpanifden Thaler vorgieht. Da bas Abmeffen ber Baumwollenftreifen gu viel Beit toften wurde , bedient man fich bei großern Gintaufen fertiger Bemben , beren Berth je nach ber Gute bes Stoffes bochft vericbieben veranschlagt wirb. Die geringfte Sorte, Die fich burchaus nicht zum Tragen eignet, gilt nur 6 Rottel, Die feinern Gorten bagegen fteigen bis ju 65 Rottel im Breife. Reuerdinge ift in Ruta auch durch ben Ginflug ber Großen bes Reichs bas Mufchelgelb (Rungoni, Rurbi, Rauri) eingeführt worden; acht Mufdeln tommen im Berthe einem Baumwollenftreifen gleich. Das Schwankenbe im Berbaltnig bes Rottels zum öfterreichifden Thaler wird burch die Spetulationen ber Bornehmen berbeigeführt. Bei biefer vericbiedenartigen Bezahlungeweise ift ber Sandel und Rauf in Ruta mit mancherlei Umftanblichkeiten verfnubit. Der Raufer befitt vielleicht Thaler ale Sablunge: mittel, ber Bertaufer will aber weber biefe noch Mufdeln annehmen, fonbern wunicht Baumwollenftreifen; ber Raufer ift alfo gezwungen, junachft Mufcheln gu taufen, biefe gegen Baumwollenftreifen umgutaufden und fo endlich bie gewunichten Gegenstände zu bezahlen. Die meiften Brodutte, welche ber Martt bietet, find beifpiellos moblfeil.

Dr. Bogel sagt durüber: "Das Fleisch, von dem man hier bei dem ganglie dem Felben aller Begetation leben muß, ift jehr billig. Für zwei Rähnadeln, hier etwa drei Pjennige werth, tauft man ein gutekhuhn, sir einen Speziesthaler einen größen Ohssen. Wir leben meist von Hühnern und haben nur zweimal in der Bode Schöbenftelisch, da ich von iedem Sadei wei Drittet verschenfen muß, im-

bem fich bas Fleifch nicht langer als anderthalb Lag halt."

"Letten Somnabend", figt er hingu, "hatten wir einen ungefeuren Klumpubding, ju dem wir die Rofinen von Tripoli mitgebracht. Wir sollten denselben eigentlich zu Welthnachten gegessen haben, wir waren aber gerade da in einer entsehlichen Wiste, die wir Wassermangel wegen in Parsorcemärschen durchtreugen mutten."

Bred ist in Borum ein unbedanntes Ding; als eine Art Grab basin bereitet man eine Sorte Rubeln, sowie eine Sorte diden Auchen aus Reis, Butter und Honig. Die Blätter der Ruta (Adansonia) und des Hohistisch verden zu Brühen und Pietisslauern verwendet, zu lettern auch sehr zern die flissenem bertenntet, zu fehren auch sehr zern die flissenies dertrontenen Kische kenutzt. Auch die Krucht des Hohistig und wieseinge der Dumpalme bilden einen Bestandtheil der Brühen als Gewürze. Etwa zwei Monate nach der Ernte, d. h. im November, ist das Gerteide am blüsglen, gerne des Borratse aufgezehrt ind, am steuerlen. Im Wittelpreise erhölt man sür einen Thaler der Dessendagung Hiele. Theurer als abs vorsin erwähnte Schachtvieß sind natürlich Laste und Reittssiere. Ein Laste och wird mit 2 Thalern Gegasst, ein Kameel der geringstem Sorte mit 4—5, eines der besten mit 15—20 Thalern. Für 6—8 Thaler erhölt man schon ein frastie.

eine icon und hochgebaute Raffe, welche fich befonders durch bewundernswürdige Musbauer auszeichnet und zugleich an bas einheimische Rutter gewöhnt ift. bas wegen des Stachelgrafes ben fremden Thieren burchaus nicht munden will.

Chebem murbe ber große Bochenmartt nicht auf bem angegebenen Blate abgehalten, fondern an einer tiefgelegenen Stelle (f. Grundrig Rig. 15) por bem füdlichen Thore, durch welches ber Weg nach Ngornu führt. Man verlegte ibn aber von ienem Orte, weil berfelbe feiner tiefen Lage wegen fich gur Regenzeit in einen tiefen Sumpf vermandelte. Jest benutt man jene Bertiefung bazu, um allen möglichen Unrath, tobte Laftthiere und Abfalle, ja mitunter fogar bie Leidname

von Stlaven binein gu merfen. Der Begrabnifplat fur Die Bewohner beiber Stabte befindet fich an ber Rordfeite ber Beftftadt (f. Grund: rif Rig. 17). Die Graber felbit befteben aus ziemlich flachen Gruben, in welche man die in Tucher gewidelten Tobten legt.

Außer bem Martttag ift es mahrend ber beigen Tageszeit in Ruta febr ftill, Die meiften Bemobner halten unter ihren Schattenbadern Mittageruhe und tommen nur in den fühlern Morgen: ober Abend: ftunden gum Borfdein. Das gewerbliche Leben tritt überhaupt in biefer Stadt febr gurud. Go befindet fich 3. B. bier nur eine einzige Farberei. die noch bagu in giemlich ichlechter Berfaffung ift.

Rum Blaufarben der Beuge ver= wendet man vorzugeweise eine bem Indigo verwandte Pflange, die gif = tige Tephrofie (Tephrosia to-



Die giftige Tephrofic (Tephrosia toxicaria).

xicaria), einen Salbstrauch von 2-3 Fuß Bobe, ber fußlange Blatter mit 18 - 20 Baar Fiederblätten tragt, von benen jedes einzelne anderthalb Boll lang ift. Seine Bluten find blutroth und etwas weißlich gezeichnet und wie beim Indigo fcmetterlingeformig, b. b. benen ber Bobne und Bide abnlich. Gine folde Farberei besteht gewöhnlich aus einer etwa brei Fuß hoben Plattform aus Lehm, welche vierzehn Locher ober Topfe bat. In Diefen Topfen bereitet man eine Mifchung von den Blattern der Tephrofie ju und legt bie ju farbenden Gemander binein. Je nach bem Grade ber Farbung, ben fie erhalten follen, lant man fie 1 - 7 Tage barin liegen. Gind fie banach getrodnet, fo werden fie burch Rlopfen mit bolgernen Schlageln geglättet.



Grundrig einer butte in Rufa.

mauer umgeben. Rr. 1 ift bie größte hütte und bildet das Borgimmer ober die Eintrittöhalle. Eine eisennige Thir von 3½ July Hobe und 16 Joll Breite sührt in biese hütte, welche das tägliche Geschäftsjimmer bes Mannes ist mus den aus farten Zweigen geschoftenst und bid mit Then überzogenes Lager als Aubeplächen bei Tage und Nacht enthält. Rr. 2 und 3 sind Bohe nungen der Frauen, jede mit zwei Lagerplähen ähnlich dem beschriebenen. Rr. 2 ift in beiben die Golaffiele bes Mannes, diejenigen der Frauen sind besche und berer garbeitet. In der hütte zur Rechten stehen auf einer erhöbten Thombant vier Töhe von verschie-

bener Große. Die Thuren tiefer Frauengwinger find mitunter außerorbent: lich flein und haben manchmal nur 2 Tug bobe und 10 Boll Beite. Fenfter find naturlich nicht gebrauchlich und alles Licht fallt nur burd bie Thuröffnung, Die fajt bagu beftimmt gu fein icheint, die junge Chefrau für immer ohne allen weitern Berichluß ju Sanje gn halten, nachdem fie als Jungfrau fo gludlich gemefen ift, fich hindurch gu gwangen. Gelbit in ten beffern Bohnungen ift bas Sausgerathe von größter Ginfachbeit. Es finden fich gewöhnlich nur noch im Sofe eine große Urne fur bas Baffer (4) und eine noch großere fur bas Rorn (5). Man ichepit aus dem großen Rruge bas Baffer mittelft Ralebaffen (Rurbisichalen), Die man in der Rabe Des Tjad und Romadugu wild machjend antrifft. In einem Bintel der Sutte I und der Umfaffungemauer ift die Rochstelle (7). Dr. 6 ift ein Sinterpfortden, burd welches die Frenndinnen ber Frauen eintreten. Rur wenige Bornehme bejigen eine Lampe , die aus Gijenbled gemacht ift und mit Rindstala ge: fullt wird. Roch feltener ift Geife und besbalb lagt bie Reinlichfeit ber Bewohner febr viel gn munichen übrig, tropbem daß fie als Dubamedaner gu taglich mebrmaligen Bafdungen verpflichtet find. Die Bobnungen armerer Leute find mit

Robrgaunen eingebegt, welche je nach ihrem Alter bellgelb ober buntler bis gum Schwarg gefarbt ericheinen und durch die verschiedenen Grade ihres Berfalles bem Gangen ein maleriiches buntes Uniebn verleiben. Dasielbe gilt von ben geringern Butten aus Schilfmatten. Much norblich und fublich von beiben Stabten liegen eine gange Angahl Landguter von abnlicher Bauart gerftreut und beleben in etwas die Ginformiafeit ber Gegenb.

Abgefeben von biefem eigentbunlichen Boltsleben bietet Ruta bem burch eine lange Buftenreife ericopften Guropaer leider febr wenig Erquidendes. Bogel ichreibt: "Rufa ift ein trauriger Aufenthalt, ichmubig bis gum Erceg, Die Luft fortmabrend mit feinem Thonftaube erfüllt, fo bag man Rachts bie Sterne faum feben fann, das Baffer voll Burmer und Infeften aller Art, Die Sibe faft uner-

traglich und die Umgebung eine weite. baumlofe, unabfebbare Cbene, ber nur eine febr bagliche und ungragiofe Bift: vilante (Michur, Asclepias gigantea) einiges Grun verleibt."

Mebr Intereffantes als bem Freund

von Raturiconheiten bietet die Sauptftadt pon Bornu dem Beobachter ber Bolfantten und bem Gefdichtsforider. Die Gebraude ber mubamedanischen Religion baben fich mit ben uriprunglich beibnischen mehrfach gemifcht und bieten bei feitlichen Belegenbeiten manderlei unterhaltende Scenen.

Das Sauptieft bilbet bas Mib el Fotr. meldes bie jabrliche große Saftengeit abichlieft. Jebermann legt feine beften Rleiber an und ber Sof peranitaltet eine Brogeffion nach einem Betgelt im Freien. Das gesammte ftebende Beer und ber grofte Theil der Bewohnericaft ichlieft fich dann bem Buge an. In größern Sausbaltungen in Rufa erbalt jeder Diener an biefem Tage eine neue Tobe.



Bornebmer Reger im Geftidmud am Ramabaufefte.

Muf eigenthumliche Beife beluftigen fich bie Frauen am Fefte ber Geburt Mubamed's. Gie versammeln fich auf einem freien Plate und einzelne treten als Tangerinnen und Gangerinnen im Innern bes gefchloffenen Rreifes auf. Je nad bem Tatte ber Trommeln, welche Die Gefange begleiten, fenten fie ben Leib, bengen ten Ropf balb lints, balb rechts und nehmen allerlei theatralijche Stellungen an, indem fie die Bipfel bes um die Schultern geworfenen Tuches mit ben Sanden balten. 3mei berfelben treten fich bann auch wol als Rampferinnen entgegen, und nachdem fie eine Beit lang mit verschiedenen Geften fich genabert und wieder ent: fernt, febren fie fich plotlich ben Ruden und ftoken mit bem Theile ihres Rorpers.

beifen möglichit ftarte Musbildung bier als Makitab ber weiblichen Schonbeit bient,

fo heftig gusammen, daß eine berfelben, mitunter auch beide gur Erde fturgen. Die Siegerin wird mit Beifallerufen begruft und von zwei Matronen vom Rampfplate geführt, indem fie fich bas Beficht mit ben Sanden bededt. Oft tragt auch bei Diefer originellen Art Des 3meitampfes Die Gefdidlichfeit über Die Starte ben Sieg bavon : Die Schwächere weicht mitunter gewandt bem Anprall ber fraftigern Begnerin aus und lettere tommt baburd felbit jum Falle. Der Stof ift nicht felten fo beftig, bag ber 10 - 12 Boll breite Gurtel aus Rorallenperlen, ben viele Frauen oberhalb ber Suften tragen, gerplatt und die abipringenden Studen ben Rampfplat bededen. Bilberer Ratur find bie Bergnugungen, welche die Manner bei abnliden Gestlichkeiten peranstalten. Dicht felten laffen fie ibre Stlapen bei folden Gelegenheiten mit einander fampfen. Lettere find baun blos mit einem leinenen Gurtel um die Lenden befleidet und beginnen den Ringtampf bamit, bag fie einander die Bande auf die Schultern legen. Die Fine gebrauchen fie bei ibren Manovern nicht, mol aber buden fie fich und fuchen ben Gegner auf jede Art aus ber Saffung gu bringen. Bloblich fabren fie mit ben Sanden an beffen Rorper herab, paden ihn an ben Suften, beben ihn empor und werfen ihn gewaltfam gu Boten. Gelten endet ein folder Rampf obne Berrentung ber Glieber , mitunter fogar mit bem Tobe bes Unterliegenden. Der Gieger wird von ben Buichauern mit Beifallerufen begrifft und mit Rleidern beworfen und erhalt von feinem Berrn gewöhnlich eine neue Tobe jum Gefdent.

Die Sodgeiten werden in Bornu meift nach ber Ernte, wenn bas Betreibe wohlfeil ift, gefeiert. Gie bauern gewöhnlich eine gange Boche und find mit vie-Ien Schmausereien vertnüpft. Um erften Tage fpeift man eine Art Ruchen aus Reis, Butter und Sonig (Ratia), am zweiten einen trodnen, ftart mit Bfeffer gemurzten Brei (Tiggra), am britten bas gewöhnliche, aus Sorghum bereitete Gericht (Ngabi), mit Fischbrube verfest. Um vierten Tage werden ber Braut bie Bierrathen, welche fie bisher als Beiden ber Jungfraufchaft getragen, abgenommen; am funften wird fie auf eine Datte gefett und erhebt fich von biefer fiebenmal, um ebenfo vielmal nieber ju tuieen. Der folgende Tag muß ein Freitag fein; an diefem wird ber Braut burch ibre Freundinnen mit Gefang ber Ropf gewafden und am Abend geleitet man fie zu dem Saufe bes Brautigams. Sierbei fist Die Braut gewöhnlich auf einem Ochfen , beffen Ruden mit blauen und weißen Deden dicht behangt ift. Ihr folgen Stlaven mit Strohtorben beladen , in benen fich die Sausgerathe : irdene Topfe und bolgerne Schalen, befinden. Gin paar andere Ochfen tragen die fibrige Musftener. Reben der Braut geben die Brautjungfern und die Mutter der Braut. Der Brautigam muß mahrend diefes Tages, von einem möglichft gablreichen Gefolge begleitet, einen feierlichen Umgug burch Die Stadt halten und fich bann por feinem Saufe auf einem erhöhten Sibe niederlaffen, ausftaffirt mit allem möglichen Bub, ber nur aufgetauft ober gufammengeborgt werden tann. Das theilnehmende Bublifum brangt fich zu ibm beran, trommelt , blaft mit Sornern und fdreit: "Mogt ihr ewig leben! Gott fegne euch! Mogt ihr graue Saare erleben!" Gin Schmaus in feinem Saufe bilbet ben Schlug ber gangen Feier.

## Aus der Geschichte Bornus.

Es gludte ums Jahr 1472 bem Ronig Mli Ghabiibeni, feinen Rebenbub: Ier zu erlegen und beffen Schaaren zu gerftreuen. Unmittelbar barauf begann er bamit, bas llebel ber Burgerfriege bei ber Burgel angufaffen und ausgurotten. Die Großen bes Reichs maren bisber in faft unabhangiger Stellung; nur fo weit es ben Bafallen genehm mar, geborchten fie bem Fürften und ber Uebermuth trieb bald ben, bald jenen, beimlich oder offen fich aufzulehnen. Ali brach ihre Macht und führte fie gur Dienftbarteit gurud, ber fie fich gu entwinden trachteten. Gleich: geitig grundete er bem Reiche auch außerlich einen feften Mittelpunkt. Geit ber Rlucht aus Ranem batte ber Sof bes Ronigs, Flüchtlingen gleich, nur in einem Beltlager gehauft, bas bald bier, bald bort errichtet ward, jenachdem es Bortheil ober Laune mit fich brachten. Mi grundete Die fefte Stadt Birni am Ufer bes Ro: madugu Baube, vom jegigen Ruta etwa brei Tagereifen nach Rormeften. Sier perfammelte er fein Seer und beffen Obere und überwachte beren Treue. Nachbem er fich im Innern feines Reiche auf Diefe Beife gefichert und gefraftigt, manbte er fich gegen außen und feine Schaaren brangen fiegreich bis gu ben Ufern bes großen Stroms im Beften, bis zum Riger. Der Thron von Birni mar reich an Gold , dem Erzeugnift ber westlichen Gebirge , mabrend jest bies eble Detall in Bornu taum dem Ramen nach befannt ift. Mur die bartnadigen Gegner des Sau-Tes ber Gfaefu, die Bulala von Ranem, vermochte Ali nicht zu überwinden und überließ diese Aufgabe seinem Sobne und Nachfolger Edrif Ratatarmabi (1504 - 1526) als wichtiges Bermachtnik.

Kaum hatte diefer den Leichnam seines Baters der Erde übergeben, kaum seine Kröfe überschauf, jo gog er auch bereits mit großer Zaft von Wann und Roß gen Kanem, schlug den Fürsten der Bulala, Dunama, und hatte den Triumph, in der alten Daupflädd Mijninie wieder einzugieben, 122 Jahre undhern einen Khnen vertrieben worden waren. Freilich gefang es ihm nicht, dasselbs seinen Biefeiben Mig mehmen. Genso entschieden bestegte Muhamed, des Ertis Adolfolger (1356—1345), die wieder unschlißsigen Mulad.

Eine ber glangeniften Seidengestalten unterden Fürsten in Bornu ift E brig Am f ami oder Al ao ma (1871 — 1603), ein König, gleich berühmt durch feinen kriegerischen Mutb und feine Thattraft wie durch feine Wilbe und Gerechtigkeit. She er felbft des Baters Thron bestieg, verwaltete eine Zeit lang feine Mutter das Reich. Die Königin Aufdar Rel egh rarmaram, wahrscheinlich eine Berberin, ift für die Bewohner Bornus zum Ideal der Frauen geworben und wird noch jeht nach fast 300 Jahren von ihnen als die "Königin der Frauen" gepriefen.

Borfahren bes unter letterm Ramen befannten Bolles find.

Aebnlich fiel die ftarte Festung Umffata, Die zwifden Gamerghu und Manbarg liegt, burd bie Sulfe ber Tenerrobre und ber machtige Beibenftamm ber Gamerghu mard unterworfen. Im Beften mard bie Broving Rano bas Grenge gebiet bes Reiches, die rauberifden Tuarits ber Bufte murben ftreng geguch: tigt und in ber offenen Bufte gwifden ber Stadt Tablig und Mir ihnen eine große Rieberlage beigebracht. Besondere Aufmertfamfeit richtete Gbrif auf Die Berbindung feines Reiches mit bem Rorden und unterwarf fich beshalb bas Gebiet ber Tibu, ja er refibirte in Bilma felbft eine Zeit lang, um bie Berhaltnife völlig zu ordnen. Er war es, ber Sorge trug, bak auf bem Romadugu bei 30 ftets eine Angabl Boote als Sabren lagen und große Berben von Rameelen in ben Grenzbezirfen bereit gehalten murben, um in furgefter Frift nach Norden vor bringen ju tonnen. Siegreich ftritt er ferner gegen Danbarg und gegen bie Rghifim, welche lettern fein Reich durch rauberifche Ginfalle geftort. Er vernichtete ihre Weftungen und verbreitete burch fein fiegreiches Beer über die meftliden Bolfericaften folden Schreden, daß fich alle Nachbarn, felbit die Ratgaum, ihm unterwarfen. Da die vorbin ermabnten Bewohner ber Tfad - Infeln , auf die Unjuganglichteit ihrer Bohnorte vertrauend , die Umgebung bes Sees unaufhorlich mit Ranb und Mord bedrohten, ließ fie Edrig von ben Ratatu (Rototo) burch beftandige Angriffe auf Booten ftrafen und zwang fie baburd, fich in die entlegenften Morafte des Tfad gu fluchten, gu benen felbft für die flachen Boote fein Bugang moglich ift. Begen Ranem, Diefen alten Gie emiger Unruben, unternahm ber fieggefronte Furft mehrere Buge mit Erfolg. Obicon ber Feind bei feinem Raben gewöhnlich fich ichnell gurudgog und bei ber geringften Ploke, melde bas

Bornu - Seer ihm gab, es angriff und es baburch febr ermüdete, jo gwang Ebrig boch ben fürften ber Pulala, Aldo Allah, zu einem Friedensischus. Hochft bezeich und ifte eift den Bildungszustand biefer Sölfer, bag bierete, ums Jahr 1600, wo noch mancher Ritter und herr in Europa seinen Schwertknopf anstatt ber Unterschrift gebrauchte, die Friedensbedingungen schriftlich seingesetzt und in gleich lautenden Ukrunden beiben Tedilen einschändt wurden.

Trop diefer vielen Ariege und jernen Unternehmungen jörderte König Strig, wie die Chronif von ihm melbet, "des Landes Bohfahrt und der Stadte Reichsthum". Er war es vermuthlich, der fatt ber leichten Bauwerte aus Behm und Rohr, die man bisber gehabt, Wolfdeen aus gebrannten Ziegelsteinen aufführen tiefe. Er fieht im Andernen feines Botfes noch beut da als ein geho, an dem jeder Zoll ein Mann, der friegerische Energie mit Menschenfreundlichfeit und Milbe, flare Einsch in tull Umschut und Gebuld, Strenge mit Reisgiosität und Frömmigsteit verkand.

Ebrig binterließ feinen Radfolgern ein Reich von außerordentlicher Stärte, groß im Umfange, innerlich gefraftigt, mit allen Reimen gum fegenbreichen Fortidritt. Aber, wie bies fich auch in ber Gefchichte anderer Staaten vielfach wieberbolt, es maren bie fpatern Erben nicht gleicherweise Erben feines Beiftes und feines Bergens. Beniger bas Bobl bes Gangen ins Muge faffent, trachteten fie nur auf Berherrlichung und Pflege bes lieben 3ch und es bildete fich ein Sof= ftaat aus, ber die Reime gum unrettbaren Fall bes Reiches legte. Bas bem Geift und Charafter an Groke und Starte abaing, fucten die fpatern Berricher allmalia durch Majeftat ibrer perfonlichen Ericheinung gu erfeben. Der Ropf marb mit einem Turban von folder Große ummunden, daß er einer Trommel glich, ber Rorper, wenn er nicht bereits burch trage Rube und lebermaß ber Speife gum Fettflumpen fich umgebildet batte, mard durch gabllofe mattirte Rleider gu einer Rugel umgestaltet. Des Befichtes untern Theil bededte bas Berbertuch, fo bag von ber gangen Majeftat taum mehr als bie Augen fichtbar blieb. Gin bobes Git= termert ichied bas Bolt felbit bei ben öffentlichen Sibungen von dem ausgestopften Berricher, beffen Sofgefinde fich zu gleichen Bogelicheuchen aufputte. Trompetenblafer mit langen holgernen Frumfrums ftanden gu bes Gultans Geite und verfundeten es ber Menge, wenn ber Erlauchte ipreden wollte. Laut zu ipreden mar aber nicht ber Burbe angemeffen und nur ein geifterhaftes Lispeln ließ fich aus bem Rafig boren. Biergig Bornehme bilbeten bie nachftftebenben Leibmachen, gwölf bochite Memter, ben Maricallen ober Miniftern abnlich, batten bie Berwaltung in ben Sanden und faugten bes Landes bestes Dart ans, um es in lleppig= teit und Wolluft zu vergenden. Der lebermuth erftredte fich wie eine fchlimme Rrautbeit bis bergb gum Buter, ber, in ein Dubend feidene Toben eingebullt, mit ungeheurem vergoldetem Rugelftab gleich einem Tamburmajor an bes Balaftes Bforte ftand. In gleichem Grade wie ber Dof in Ueppigfeit und Beichlichfeit verfant und fich durch lebermaß in außerem Bomp in bes Boltes Mugen erniedrigte, in gleichem Dage loderte fich bas Band, welches die Unterthanen an ben Berrs ider fnupfte und bas die Brovingen bes großen Reiche gufammenbielt. Die Sursten zehrten von den Erinnerungen an ihre helbenhasten Abnherrn und hielten es im Bewußtsein ihrer eignen Ethabenheit am Ende logar unter ihrer Würde, selbs das Schwert zu super, wenn der Feind dem Reiche brobe. Die Zauberformeln an dem Speeren ihrer Leibgarde, nicht das zeichlissene Gisen, sollten für sie kampfen.

Amei Jabehunberte sindurch war der solge Bau, den Edrig ausgerügtet batte, noch stehen geblieben, da tein heind vorhanden war, der bedeutend genug gewesen, mu ihn zu sürzen, alle Bugen waren aber längst gelodert und es bedurste nur des Juhammentressens einiger Berhältniffe, wie solche m Anfang diese Jahhunderst eintraten, um das Keich in Teinmer zu gerfosgen. Ein ungsüdsicher seintsaten, um das Keich in Teinmer zu gerfosgen. Ein ungsüdsicher feldzug gegen das seinfge Wandbara batte am Emde des 18. Jahrhunderts den Kern des Bornur serens dernichtet, eine Best in Augres ziel drauf das Aund entwissens der und im Schrecken angefüllt, da erhoben sich die Keildaar, ein bis dahin unbekannter Keind.

Die Geschichte des Bolfs der Fulbe oder Fellata verliert fich in unerklär: liches Duntel. Um untern Senegal batte es fein Bebiet , boch laffen mancherlei Grunde vermuthen, daß es in noch frubern Beiten bon Often ber bier eingemandert fei. Somachtig und mittelgroß von Rorperbaut, rothlich ober gelbbraun bon Sautfarbung, gart im Glieberbau, babei aber geiftig ben Regervollfern weit überlegen , bilden die Fellata ein eigenthumliches Clement im Bolferleben Inner: afritas. Dabei zeichnen fie fich durch Magigteit in Speife und Trant, fowie durch Reinlichkeit in ihrer Rleidung febr vortheilhaft aus. Gigenthumliche Rafteneintheilungen innerhalb ihres Stammes erinnern lebhaft an Aeghpter und Bindu; gemiffe Familien maren Tifchler, andere Beber, Schufter, Schneider, Sanger, Die unterften Bettler. Gang allmälig breiteten fich die Fellata von Beften nach Dften aus, fiebelten fich innerhalb ber Regerreiche an, anfanglich ale bemuthige, beideidene Fremdlinge, erlangten aber bald burch ihre geiftige Ueberlegenheit bort Unfehn und ftellenweife ein foldes Uebergewicht, daß fie den Argwohn ber Berricher erregten und Unterbrudungsverfuche gegen fie gemacht murben. Jebe ibrer Abtheilungen verfolgte aber noch ihr eignes Intereffe, tein gemeinschaftliches Band verfnüpfte fie enger, und fo maren fie felbft trot ibrer Ueberlegenheit ben gerrutteten Regerstaaten bis gum Unfang bes jebigen Jahrhunderts noch nicht eigentlich ernftlicher gefährlich geworben.

Um diese Zeit war Oth man der Borsteher (Imam) der Fellata im Dorse Dagkel untweit des heutigen Wurmu. Baua, der Hertscher von Gober, forderet ibn, sowie die benachfarten Auburet ere Kellata der seinem Thom und todelte sie ernst wegen der Ansprucke, welche sie mehrtach zum Nachtseil der Unterthanen Baua's erhoben. Othman ergrimmte, daß Baua, ein heibe, sich, siehen Gläubigen, einem Auserwählten, zu firasen. Refigiöse Begeisterung ging mit dem äußern Bortseil hand in hand und Othman ward zum Propheten seines Stammes. Allt sinreigender Berecksfamteit versammelte er, ein Reformator der Stammes. Allt sinreigender Berecksfamteit versammelte er, ein Reformator der Lecker Muhamed's, die Seinen um sich Fortgerissen gehier und seiteren Rahn versassen sie die tielleiligien Interessen, welche sie bisher getrennt, und eisteren für des Propheten Sade. Othman lebte ihme Tablachterinne voll Erkabenbeit und

In Bornu felbit maren feit langem gablreiche Fellata anfaffig. Cowie bem Reiche burch Othman's Beer in ben Grenzprovingen Schaben gugefügt marb, erbob fich bes Gultans Uhmed von Bornu Born gegen bie Fellata im eignen Lande; fie follten bugen, mas ihre Stammgenoffen fundigten. Daburd gwang man fie gur Rothwebr. Sie fammelten fich bei Bubi de ba und ichlugen in verzweis feltem Biberftande bie Beericaaren gurud, welche ber Gultan gegen fie fanbte. Bald aber ainaen fie von der blogen Bertheidigung jum Angriff über, verfolgten bie fliebenben Truppen und ichlugen ein neues Beer Bornugner in ber Rabe von Birni. Entjeben tam über ben Gultan und feine Didleibigen Sofberren. In möglichfter Saft padte man Reichstleinobien und Garberobe gufammen, und eben als ber boderlauchte Berr mit allem feinem Bomb und bem gangen Bobfceremoniel ber gwolf hofamter gum Ditthore feiner Refibeng eiligft hinausgog , brangen bie Fellata fiegreich jum Beftthore berein und liegen fich in ber hauptstadt bes Reichs nieder. Dies gefcah im Jahre 1809. Gultan Ahmed und feine Marfchalle waren nad Ruraua gefloben und fagen feierlich ju Rath, was gegen ein folches Berfahren ber Aufrührer zu thun fei. Eros ihrer riefigen Turbane und theuren Umulete fanden fie aber fein Mittel gegen bas Uebel, und mit bem Bornureiche wurde es mahricheinlich vorbei gemefen fein, wenn nicht ein eingewanderter Mann aus Reffan fich bagwifden gelegt batte.

Diefer Mann war der Haft Muhamed et Amin et Kanemi, ein ebenbürtiger Eegner Ohman's und feines friegsfundigen Sohnes Bello. Mehrjache Reifen, die er als Kaufmanu gemacht, hatten ihm ausgebreitete Weltkenntnis verschaft, dazu war er ein strenggläubiger Meskem und jehr gelehrt in den beiligen Bucher. Det beig neben siener Rechtscheft indenne Munt und unverzagentrötigien Wilken. Mit den Kanembu war er vielsach in Berührung gekommen und hatte sich mit ihnen aufs innigste befreundet, in seiner Umgebung ward er allgemein geliche mit gefehr. Er hatte die Cochter des Herrn von Ngala, damals einer augesschenen Stadt südlich am Alah einen gelernt und sie mund geber. Er hatte die Cochter des Herrn von Ngala, damals einer augesschenen Stadt südlich am Alah ennen gelernt und sie zum Weite erhalten. Bern hätte er mit derselben sich nach seiner keinen tin Fessen begeben, aber der ber Bater verwehrte ihm dies und bes innigst geliebten Weites wegen entschoft gibt in Ryada zu bleiben und hier seine Stütte zu bauen. Da drangen die Hallat on Mickellos "Arber

nur auf fich verwiesen, Die Mugen des Bolfes richteten fich auf Rauemi, er ftand auf als Fubrer gum Streit. Much er wußte, wie Othman, Die Seinen gu religiofer Begeifterung gu entflammen, ibm mar bie Baubermacht bes Glaubens befannt, wunderbare Geschichten verbreiteten fich im Bolf über feine geheimnigvolle Dacht. Seine Gebete machten Die Schwerter ber Reinde icartia, Die Pfeile ber Rellata maren im Rocher gerbrochen gefunden worden und ibre Bogenfebnen mabrend ber Racht zerichnitten. Rur ein fleines Saufden fammelte fich zunächft um Ranemi: funf Reiter und 200 Speertrager gu fug, alle aber entichloffene Leute und in ibrer Treue erprobt. Große Seiterfeit erzeugte es ben Fellata, als fic, trunten vom Uebermaße ber Siege, Die mingige Schaar anruden faben, funf Reiter gegen ein Seer! Bald aber murben fie ernit, benn Ranemi ichlug ibre gerftreuten Abtheis lungen, fo wie fie fich zeigten. Er icheute Die llebermacht nicht und erfette burch Musbauer und Muth, mas an Babl abging. Raum hatte er aber bie bisber Un: überwindlichen gefclagen, fo mar auch ber Rauber gebrochen, ber alles Bolt labmte. Die Manner griffen nach Bogen und Speeren , ju Fuß und gu Rog eilte man nad Ranemi und rief ihn jum Scheith aus. Bald ftauben 200 begei: fterte Reiter au feiner Seite und 2000 Mann gu Guft begruften ibn tampfes: muthig mit geidmungenem Speere und bem Rlange ber Schilbe. Bei Ngornu traf er auf das Gefammtheer bes Feindes und überwand es nach blutigem Rampfe. Biergig Schlachten batte er in gebn Monaten fiegreich bestanden und marb von allem Bolle in Bornu als der Erretter bes Baterlandes, ber Belb Gottes gefeiert.

Der östliche Theil Bornus war frei vom Feinde, im westlichen Gebiete jah aber der Sultan Ummed nech mitten unter den Fildata. Annemi 300 sich nach einem Trümsphon gurich 311 einem Familie in Ngala, um die Frückte des Friedens 311 genießen, da sandte der Gultan 311 ihm und lieh ihn aussieren, daß er sich an bie Spite des Heres den Bornu jelle und ihm auch im westlichen Theile gegen die Fische de Heres der State der Musie und beine degestreten Schaaren zegen aufs neue gegen die Fildata. Birni ward nach blutigem Kampse ihnen wieder entrisse, aber der Sultan den field klei-

beng wieder Sof gu halten, er ftarb icon im Jahre 1810.

Dunama, ber Sohn Ahmed's, ward Sultan. Er verschmaßte es, mit bem fremden Manne, bem Fadi Kanemi, neiter gu unterhandeln, dieser heite seine Schuldigfeit gethan und bennte gehen. Die Hauptstädt war frei, die Hauptstelle voll Muth, denn der Keind war geschlagen. Dunama sammelte ein Her well klick fich selbst an die Spieke, seine Langenttäger mit den Tallamantsschofen ihm zur Seite. Man traf auf die Fellata, die durch die vorherzegangenen Kämpfe gegen Kanemi geschwächt von Korken die finige nicht der Spieke der die Siegesgott des Eris schien nichte neuen bedeutenden Jugug von ihren Brüdern in Katagum, griffen das noch jubelnde heer Dunama's an, schlugen es in die Fluck, erter freihen die Hauptschaft der Wicken der Spieken die Spieke der Stammen preis. Der Sultan flog mit seinen Dofgesinde im Lande hin und her wie ein geschwachts die übe ziehe geben der den Flammen preis. Der Sultan flog mit seinen menen Mariff der Keinde strückend.

Ginige Wochen fclug er feine Belte bei Dadje in ber Rabe von Fatoghana, bann wieder bei Mffegga auf. Rurg barauf gog er aber geanftigt meiter nach Mungbano. bis er entlich Berberua in der Rabe bes Tfad gu feinem Bohnplat ermablte. Sier mar er unweit bes Kati Ranemi, ber rubig feiner Befchaftigung lebte. Jest endlich, ba fich bem Gultan nirgende eine andere Rettung bot, ba er und feine Barone fein Blatchen fanden, mo fie ibr Saupt, trot ibrer biden Turbane, rubig binlegen tonnten, jest entichlog man fic, obicon mit großem Biderwillen, ben frubern Retter wieder aufzusuchen. Man trat mit Ranemi in neue Unterhandlungen. Er feinerfeite gog aber nun auch aus ber Roth bes Gultane fo viel Ruben als möglich. Er war nicht willens, Leib und Leben, Dab und Gut abermals für einen Berrider aufe Spiel gu feten, ben er feiner Schmade megen verachten, feines Stolges und Undantes megen baffen mußte. Die Balfte aller Ginfunfte berjenigen Brovingen verlangte er, welche er bem geinde entreifen murbe. Der Gultan machte ein faueres Geficht zu ber ichlimmen Forberung , es blieb ibm aber nichts übrig als barauf einzugeben. Go brach benn Ranemi abermals gegen bie Fellata auf und trieb fie mit feinen Speertragern und Bogenfdugen gu Baaren , fauberte bas Land vom Feinde und ichlug bann feinen Git in Mgornu auf, "ber gefegneten Stadt" am Ufer des Tiad : Sees, unweit von dem Sofbalt des Gultans. Ranembu und Tibu, die ebedem gemigbandelten Bolfer, ftromten ibm gu, er ericbien MUcu der mabre Berricher des Landes. Dunama und feine altabligen Gbelberren biffen fich in die Lippen por Merger, machten ibre Turbane bider und bider, gogen einige feibene Toben mehr an als bieber, um fo bas politifche Gleichgewicht berguftellen, - es wollte aber nicht belfen. Da fannen fie unter einander auf Rath, mas mol zu thun fei. "Er ift ein Berrather, Ranemi ftrebt nach dem Throne!" fagten die Berren gu Dunama. Diefer glaubte es felbft, mußte aber wenig bagegen ju thun. "Fordere ihn vor beinen Thron, verbore und richte ihn bann!" brangte man ben Gultan weiter. Er fuhlte fich gefchmeichelt als Furft und fandte an Ranemi Boten mit ber feierlichen Ladung. Der Scheith, fo lieft er fich nennen, ein zweiter Gob von Berlichingen gegenüber einem Reichsheer, lachelte über ben plumpen Berfuch, ju beffen Durchführung gang andere Sante erforderlich maren als die bes Gultane und feiner entnervten Gefellen. Er warf fic aufs Pferd und ritt, ohne einen einzigen Begleiter mitzunehmen, gum Ronig. Diefe fichere Rube brachte den weifen Rath außer aller Faffung. 3m Ruden Ranemi's maren Die Sofidrangen gwar geschäftig und fubn genug gemejen, auf ibn gu ichmaben und ibn aller möglichen Berbrechen gu beichulbigen, ale er aber mit flarem Muge por ihnen ftand, er, ben das gange Bolt fur einen Beiligen bielt, ber bie Seere ber Reinde geichlagen, ber gewohnt mar, mit feinem Blide bie Schaaren ber Rrieger gu lenten, und ber bem Gultan , bem Irrenden , Bulflofen , bas Reich erft wiedergegeben, als er fo vor ihnen ftand, ba maren die Richter in größerer Berlegenbeit als ber Bertlagte. Diemand magte fich ernftlich an ibn, Reiner batte die Rubn: beit, Gewaltmittel gegen ibn vorzuschlagen. Es ward Rauemi nicht fdwer, fich gu verantworten, und im Triumph jog er nach Rgornu gurad, vom Bolfe noch mehr gefeiert. Der geiftige Sieg über Die raufefüchtige Bartei bes Sultans erbobte ibn

in ben Augen bes Landes mehr noch als eine glangende Baffenthat, Ranemi mußte aber, weffen er fid vom Gultan gu verfeben batte, es galt einem von ihnen beiden. 3mei Berren tonnte bas Land auf bie Lange ber Beit nicht bienen , bes: balb war er auf feiner Sut und beidlof bei paffender Gelegenheit enticheibend gu handeln. Dunama führte die Enticheidung felbft in turgem berbei. Much er und Die Seinen fühlten, daß es nicht lange fo bleiben tonnte, bag ihr Stern in gleidem Grade verlofde, wie Ranemi's Conne an Glang gunabm. Er fafte beshalb ben moblerwogenen Blan, burch eine Berlegung feiner Refibeng bem Scheith ben Bortheil abaugewinnen. Ranemi erhielt einen groken Theil feines Uebergewichts burd ben Bertebr mit feiner Beimat Reffan und Tripoli mittelft ber Raramanen. Nun befchloß Dunama feinen Sit zu nehmen in Bubi, einer Stadt an der Nordmeftede bes Gees. Sier munte jebe Raramane, welche antam ober abging, bindurch. von bier aus tonnte er ben Scheith abidneiben von ben Ranembu und von feiner Beimat und beren Bortheilen. Durch eine weitere Trennung ber beiben, jest nabe beifammen liegenden Refibengen wollte er auch feinen Unterthanen Gelegen= beit geben, fich nach ihrer Gefinnung ju fonbern und biejenigen, welche bem alten Glang best angeftammten Berrichergeschlechts ber Sfaefu anbingen, trennen von benen, die fich dem neuen Emportommling gumenbeten. Dunama brach beshalb in feierlichem Buge auf von Berberug; feine Barone und fein Sarem begleiteten ibn. Gen Bubi, wo ebedem icon mehrere feiner Borfahren Sof gehalten, richtete fich bie Raramane, bereits frohlodend barüber, bag man endlich einen Musmeg gefunden, um bem verhaften Rebenbuhler ben Bortbeil abzugeminnen. Allein ihre Rechnung war ohne ben Birth gemacht. Der Scheifh erkannte ebenfo hell wie fie felbft die Lage ber Dinge und fab, wie man fich bemubte ihn zu beengen, überfluffig ju maden, um ibn idlieflich wieder abgufdutteln, wie es fruber ju Uhmed's Beiten gefcheben. Ihn rettete fein energifder Bille und feine fubne Entichloffenheit, fowie Die unbedingte Ergebenbeit feiner Rrieger. Seine Reiter verlegten bem Gultan ben Beg und belehrten ibn bringend; est fei nach Bubi für ibn die Strafe nicht gangbar; nur Berberug, bas freundliche, fonnenhelle, fei die geeignete, einzig mögliche Refibeng fur ben Erlauchten, Die Buftenluft, welche nach Budi hereinwebe, moge ihm ichaben. Gegen Die Reiter bes Scheiths halfen die Amulete bes Gultans nicht, gegen ihre Speere ichienen die feibenen Toben nicht bid genug. Der Sof machte febrt und langte nach turger Sabrt wieber in Berberua an. "Berrath!" fdrie ber Gultan. "Berrath und Dajeftateverbreden!" idrieen noch mehr feine Schrangen. "Tob bem Frevler, ber fich erfrecht, bem Berricher bes Landes ben Weg ju verlegen! Tob feinen frechen Dienern!" Da erichienen die Reiter bes Scheithe von neuem und unterbrachen Die betlamatorifden Grauffe. "Im Namen bes Scheithe ift ber bisberige Sultan Dunama verhaftet, angeflagt bes Sochverrathe felbft und als unwurdig feines Umtes entfest. So fpricht Allah burch ben Mund feines Lehrers!" Muhamed, Dunama's Ontel, ein Bruder bes verftorbenen Gultans Uhmed, ward jum Rachfolger bestimmt. Das Bolt jaudigte bem neuen Berricher au, wie es bei theatralifden Borftellungen ju jauchgen pflegt, und fand Unterhaltung baran.

Muhamed, der neue Sulfan, tauschte fich aber über Eins. Er lebte ber Meinung, ohg er jum Perricher gemöhlt lei, weit das Tenigliche Blut der Siachi in seinen Abern rolle. Sein eines Bert war baber, sich eine neue Restdeng zu gründen, Birni Djebth, eine Stunde Wege won Ngornu, und daß er die Regite ung des Zundes in die Jand zu nehmen versuchte. Er war nicht geneigt, die tolle Rugte und auf den Ihron ieste, und begehrte nich der Wegelt wie der Scheift zum Bergnigen des Bolles anpuben ließ und auf den Ihron ieste, und begehrte auch der Woche eines Kürlten zu haben. Da sehte ihn der Scheift sich nach vereigen Tagen als untauglich ab nud berief bern veralschieden Dunama wieder auf den Ihron, ber nur auch durch die einer Beitene und burch die einer Beitene werden der der eine Rechten, und fich far geworden war, wer einstlich genefilich gere im Lande, und fich des gnügen lernte mit dem Glan seiner siedenen Frumfrums.

So war ums Jahr 1814 ber Scheith el Kademi eigentlich herr in Bornu und ließ, umbie allem Gewochnieten au respetitien, ben angepubten Rönig aum Geine ben Thron einnehmen. Für sich umd die Seinen gründete er nun ober auch eine Residen; in der Rahe best Thad. wo die Straße nach Fessa von der auch eine Dort sand ein alter Affenbrobbaum, Kuta in der Sprache des Landes gebeißen. Ger war das Symbol der alten Königsmacht. Die war der Samm, aber vom Atter hoff und den Mitter gloft und den Mitten gefreien gefreien, fabl bie ausgefrieden Reside und mit Frichsten an langen Stielen bebangen, als siene es Umulete zum Schut gegener. Ichne haben der " Ich feb er Soeith ner bet Stelle feinen Lalasse.

und nannte die Stadt, die ringgum entftand, Ruta ober Rutaua.

Die Fellata batte ber Scheith zwar aus bem Lande getrieben, aber ein anderer Reind im Often mar aufgeftanden und machte ihm weit mehr zu ichaffen. Der Fürft von Bagbirmi. Dtbman Burgomanda, bieber ein tributpflichtiger Bafall Bornus, ftand gegen feinen Berrn auf, verweigerte bem Scheith Unertennung und Beborfam und machte rauberifche Ginfalle in fein Gebiet. Richt ftart genug, um gleichzeitig die Grengen des Reiches nach allen Seiten gegen Die brobenben Feinbe ju beden, rief ber Scheith ben Furften Abb el Rerim Sfabun von Babai gegen Baabirmi zu Sulfe. Diefer erfdien, überfiel Mafena, Die Sauptftabt Bagbirmis, plunderte fie vollftandig aus, führte eine große Ungabl bes Bolfes als Stlaven binmeg, mar aber nicht millens, die Trauben für Andere zu pflüden, fondern machte einen Bertrag mit Burgomanda, nach meldem Bagbirmi von nun an Badai unterthan fein und unter beffen Schut fteben folle. Beht blieb Ranemi nichts Underes übrig, als mit bem Berricher in Geffan einen Bertrag abguichließen und Diefen um feinen Beiftand gu bitten. Er ericbien mit einem ansehnlichen Beere, vereinigte fich mit bem Scheift, und beibe verheerten Bagbirmi fammt Dafena, ber Sauptftabt, in welcher ber Scheith fogar einige Tage fein Lager aufschlug. Der Fürft Othman Burgomanda und fein Bolt hatten fich aber jenfeits bes hochflutenben Schari in einem überaus festen Lager verfcangt, und beshalb richteten die Berbunbeten nichts weiter aus, als bak fie groken Raub an But und Meniden binmegführten. Bon ben Gefangenen, Die ber Berricher von Feffan mit burch bie Bufte foleppte, ftammten bie gabllofen Gebeine, über

die fich Denham und feine Gefährten bei ihrer Reife nach Ruta entfetten und bie noch jebt maffenhaft die Brunnen umlagern. Richt lange banach, fo brach ber Surft von Bagbirmi mit feinem Beere in Bornu ein. Ge fam gu mehreren bochft blutigen Treffen. In einem berfelben verlor ber Scheith feinen erftgebornen und am meiften von ihm geliebten Cobn; in einem andern fiel Gultan Dunama fammt feiner Leibgarbe bicht am Thore ber Stadt Rgala. Erft ale Denham bem Scheifb Rartatidenbuchien fur Die zwei porbandenen Ranonen batte anfertigen laffen, ber Rimmermann Sillmann bie Geftelle zu ben Robren gearbeitet und bie Mannicaft zur Bebienung ber Gefdube eingeübt mar, gelang es bem Scheith, fic Rube por ben unermublichen Drangern zu verschaffen. Beim erften ungeftumen Ungriff bes Beeres von Bagbirmi auf bie Schlachtordnung bes Scheithe entblogte lettere ploblich die verftedte Batterie und die bonnernden Gefcuteriffen furchtbare Luden in Die bichtgebrangten Scharen ber entfetten Feinbe, mabrend die Reiterei, Die Bermirrung benutent, mit Erfolg einbieb. Dies gefcab am 24. Marg bes Sabres 1824. Beniger gludlich mar ber Scheift gegen ben gleich tuchtigen Gultan Bello, den Führer der Fellata. In Bautschi erlitt er eine solche Niederlage, daß er selbst mit genauer Noth mit dem Leben davonkam. Im Jahr 1835 starb er und bestimmte, bag von feinen vielen Gobnen Omar ihm als Berricher folgen follte. Burde biefer fterben, obne erwachfene Cobne gu baben, fo follte Abb e Rabman ber Rachfolger fein, an beffen Stelle in abnlichem Ralle aber Duffuf.

Dem im Jahre 1818 gefallenen Sultan Dunama war beffen Sohn Ibras bim gefolgt und residirte in der bisberigen Beise in Neus Birni wie sein Bater

als Schein = Sultan.

Dmgr, ber Sohn Ranemi's, batte bas Streben, feinem Lande Rube und Frieben zu verschaffen. Da feine Mutter aus bem Lande ber Bagbirmi ftammte, fo tam er mit letterem Bolfe bald in gutes Ginverftandnik. Ebenfo ichlok er Frieden mit ben Fellata im Beften, nachdem er bei einem Rriegounternehmen gegen fie menia gludlich gemejen mar. Debr machte ibm ber Ungeboriam ber eignen Statt: balter in ben entfernten Brovingen gu ichaffen, am meiften ber unruhige und boch: muthige Ibram von Ginber, ber nicht nur ben Frieden verwarf, fondern fogar bie benachtbarten Statthalter aufforderte, ibm ju geborchen und fich mit ibm gu Raubeinfallen in ben Rachbarftaat ju verbinden. Scheith Omar fandte 1846 feinen Bruder Abb e Rabman mit bem gefammten Beere von Bornu nach jenem weit entlegenen Gebiet, ohne ben Berrath zu abnen , ber in feiner Rabe lauerte. Raum war nämlich bas Beer abgezogen, jo machte bie Bartei bes alten Gultanbaufes ber Sigefu einen letten verzweifelten Berfuch jur Berftellung ihrer frubern Macht. Die vornehmften Soflinge forberten brieflich Muhamed Sfaleb, Gultan von Babai, auf, fich ber alten Berricher gegen ben neuen Scheith angunehmen, und Babai benutte voll Kriegsluft die gunftige Gelegenheit ju einem beuteverheißen: ben Sanbftreid. Er ericien bereits bei Ruffuri im Marg 1846 mit einem mad: tigen Beere, ale fich Scheith Dmar mit einer Sandvoll Leute, Die er in ber Gile aufammengerafft batte, ibm entgegenwarf, um ibm ben Uebergang über ben Fluß ftreitig zu machen, Durch Berrath gelang bem Feinde bas Lettere. In wildem

Bemepel fiel bas Saufden bes Scheithe bis auf Benige. Tirab, ber treue Minifter bes Ranemi , blieb auf bem Schlachtfelbe , Mi , ber tapfere Bruber Omar's, marb gefangen. Die beiben Ranonen geriethen in Teinbes Sand. Scheifb Omar flob. Che er aber feine Sauptstadt Rufa preisgab und fich nach ben entferntern meftlichen Brovingen gurudgog, ließ er 3brabim binrichten. Er batte ibn bei ber erften Runde vom Raben Badais festuebmen laffen.

Muhamed Sfaleb rudte bis Ngornu vor, feste 3brabim's Sobn Ali gum Sultan ein und plunderte vierzig Tage lang ringgum bas Land aus. Bei biefer Gelegenheit mard auch Ruta völlig geplundert, verbrannt und gerftort. Mis aber bas Bornubeer unter Abb e Rahman in Gilmarichen berbeigog und Dubamed einfab, bag er bei ber Schmache ber Bartei, welche gum Gultan Mi ftanb, fich nicht murbe balten fonnen, bachte er an einen fichern Rudgug, bevor ibm ber Urre und ber Scharn benfelben gur Regenzeit unmöglich machten. Er belobute alfo Berrath mit Berrath, fandte Die Briefe ber Sofleute an Omar und lieft biefem fagen , daß er burdaus nur in fein Land getommen fei , weil ibn ber Gultan und bie Seinen bagu aufgeforbert batten, bann gog er gurnd und überließ ben jungen

Kürften Mli feinem Schidfal.

Diefer ichien etwas vom Beifte feiner Unberrn in fich au fühlen, benn er ftellte fich fubu an Die Spibe feines fleinen Beeres und fampfte mit Scheith Omar in offener Relbichlacht. Der erfte offene Rampf bes alten Berricherbaufes von Bornn mit bem neuen mar auch ber lette. Ali fiel, feine Anbanger mit ibm. Die Refibeng bes Saufes ber Gfaefu Reu : Birni marb gerftort. Omar hatte ben Gobn bes bodverdienten Tirab, ben Sabidi Beidir, mit ber Berftorung bes Ortes beauf: tragt. Er ward ein reicher Mann babei und Befir bes Gultans, fein allmächtiger Bunftling. Er baute mit Scheifh Dmar bas gerftorte Ruta wieder auf, Die weft: lide Stadt für bas gemeine Bolt, Die oftlide für Die Groken bes Sofes.

Roch einige fleinere Rriegenuge mußte Scheith Dmar unternehmen, um auf: ftanbifche Stadte gur Rube gu bringen , bann genog bas Reich eine geraume Beit bindurch bes tiefften Friedens. bis burd ben eignen Bruder bes Scheitbe, ben bereits genannten Abb e Rabman, jene Unruben erregt murben, bie fur; por Dr. Bogel's Unfunft in Ruta ausgebrochen maren und einen Thronwechsel zur Folge gehabt hatten. Scheith Omar mar nämlich ein febr friedliebender, wenig energiicher Mann, ber fich am liebsten in ftiller Burudgezogenheit religiofen Betrad: tungen widmete. In Folge Diefer Schmache mard ber norbliche Theil Bornus fowie Ranem burd bie raubluftigen Schaaren ber Tugrits vollig verbeert, mehrere Stabte ganglich ausgeplundert und gerftort, andere gu einem ichimpflichen Tribut an biefe Freibenter gezwungen. Den größten Ginfluß auf ben Scheift hatte fein Wefir Sabichi Beidir, ein gwar gelehrter und intelligenter Dann, ber fich befonberg bes Dr. Barth bei beffen Anwefenheit in Bornu febr warm annahm, ber aber einerfeits habfuchtig mar und fich gur Befriedigung biefer fowie anderer Leibenicaften vielerlei Gewaltthatigleiten und Ungerechtigleiten gu Schulben tommen lieft, andererfeits aber auch ber notbigen Billenstraft und bes erforberlichen Muthes entbehrte. Der ichlimmfte Feind bes Befire mar Abd e Rabman, ein

13

milber, gemaltthatiger Mann, ber in mehreren Rriegegugen bas Beer angeführt hatte und beshalb bei bemfelben beliebt mar. Geine Lieblingsbeschäftigung in Friedensteiten mar, fich mit feinen Stlaven berumqubalgen und gemeine Spake mit ihnen zu treiben, und über feinen Charafter erhalten wir einen Fingerzeig baburch , bak er Dr. Barth , ale biefer ibm feine Aufwartung machte, um Gift erfucte , bas er natürlich nicht erhielt. Er wollte fich mabriceinlich besielben bedienen, um den ihm verhaften Befir aus bem Bege zu raumen, gegen ben mehrfach Mordanichlage versucht worden waren. Gine Zeit lang ichien die feindliche Stimmung gwifden den beiden Groken bes Reichs baburd gefdlichtet, bak ber Befir, ber fich eine formliche ethnographische Sammlung von Schonbeiten aus allen Boltericaften, auch von Cirtaffierinnen, in feinem Sarem angelegt hatte, Die Tochter Abd e Rabman's beiratbete, nicht lange barauf brach aber ber gegenseitige Groll in offene Febbe aus. Abb e Rahman verließ mit feinen bemaffneten Stlaven Ruta und jog fich nach Gubicheba mit offener Rriegserflarung jurud. Der Befir folgte ibm, begleitet von einer Ungabl Sauptleute und ihren Truppen, und forderte Abd e Rabman auf. ben Ort zu verlaffen. Diefer erflarte fich bereit bagu, fobald ber Wefir ibm auf den Roran guichworen murbe, ibm nichts lebles jugufugen. Sabidi Beidir verweigerte biefen Gib und lieft durch feine Leute ben Teich ftreng bewachen, aus welchem die feindlichen Stlaven ihr Baffer beziehen mußten. Es tam gwifden beiben Theilen gu einem leichten Scharmutel, bei welchem aber bes Befire Rrieger fich weigerten, gegen ibren frubern Feldberrn Abd e Rabman gu fampfen , und verratherifch ju letterem übergingen. Der Befir verlor vollftanbig den Muth , eilte nach Rufa gurud und anftatt ein neues Beer gegen feinen Feind ju fammeln, badte er ben größten Theil feiner Roftbarteiten auf fieben Rameele und verluchte nach Wabai zu entfliehen. Es war im Rovember 1853, Abb e Rab: man batte fich in größter Schnelligfeit nach Ruta begeben, und es fiel ihm nicht ichmer, feinen Bruder jum Abdauten zu bewegen. Das Saus Sabidi Befdir's wurde hierauf ber Blunderung preisgegeben, und unter andern Schaben, die diefer nicht hatte mit fortnehmen tonnen, fand man 3000 Burnuffe und 40,000 Dollars. Die angeschwollenen Fluten bes Schari bielten ben fliebenden Befir auf, Die an ber Grenge mohnenden Schua verweigerten es, ibn burchgulaffen, und es blieb ibm nichts Anderes übrig, als ben Boten jufolgen, welche Abd e Rahman ihm nachgefandt batte, mit ber Buficherung, bak ibm freies Beleit gestattet merben follte. Raum war er aber in Rufa angefommen , als er festgenommen , por ein befonberes Gericht geftellt und angeblich wegen Sochverraths jum Tobe verurtheilt marb. Die 130 Rinder, melde ber Befir binterließ (80 Gobne und 50 Tochter) beweinten weniger ihren Bater als ben Berluft bes großen Bermogens, bas ber neue Scheith für fein eignes Bestes einzog. Rach feiner Sinrichtung wies Abb e Rab: man feinem Bruder Omar bes Wefirs Wohnung jum Aufenthalt an und übernahm die Regierung bes Landes.



VII. Dr. Pogel's Lusflüge am Südufer des Tfad-Sees.

Ansflug nach Rerm. — Gherret: Afagie. — Bedembessassinkeit. — Entsmagn. — Das Wasser des Fjad. — Das kleinste Leben am Tjad. — Eumpfgewäche. — Der Schari. — Ber Schari. — Ber Scharin. — Biber am Tjad. — Die Justinkeit und Tjad. — Die Bubbunn. — Die Guigtigad. — Plagen bes Suban. — Die Justink im Tjad. — Die Bubbunn. — Die Gugurti. — Bichjacht und Arferban.

Dieci bem roben, gewaltibatigen Charafter bes Scheiffs Abb e Rahman fonnte berfelbe burchaus nicht ben Burch von Dr. Bogel's Reife jaffen. Das Sammeln von Bstangen, Steinproben und Bogelbalgen ersichten ihm nur als Zedmantel, unter welchen andere politische Blane vertorgen würden. Sein Argwohn stieg noch viel mehr, als er ersubz, die beiben englischen Begleiter Bogel's seine wirfliche Solaten, Arieger von Profession.

Dbichon er beshalb Bogel auf die glanzendfte Beije mit militärischem Schaugepräuge empfangen hatte und ihn fortwährend mit Lebensmitteln reichlich verforgte, legte erden Reijeplänen besjelben doch alle möglichen Schwierigteiten in ben Weg und schus ihm einen Jug nach Mera und nach Südwesten geradezu ab. Bogel war beshalb gezwungen, vorläufig sich auf Meinere Ausftüge nach ben Uiern bes Tale Gees zu beschänden und sich zu gebuden, bis besser getten einträten ober bes Scheifts Krynebn sich bermisjete. Er erhielt wer bemeldeten bie Erfandbig, bas Wrach bes Gootes "Lord Pasmersten", das in Maduari lag, ausbessern und benuben zu durfen, und siellte sich die Aufgabe, die Mündungen bes Baube und Schari altronomisch zu bestimmen.

Unter andern machte er in ber Mitte bes Februar einen Ausflug nach

Rgornu, ber altberühmten Ctabt am Gubufer bes Gees.

Der Beg von Rufa nach Raornu bietet wenig Intereffantes. "Die Gegend bier", fagt Dr. Bogel, "ift über alle Begriffe entjeblich. Ber bier auf tropifche Rulle hofft, wird fich entfehlich getäuscht finden. Erob meines eifrigften Suchens ift es mir in fast funf Boden nicht moglich gewesen, mehr als 75 verschiebene Bflangen angujammeln." Befonders einformig ift Die Gegend in ber nachften Umgebung von Rufa gur burren Jahreszeit. Alle gartern Pflangen und Grafer find bann verdorrt und felbit Anfang Februar fteigt bie Site febr baufig über 400 C. Die baglichen Buiche best giftigen Michur (Asclepias procera) bebeden bas ausgeborrte flache Bebiet, über welches ber Bfab führt, und weichen wei: terbin nur einem ebenfo unerfreulichen Balbe von Afagien mit einem Unterbolg aus Dumpalmengestrupp. Rein einziger Baum ober Strauch ift bier ohne Dornen. Unter den Afagien berrichen befonders zwei Arten vor, außer ber vielfach ermabnten Talba (Mimosa ferruginea) bauptfächlich bie Gherret (Mimosa nilotica). Das Solg biefer Atagienart findet zu bauslichen Zweden in Bornu vielfache Berwendung; man fertigt aus ihm gern die Gattel an und benutt die Roble besfelben gur Schiefipulverbereitung. Die Frucht, welche insbesondere mit bem Ramen Gherret bezeichnet wird , ahnelt febr im außern Aufebn ber grucht bes Tamarin: benbaums und bilbet megen ihres Gehaltes an Gerbfaure eine beilfame Dedigin bei Rubraufallen. Begen besfelben Stoffes wird fie auch gum Berben ber Baf: ferichlauche, Diefes unentbebrlichen Reifegerathe, verwendet. Der bei weitem iconfte Baum jener Balbungen . ber meiter öftlich auftritt

per ver weitem igonite Baum jeiter Esatoungen, eer weiter offing aufritt und in der Näche ber Bohnungen gern angespflangt wird, sit die Tamarinde (Tamarindus indien), deren zartgesiebertes Laub ebenjo angenehmen Schatten gewährt, als es durch seine gefälligen Hornen und sein jreundliches Grün vas Auge erfreut. Die Frührte, werten jauere lichen Marte eine wahre Erquickung und bienen vorzugsweise zur Serftellung eines

fühlenden, fieberwidrigen Getrantes.

Der Weg nach Agorum sührt an der Stelle vorbei, an welcher ehdem die Stadt Reu: Birni stand. Dieselbe word 1820 von Sultan Muhamed erbaut und 1847 durch Habigabschi Beschir zerstört. hier wird die Genen fruchtbarer, die muldenssörmigen Einsentungen mit guter Erde werden häusiger und außer Tamarinden begleiten Gemissensten und Baumwollenpstanzungen den Pfad, von dem seits andtreiche Weitelschen.

Als 1851 und 1852 Dr. Barth Ngornu ("ber Segen"), diese alte Residenz der herricher von Bornu, besuchte, gelang es ihm erst bei einem zweiten Bersuche, nach



Co. Vogel um Sudufer Des Cend-See.

Die gange meite Umgebung bes Tiab : Gees besteht aus aufgeschwemmtem Land. Benige Rug unter ber Oberflache liegt eine Ralfichicht, Die Duidelicalen enthalt, gleichartig mit benen, bie noch jeht im Tjad leben. Die Sauptmaffe biefes Ralts ift mabriceinlich burd bie Baffergemachie ben Fluten entzogen und niebergefcblagen worden. Muf ber Raltididt lagert auf weite Fladen bin ein gaber fetter Thon (Girti : Boben), an andern Stellen bagegen Sand. Der erftere mirb por: guglich nach ben Mundungen bes Schari bin vorberrichend, letterer bedt bie Landichaften bei Ruta. Festere Gesteine find in ber gangen Umgebung bes Tfab nirgende ju finden. Die aufgeschwemmten Flobe werben alliabrlich burch bas fteigende Baffer durchdrungen und ausgelaugt. Die Moberung ber vegetabilifden Ueberrefte, welche fich vielfach eingebettet in ben Schichten befinden, fcreitet weiter pormarte, losliche Bestandtheile werden meggeführt, andere verwandeln fich in Gafe, Die gangen Schichten verlieren baburch im Laufe ber Jahre an Daffe und Teftigfeit. Endlich feben fie fich gufammen und geben bann gu folden Genfungen Beranlaffung, wie fie Die Ufer bes Tfad mehrfach bieten. Diefer Erflarungsverfuch ift bei ber Beichaffenbeit bes Bodens fo nabe liegend , bag man nicht zu einer Ginwirtung vulfanifcher Rrafte feine Gulfe gu nehmen braucht, von benen bas Land meit und breit feine Gpur geiat.

Ter Tjad ift nicht etwa ein tischnes klares Mafter, innbern ein meilenweiter Sumpt, vom krebeilen und Wasterschen beleich, ber torzugedweis deutschen Schon Schain und ben Komadugu Maube gebildet wird. Die Gewässer dieser großen Ströme, besonders des Schari, breiten sich in flacher Sentung so weit aus, bis die Berr dunftung den Justig aufwiegt. Wird lebetere bei hestiggen Regen statter, so erweitern sich die Uter; nimmt die Wassermenge der Justiffie ab, so der erriegert sich auch eine Austerdamm des Sees. Beite Schammitzeten und Tümpel sammen dam einen Ufer. Das Wasser des Tads leibt ist vollig sich, so sig abs um Wasser die haupt sieh kann, dabei preicht sich febr auwarn und voll von kaufgen Ausgemerkten, so dag es beim Trimfen teine Grantdung gewährt. Die intersfante Frage über Bescheicht des Tads Vassers das der das der Vernichtung annahmen der Vernichtung ein Verlagen der Vernichtung annahmen der Verlagen der Vernichtung aus der Vernichtung aus der Vernichtung eine Verlagen der Vernichtung an der Vernichtung der Vernichtung an der Vernichtung auch der Verlagen der Vernichtung an der Verlagen der Verlagen der Vernichtung an der Verlagen der Verlagen

enticbieben morben. Bis babin bielt man es meniaftens fur moglich, bag es bei bem Gee abnlich fein tonnte wie bei gablreichen Baffertumpeln, Die feinen Rand porguglich im Norben und Nordweften umfaumen, bag namlich bas Baffer Galg enthalte , biefer Bebalt aber nur bei niedrigem Stande bemertbar merbe , mabrend er bei Sochwasier burch ju ftarte Berbunnung verschwinde. Brofesior Gbrenberg in Berlin wendete fich deshalb an Dr. Bogel mit dem Erfuchen : ibm Broben Des Schlamme aus bem Tiad zu überfenden, damit er burd mitroffopifche Unterfuchung ber fleinften Thier : und Bflangenformen jene fowie andere damit in Bufammen bana ftebende Fragen ber Biffenichaft erledigen tonne. Ehrenberg batte bereits



Das fleinfte Leben am Tigb . Gee.

1, Surirella Craticula major. 2. Pinnularia viridula. 3. Pinnularia inae-Surirella Craticula major. 2. Pinnolaria viridula. 3. Pineularia inaequais. 4, 7, 8. b. Lyscycli Voçeli. 5. Sarirella clatheata. 6. Lithosphaerdidum irregulare. 9. Lithostylidium foreolatem. 10. Lithostylidium Sahula. 11. Fragilaria Oxthombas. 17. Amphidiseus ambhitrachis.
 Amphidiseus asterocephales. 14. Lithostylidium Amphinearthus.
 19. Spongolithis amphipoxya. 17. Staretonets distata.

Briefe mit berfelben Bitte an Overweg und Barth gerichtet: erfterer mar aber eben tobt: lichen Ginfluffen bes Rlimas erlegen, letterer befant fic auf feiner großen Reife nach bem Weften und murbe burch Die Schreiben nicht erreicht.

EG8 mar bis babin über bas fleinfte Leben Inner-Mfritas noch aar nichts befannt. Da jenes Gebiet burch feinen Muflauf mit ber Rufte in Berbindung ftebt. Rur einige Erben von Tripoli, der Um: gegend bes alten Rarthago und der Dafe Teffan, fowie ber Daje Ammon maren unterfucht worden und batten ber Mifrogeologie (ber Biffenicaft, melde bie fleinften erbebilbenben Beicopfe gum Gegenstande ber Unterfudung macht) bis jum Jabre 1854 131 Formen = Arten Des

fleinsten afritanijden Buftenlebens ergeben. Durch die Reisenden Berne, Ruffeg: ger und Lepfius, fowie durch Chrenberg's eigene Forichungen waren aus dem Bebiete bes Ril und Abeffonien, fowie im Beften vom Genegal und Riger Baffer und Schlamm gur Untersuchung geliefert worden, in benen man 242 Formen auf: fand; aus dem großen Centralland um den Tjad fehlte aber noch jegliche Renntnig.

Dr. Bogel fandte nun aus der Umgebung des Tfad an Brofeffor Chreuberg breierlei Broben: 1) Bodenichlamm aus dem Tiad = See , 2) Staub der Cbene bei Rufa und 3) Sand aus 45 fuß Tiefe eines Brunnens bei Rufa. Der Schlamm zeigte fich ale ein etwas grober graubrauner Sand mit groben braunen und fcmarglicion Pflanzenreiten, die sich oft beutlich als Gradfeile oder Burzelmert sigen mit folgem Auge ertennen liesen. Durch Schlämmen liegen nich volleichen Pflanzenflösse von den schweren Zuarzförnern und dem seinern Mulme leicht trennen. Letterer bestand auf 60 Formen: 17 Arten Boldgastern, 41 Arten von Physiolistarien, 6 Arten von Grünflandkörnern, vermutssich auf Behipflasmeine der urweitelichen Sebirgsmassen, Pflanzenspelichen und quarzigem, sarbosen der rösslichen Mulmerken Schlämde. Inter den Pelopassitern ind Fragilaria messognogiva und Lysicycila Vogelii die Sharastersonnen der Gegend. Lithostylicitum Amphia-anthus ist eine andere Charastersonnen der Attstelle und Gimmer sich nicht gefun-

ben worden, eben so wenig entstand bei Anwendung von Saure ein Aufbrausen im Sande.

Der Staub ber Gbene bei Ruta zeigte fich als ein graubrauner feiner Quara= fand , feiner als gewöhnlicher Streufand, doch menia ftaubend. Mit ber Lupe liefen fich viele weiße und ichmargs liche, braune, auch gelbliche Theilden erfennen. Burde ein Theil davon unter Baffer gebracht, fo ichmammen bie gelblichen und ichwarzen ober braunen Theilden obenguf, Die übrigen gleichfarbigen bielten fich an ber Oberfläche eines compatt ju Grunde lie: genden feinen, burchicheinen= ben gelblichen Sandes, fo bak man fie abidlammen tonnte. Rufat von Galgfaure bemirfte rula. 13. Diffugia Oligodon. ein ichmaches Braufen, mobei



Dragnife Formen im Staube bei Rufa.

Cocconema Lepioteros. 2. Eunotia longicoreia.
 Arcella Megastoma.
 Sillinenella coarctata.
 Cocconenia undulatia.
 Cocconenia lacecolatem.
 I. Giospieria.
 Arcella Giobalia.
 J. Arcella Sigriturale.
 J. Briffeggio Oligodon.
 44. Arcella Giobalia.
 J. Arcella Sigriturale.
 J. International Company.
 J. Arcella Sigriturale.
 J. Arcella Sigriturale.
 J. Arcella Sigriturale.
 J. Arcella Sigriturale.
 J. Arcella Sigriturale.

besonders alle weißen Theilden lebhafter braufen und verschwinden. Beim Glüben schwärt fich erst der Sand und wird dann wieder gleichfarbig, nur weniger gelbtich. An Hormen ließen sich 65 verschiedene Bestandtheile in ihm unterscheiden: 25 Polhygastern, 34 Phytolitharien, Bruchstäden von Süßwaßtermusschein und von fleinen Aredsschalen (knitomostraceen), verschiedens zahlereiches Pflangenparenchym, Quarziand und Kalfmussm. Glümner daggen sehte. Die organischen Formen sind nicht das Berherrischeder Malfe, sie sind nur aghlereich eingestreut in einen quarzigen Saud mit etwas Kalfmussm. My gable reichsten, das hier den gesteren in Sehfelbe liegen,

sind Eunotiae und Gallionellae. Die meisten Hormen sind vertveitet oder sichon ketannte Arten. Bemerfendwerth dagegen oder gans neu sind unter allen 65 Jormen nur 6 Jolygastenn: Arcella Nigriarum, Eunotia Mierostigma, Gloconema Arcus, Fragilaria Oxyrhombus, Lysicyclia Vogelii, Stauroptera trinodis, und nur 4 Psptostistatien: Amphidiseus amblytrachys, Lithostylidium soveolatum und Hopongolithis trachegongyla. Am entschieden in Borne das in State form.

Der Brunnensand ift gelblichveiß, etwas grober als gewöhnlicher Streunden, die findbuend. Schen mit blojem Auge werden eingelne eingefreute is specialien ein, eine finder ich weicht eine die und weiße Theilden in ihn bemertt, welche sich ebenso wie in dem Oberflächen Schanke verhalten. Durch Glüben wird er alfgarun, dam etwas gelblichen als verher. Bon erganischen Beimischungen fonnten in ihm 45 verschiebene Gormen aufgefunden werden: 11 Kolhspaltern, 29 Khotlitharien, 2 organische Allfreichgen des Kistwalfens. Phangempernendym und Dlauszach als dereichener, daher weißlicher Rolliumd was wasserbeiten Sauara. Die Pohyagitern find nur beieflesch werden bereiten der der einig auffaltende, viele leicht darastreistische Sermen: Amphidiseus usterocephalus, Lithostylicium eristatum.

Aus diesen Untersuchungen ergiebt fich nun als Gewißseit, daß der Tisch weder salziges noch bratisches Wasser enthalten kann, da keine der 69 in ihm aufgefundenen Formen einen selchen Gehalt des Wassers anzeigte, sondern sammtliche Süßwasserarten sund. Die Summe der Formen in den genaunten der Weden, sowie in einer wierten, dem Gongola-Füllige enthommenen, deträgt 133 Arten, nämlich: 46 Voltgastern, 72 Khytoliskarien, Paludinen-Fragmente, Gritomofiraceen Fragmente, Gutomofiraceen Fragmente, der Arten Postsfalamien-Grünfand, 3 Arten voeiche Pflangenteile, 4 unorganische Gormen.

Es solgt ferner aus diesen Sand und Schlammproben, daß in der Umgeung des Tales Seeds und in den Duellgebieten der ihn jeeisenden Allisse im de den und Westen wahrscheinisch seine Kreisgebirge wordanden sind, weit seine Kats-Bolytsalamien der Kreide ersannt worden sind; allein es muß wolposythalamische tertiäre Kalfgebirge in jenen Gebieten geben, aus welchen sich die polytsalamischen Gemen Britabsandbrurer abseiten lassen, weben im Schammen des Tales Geres siegen.



eine nur wenige Fuß bide Chicht nur reines Baffer burchläßt. Auch tann nicht

an tiefgebenbe Riffe im Sanbe gebacht werben.

Die täglichen und periodischen Binde bes eintralen mittleru Afrika bebürfen zwar noch weiterer bestimmter Erlanterungen, allein icon and ben durch Dr. Boget darüber gemachten Mittheilungen geht hervor, das ein Bind, der an Geschmäßigseit bem Vassat von der Monstan gietet bem Vassat zur Entstehung des Stautweless an ber Westflich Eenandlung geben fonnte, nicht vorbanden ist.

Der höchste Basserland bes Tsab fällt nicht genau mit ber Vegenzeit zusammen, indern tritt etwas fatter ein als biese. Während bie flärsten Gewiltergusse bis Ende August flattfinden, erreicht ber Gee erst im November seine bebeutenblie höbe, und es werden dann im Mündungsgebiet des Schari ausgedehnte Landfriche überschwemmt, zu einer Zeit wo andere benachdarte Landfriche bereits anfangan an Türre zu leiben.

Der Schari, deffen verstachtes Ende der Tjad eigentlich ift, bietet bei bebeutender Breite und anschnlicher Tiefe den Molici eines majelatischen Stromes der. Ein Jauptnebenfug von ibm ist im Weiten der Arre, der Rigt von Egone, den Dr. Bogel pater bei feinem Juge nach Mugge nafer tennen ternte. Beibe haben das gange Jahr hindurch reichliches Buffer, und ihre noch unbetannten Quellen liegen weit sübild, öftlich vom Tjad, vielleich in benschen bibern Ge-

bieten des Acquators, in denen man die Quellen des weißen Rif vermuthet. Bie alle Flüsse Inner Afrikas schwellen beide zur Negenzeit bedeutend an, überschwemmen weite Strecken ihrer Umgebung und werden dann meist unpassirbar.

Es ift bei uncivilifirten Böllern eine gewöhliche Ericheinung, daß der Fluß des Landes, beionders wenn nur ein hauptiftrom vorhanden ist, eben nur der "fluß" genannt vird. So obedutet, "schaft" nichts weiter als der, "fluß", namilich der von Kotolo, beisen Sprache das Wort angehört, sowie dies bei dem westlichen großen Ba der Wandlingo, dem Ist der Sonthab, dem Eghirren der "moldarh, bem Nado der Faulte, dem Gulf is der Sonthab, dem Eghirren der

Voruba, dem Benus der Batta, dem Komadug der Batta, dem Komadug der Kanori, dem Hillien Bader Baghiruni, dem Fittri der Kufa, dem Batha der Araber von Badai der Halber von ift. Tafa die eigentligt dassfelbe Wort mit Schari, nur in verschiedemer Aushrade; de urpeinigliche Form ift wahrscheinlich Schare oder Sfagbe.

Die sumpfigen Seeufer sind von ausgebechnten Schliebischeinen Schliebischeinen Schliebischeinen Schliebischeinen Schliebischeinen Schliebischeinen Schliebischeinen Schliebischeinen Schliebische sind ber bei der Schliebische sind ber bei der Schliebische sind bei der Schliebische Schliebisch



Paffatftaub von ber Beftfufte Afritat.

Einfe Galtte: a. Eunotia amphiorys. c. Gallionella planlulata. d. Spongiolithis acicularis. — Recte Galtte: a. Eunotia longirostris.

febr ahneln, im Wasser jetel Ausläufer treiben und auf diese Weife zusammendangende zahlreiche Gesellschaften durstellen. Diese Visitierungen bilden Keinere oder größere frischgrüne schwimmende Instellen. I. enachdem der Wind ausgaltend nach einer bestimmten Richtung bin webt, solgen die Pissten stemem Trängen und ziehen langimm über die Altu, veränderen also jah fortundserend ihren darndort mit Ausnahme derzienigen, welche abgeschlossen über winderenden Zebendweite, wie heimalosse Sudan haben die Pisste wegen ihrer wandernden Zebendweite, wie heimalosse Janna" (ein Rädickenname) genannt. (Siebe Schlieblid des Kapitels S. 216.)

Die Sotusblumen bagigen wurzeln im feichten Kaffer und treiben von den Gfleifleichigen Burgelfieden, welche im Schlammgrunde eingebettet liegen, lange Blatt- und Blütenfliele bis jum Spiegel des Secel. Sier bilden die ficongeformeten, gläugend geinne Platter, auf der Deberfläche aufliegend, eine dichte Dele, aus beicher die faufgrechten und verfen Blumen in reicher Menge bervorfrechen und

ein mabres Blumenbeet barftellen.

Der Schari mundet in mehreren Armen in ben Tfab. Die großen Infeln feines Deltas, fowie die flachen Chenen bes gangen Mundungsgebietes, welche entmeber aus gabem Thon ober fettem Sumusboden besteben, baben in Folge ibres Bafferreichthums auch einen üppigen Bflangenwuchs. Schone Tamarinden faumen in bichten Reiben gewöhnlich die Fluglaufe. Sabji libj (Balanites aegyptiaca), beffen Blatter als Gemufe und gur Darftellung von Bruben bienen, ift bier baufig. Diefer mit Dornen bewehrte Baum ift bem Sulfen (Ilex) verwandt und trägt fleine weiße Bluten , die in Saufden beijammenfteben. Seine Blatter baben einen fauerlichen Gefdmad; Die Fruchte find por ber Reife icharf, außerft bitter und purgirend wirtend. In reifem Buftande ichmeden fie angenehm und merben bann gegeffen. Mus ben Samen fann auch ein Del bargeftellt werben. - Der Rornu : Baum, ben Dr. Bogel bereits angepflangt bei Murfut tennen lernte, bat bier in ben Landern fublich vom Tfab feine eigentliche Beimat. Bon einer anbern Baumart, welche Mebnlichkeit mit bem Johannisbrodbaum bat, fammelt man Die enbaren Schoten. Die Bluten bes iconen Baumes find buntelroth und bilben einen prachtigen Rontraft zu ben berrlich buftenben gelben Blumen von Jasminftrauchern, die fich an ihm emporichlingen. Die Frnichte bes homain abneln ben Apritofen, Diejenigen bes Abutebje ben Ririden. Der Affenbrobbaum (Adansonia digitata), bier Ruta genannt, ber bei ber Stadt Rufa jest ganglich feblt, ift bier noch in mächtigen Gremplaren porbanden. Ueberhaupt ift bas Gebiet an ben Scharimundungen vollständig vericieben von ber burren, troftlofen Umgebung ber Sauptftabt. Mancher Baum und Strauch mag bier noch gebeiben, ber noch nicht zur Renntnig ber Pflangenforicher getommen ift. Rautichut - Feigenbaume und machtige andere Urten berfelben Familie bilben breite Schattenbacher über bem feuchten Grunde, ber fich in ber gunftigen Jahredgeit mit einem mabren Teppich von Blumen bededt. In ben Rarage = Balbungen und ben aus Talba = Mimo= fen bestehenden Didichten, welche die etwasbobern, trodenern Stellen einnehmen, bilbet Dumpalmen : Geftrupp bas Unterholg. Bier ift es freilich bochft ichwierig, ber ftart bewehrten Dornengweige wegen, bindurch au fommen, und felbit auf ben



Gin Bolfemildbaum (Euphorbia).

Bjaden hat der Bandrer alle Borsicht nöthig, wenn er nicht mit zerrisienen Kleidern oder mit Berwundungen gestraft sein will. Bielerlei Schlinggewächse, die einen unsern Winden ähnlich und schön blühend, die andern noch von Nie-

Spágh sonderbar ersgeinen endlich mächtige Wossenstaume (Euphonia), die eine Höhe von 30 – 40 Fuß erreichen. Als Beispiel dieser eigenstümischen Baumsserm geben wir vorschend (S. 205) die Abstung eines solchen Gemächen Baumsserm geben wir vorschend (S. 205) die Abstung eines solchen Gemächen Baumsserm geben wir vorschen Gesen wird gestellt die der Weben der die Auflich der Angelen der Verläufte, das "wenn nicht gänglich übentisch, doch mindelens sienen Euphoricien am Talb döcksin der Vertraubt ist. Zehere find bis sie ket weder

botanifch unterfucht noch abgebildet worden.

Die Schiffvicigte find der Lieblingsaufenthalt jablreider größerer Singethiere, helenders aus der Jamilie der Dickhatter. Der Clephant liebt mehr das Norduser des Sees, die früher beschriebenen Gegenden des Landes Kanem. Er niumt bort bei Tag gern ein Bad und tummelt fig im tiefen Schlammtrasser, sig gelegentlich mit dem eingelogenen Basser besprieben, zieht sich geder möhrend der Nacht auf die hößer gelegenen Sügel jurüd, deren von der Tagesbige durüwärtnter seinkrömiger, weicher Sandbosen ihm die liebte Schlaftelle ist, Jugleich ift er auf jenen Hößen vor den zahllosen Müdenschmann sicher, gegen dern Etiche er trob seiner Größe sehr empfindlich ist. Raum von den Eingebornen beunrubigt, spielt er den eigentlichen Hert der Landschaft und lebt in Geldlschaften bis zu hundert Stick beisammen, die bei ihren täglichen Wanden die eine Schnliche Ordnung beschaften, indem die fährlen Männden die Derbung beschaften, indem die führen Männden die De Spite und den Schlig des Zuges bilden und die Weischen mit den Jungen in die Mitte nehmen.

Borftentleid des Rumpfes dagegen ift febr dum und dürftig. Der nachte Schwan, endigt mit einer Quafte. Die Haut ist erdarbig, die Haare am Unterleid, na ne Geiten, Ohren und am Badenbart find weißlich und ins Juhie ziechen, die Borften ber Mähne an der Burgel dunkele, übergens lichteraunlich. Aufger den Schliften beitächten bewohnt das Bargenschwein auch gern die Balbungen, in denen das Unterholg durch dernige, schwerderfreinsliche Maziengebilde und Dumpalmenserfreihung bestildet wird. In benschwaftlich all die Angelengebilde und Dumpalmenserfreihung eichtung gebildet wird. In benschwaftlich auch den mächtigen Jauern im weichen Berfein weiter und wühlf mit dem Mülfel und den mächtigen Jauern im weichen Boben nach Murgelfieden und Knollen. In den Gegenden am Schari zeigt es fich mitunter fo weing ische, abs se wieden den abnum Knollen.



Afrifanifches Bargenichmein.

angetroffen wird, ja Dr. Barth sab einst, daß sich Ainber und Bildidweine in ein und bemielben Tümpel babeten. Dhyleich die Bölterichgiten an ber Gubleite bes That fammtlich Muhamedaner sind, wird boch von einigen östlichen Stämmen bas Schwein nicht nur gejagt, sondern auch verzehrt.

Richt mit bem Bargenichvein zu verwechseln ift bas in ben Landern am Tido benfalls häufige sogenannte Erdich wein ober Erdsertel (Orycteropus aethiopicus), das mit dem eigentlichen Schwein teine weitere Achnichkeit hat — als dem Belgimad bes Sielises. Am Größe kommt es dem Bargenichwein ziem fich gleich, wecht aber im Pau und in der Lebensweig bertrachus den demielben ab. Sein plumper dieter Leib verengt fich am Halfe jurt, der lange schmächtige. Bopf endigt in einen biden tegelsomigten Schwanz wom maßiger Länge. Die Deren find sehr schwanz und biden tegelsomigen Schwanz wom maßiger Länge. Die Deren sind sehr schwanz und

Dr. Barth batte erft am Schufg feiner vielfächen Reifen Getigenfeit, in ber Umgebung des Tjab wilde Buffel zu Geficht zu bekommen, Dr. Bogel dagegen war diesem faarten Bith gleich am Anjange begegnet. "Bithe Buffeit", sagt er, "bereifern die fumpfigen Ufer des Sees und find des ffeisches und der Jaut wegen eine ute Beute. Dech sit ihre Jaag efgibrisch Bei einer meiner Jagdpartien breite fich einer, den ich mit einem Schuffe vervundet batte, plöglich um, war fich auf meine Rette, die schon des Sieges gewiß zu sien glaubten, tebtet (wir festen ihn zu Pferde) zwei Pferde und verwundete einen Mann sehr schoe der Karabannet von irt unterwegs, etwa 12 Meilen von bier, auftrieben, lief nach der Karabannet Straße zu, und als er dort durch die Lange Reife von Kameneeln seinen Rüchzug geschlichten sch für gegichtlich und der Bruth, dag gestäbtig an ber Vertug, dag se den Tag derauf erflossen werber munkte.

haid im Junern Bornus nur einzeln vor.

Lowen und Leoparden sind nicht gerade häufig. In der Umgebung des Tsch bekam Bogel feinen ber erstern zu Gesicht, wol aber hörte er sie brüllen, von lebtern daggen zig der ein sichnen Seremplar, konnte aber nicht zum Schuß kommen, da es seiner in einer Entsernung von 30-40 Schritt ansicht ward und sich eiligit

in ein undurchdringliches Atagiendidicht gurudgog.

Arcfodie sind sowol an den Usern des Sees als auch im Schari häufig, umd bie Amwohner des lestern juden sich dunch Jaubermittel gegen diese Thiere zu schüben. Auch mit Gistschangen und Serveiwen ist das Land reichtig gelegenet, swie mit Arsten von etwa 4—3 Jall Durchmessen. Sometterlinge und Käfer bekam Bogel nur äußerst wenige zu Gesicht, von erstern bemerste er 10—12 Arten, worunter nur eine größere, von lehern sogar nur zwei Arten. Delio



Bogel's Reifen.

14

aablreicher dagegen finden fich die bereits erwähnten Termiten. Außer der lichticheuen weißen Urt (Termes fatalis) wird auch eine fdmarge Gorte (Termes mordax) febr gudringlid. Saben fie in einer Bohnung einen Borrath an Rorn ober andern Lebensmitteln entbedt, jo fest fich ber Schwarm in geregelter goll: breiter Rolonne in Marid und bringt unerschroden vorwarte, alle Sinderniffe verachtend, und es balt ichwer, fich ibrer zu erwebren. In ben Sutten ber Gingebornen gerftoren fie bei einer folden Gelegenbeit freilich auch jebe Art von Ungegiefer , felbft mit Ginfdlug ber Daufe und werben beshalb in vielen Gegenden bes Sudan mit Recht die "Austehrer ber Sanfer" genannt. In ber Umgebung bes Schari finden fich Termitenbaufen von 30 - 40 guß Sobe und 200 guß Um: fang. Die ichwarze Art fpeidert in benfelben anfehnliche Mengen von Rorn auf, und die Bewohner von Bornu graben Diefen Borrathen gern nach und nehmen fie fur fich in Befchlag. Freilich muffen fie fich bor ben febr fcmerabaften Stichen ber gereigten Thiere in Acht nehmen. Reben biefer großen fcmargen Ameife findet fich eine fleine rothe, welche in Bornn ,,Ritta : fitta" und in Bagbirmi "Riffaffe" genannt wird, in großer Ungabl und wird oft bodit laftig. ba fie leicht in alle Arten von Rleidungeftuden eindringt , obne beachtet zu merben. 3mifchen ihr und ber weißen Termite (Ardbe) werden nicht felten erbitterte Schlachten geliefert. Gewöhnlich werben die lettern von ben Rriegern ber rothen Ameife befiegt und die fleinen Thiere ichleppen ibre viel ichwerern Reinde als auten Broviant für die tommende Beit ber Roth mit Leichtigfeit und Bebendiateit in ibre Loder. Sobald die weißen Termiten ihre unterirbifden Bange verlaffen baben , find fie machtlos und werden besbalb von den Arabern bezeichnend "Rinder ber Erde" ober . Erdwürmer" genannt.

genannt, gegeffen.

Die allerschlimmite Plage find aber Die gabilofen Muden und Stechstiegen, welche bas Ufergeland bes Tjad wie Bollen umlagern. "Die Mosquitos", sagt

Bogel , "peinigen in den unübersehbaren Sumpfflächen Meuschen und Pjerde fast au Tode. Ich imm am See nicht schaffen, wie der erfohittet, die mit zur Wöhnung bient, bis zum Erstisten mit Rauch erfüllt zu haben, und mung zu dem Erde bie gange Nacht hindurch fleuer in derselben unterhalten." Daß dies teine blige Nedenstart ist, erfellt auch aus einer Wittheilung Denham's, welchem ein Hauptling im Mündungsgebiet des Schari erzählte, daß er zwei seiner Kinder durch die Gerchfliegen verloren habe und es gar nicht selten sei, Hühnden, die untängsft das Er verlassen, von diese Untängsft das Er verlassen, von diese Walkgreitern getöbet zu finden.



Dr. Barth faut an ben Ufern bes Schari eine Stechfliege, welche mit ber fubafritanifcen berüchtigten Tfetfe bie großte Achnlichkeit befiet, wenn es nicht biefe felbft ift.

Dağ der Tjad und feine Zuflüffe reich an Hicken verschiedener Art find, aben wir bereits erwähnt; eben je zahfreich find die Gevögel, welche die Oberfläche der Gemässer beleben. Zahlose Enten verschiedener Art tummeln fich in den schilfumftandenen Lachen und find so wenig schen, daß Dr. Bogel einst 4 Stud mit einem Schuß erlegen fonnte. Reben den mit dem buntesten Gesteder geschmädten Schaaren der wilben Metne und Sanse fleitiern 4 – 5 Aus dode Aronicke und Beifane, die einen grau oder weiß, andere bunt. Gelbfläsige Regenwögel, andere, weiche dem Gönepfen ähnelt, Barahühner mit fauem Gefieder und fiegladertehen Rüßen und Schwabel, Schlangenwögel mit metallschagenen Federn und bannen Schwanenhalfe, sowie gabllofe andere waten, ichwimmen, plätichern und finatern in den Sumpflandichgiften und in dem flacken Ulergebiete des Tiad. Berfhihner hoden in langen Reihen auf ben niederen Aeften der großen Waldbaum, neben ihnen somme fich große Baunderbeffen und ber laute Kul bes Sonigkuttel (Queulus indicator) mahnt an den Reichthum der Waldungen an süßer Spetfe. Diefer Sogel, der allenflässlen, wer er auftritt, wegen siener soherbaren Gewochheiten zu veilfachen Sagen Berandassung gegeben hat, wird bier wegen seine sellenden Rufes "Schweckter" genannt.

Der Tiad = See bat zwar in ber Richtung von Dft nach Beft eine Austebnung pon vielleicht mehr als 20 Meilen, ber großere Theil besfelben ift aber fogenanntes "ichwarzes Baffer", b. b. Sumpfftrede mit Ranalen und einem Labhrinth fleiner Infeln in ben verichiedenartigften Uebergangen von Schlamm : und Saubbanten jum feften, anbaufabigen Grunde, ber fich jum bleibenden Aufenthalt fur Denfcen eignet. Rur die nabere Umgebung ber Dunbung bes Schari ift offenes, freies Baffer , bas fogenannte ,, weiße Baffer". In letterem find ebenfalls Jufeln , beren größte etwas über eine Deile im Durchmeffer halten. Die Tiefe bes weißen Baffere ift unbedeutend und hat felten mehr als 15 gug, fo dag ber Grund faft burdaangig mit Stangen erreicht werben tann. In regenarmen Sabren trodnen bie Sand : und Schlammbante zwifden manden Infeln und machen es moglid, ju Fuße von einer gur andern gu gelangen; in regenreichen Beiten bagegen freigen Die Baffer fo bod, bak fich die Infelbewohner auf die bobern Sandbunen gurudgieben, ja mitunter ihren Bohnplat geradegu verlaffen muffen. Bei Dr. Bogel's Unwesenheit in Bornu tam eine Schaar Infelbewohner gum Scheith in Ruta und bat um die Erlaubnig, fich am Ufer niederlaffen zu burfen, ba ibre Jufel von den Aluten verichlungen worden fei. Debrfach treten auch bei ber lofen Bobenbeichaffenbeit bes Infelbobens Gentungen ein, welche erft nach langern Beiträumen durch neue Unidwemmungen ausgeglichen werben.

und Marabi. 3br Rorper ift magig groß, babei aber bubich gebaut, ibre Befichte: guge find regelmäßig und tros ber ebenholgichwargen Farbe angenebm. Bei einis gen geht die Farbung ins Duntelbraune über. Als Rleibung tragen viele, fowol Manner als Frauen, baumwollene Rode von fdwarger Farbe, Canbalen und eine Menge von Zierrathen, namentlich Salsbanber von weißen und rothen Ber-Ien und hubiche elfenbeinerne Urmbanber. Die Beiber haben einen eigenthum= lichen Ropfput, ber viel Mehnlichfeit mit Cometterlingeflugeln bat und an ieber Seite 15 Boll magerecht absteht. Die weißichaftigen Speere find ber Stola ber Manner; mit ihnen vertheidigen fie fich gegen ihre Teinde ober greifen bas Tlukpferd und bas Rrotobil an. Ginen großen Theil ihres Unterhalts beziehen biefe Infelbewohner von ihren gablreichen Rinderberben. Pferde und Biegen befiben fie ebenfalls und bauen aufer Ghoffub auch Baumwolle als Material zu ben Rleibern. Fifchfang wird von ihnen viel getrieben, Gie fertigen Boote an, Die mitunter bis 40 fing und barüber lang, babei 5 - 6 fing breit, aber nur 2 fing boch find; banfig bedienen fie fich auch nur fleiner, aus einigen Blanten gufammengebundener Floge ale Fahrzeuge und ichieben diefelben nit Stangen weiter, Babrend bie Budbuma mit den meiften Uferbewohnern fortwährend auf Rriegsfuß leben und biefelben als Stlaven tapern, wo es irgend moglich ift, find fie mit manden Ortichaften in beftem Bernehmen und nicht wenige Familien baben fich am Teftlande niebergelaffen. Bablreiche Bubbumg verfchaffen fich Unterhalt als Salgbrenner und fahren gu biefent 3med nach ber Morbfufte bes Sees, an welcher ber Salgtaperftrauch (Capparis sodata) ausgedebnte Gebufchbidichte bilbet. Sie laugen Die Miche aus, welche fie burch bas Berbrennen biefes Strauches erbalten baben, und laffen fie in Lebmformen verdunften. Um Gubufer bes Gees fehlt biefer Strauch und die bier mobnenden Rototo erzeugen aus verbranntem Rubbunger einen burftigen Erfat für bas feblende Rochfals.

Die Bewohner bes Gebietes fublich vom Isab find verschiedenen Stammen angehörig. Aufer ben plumpgebauten, flartfinobigen eigentlichen Bormanner find bier auch Annembu und Schae angestebett, beibe vorzugsweise Biebaucht

treibend.

Die Kanembu gehören bem Stamme ber Slugurti an und find feit langen Zeiten bereits hier anjässig. Sie haben meistens die Kleidung und Sitten der Bornuauer angenommen, nur wenige von ihnen zeigen noch die urtprüngliche Kationaltracht. Die Hauptzierde der lehtern ist ein erigineller Kopfput, wöhrend ber Leib selch nur mit einem eng ansissischender Aerschaften bekerte ist. Die Hauptleute des Stammes trugen als Zierde des Kopses eine steife Muhe, die sich nach oben erweiterte. Um diesen obern, weitern Theil sie eine Kiefe Muhe, die sich nach oben erweiterte. Um diesen obern, weitern Theil sie eine Kiefe biefe Kopssinde, gerade von der Eiten, siehen des Sind rothen Luckes, gesteift durch ein Lederschaft, und rund um den Birbet reich sich own der Kopssinde getragen, ein Kranz steiner, die zu mie der Birbet eich sich den von der Kopssindern, und rund um den Wirbet eich sich den von kopssinder Röher den, die dem Angen das Aussehn der sich einer Siche von 8 Boll emporstehender Röhre den, die dem Gangen das Kussen der sich und einer fürstlichen Krone geben. Um den Vadere wird eine Kopssinde gesten der Schur und wer eines Verlen geschaft und von der einer fürstlichen Krone geben. Um den Vadere wird einer fürstlichen Krone geben. Um den Vadere

mehrer Lebertaschen mit Zaubersormeln herab. Am Arm find brei Ringe aus Elsenbein, einer am Oberarm, der zweite am Ellenbogen und der dritte am Sandgelent.

Die obengenaunten Schua find eingemanberte Araber, über-welche wir später Beiteres anführen. Für ben Acerban ist das Land in hohem Grade geeignet, wenn sich nur mehr Hande jänden, denselben zu pflegen.

Der Ader wird in ben meiften Gegenben bes Suban mit ber hade bearbeiteten indem man Löcher ohne besenbere Regel einhaut; in Bagbirmi, öllich wei Schart, zieh ber Landmann aber regelmäßige Furden. Gine Nobrart am Schari ift als ausgezeichnetes Flechtmaterial zu Matten in Auf, eine zweite Sorte wird zu Schreibsebern verwendet, und aus bem Marte bes Papprus versteht man eine Art Zeug darzuftellen. Ende Februar mard Dr. Bogel in Ruta vom gelben Fieber befallen. Er theilt

barüber feinen Eltern Rachftebenbes mit:

"Ihr bachtet in Leipzig ficher nicht, als Ihr an meinem Geburtstage auf mein Bobl trantt (mas 3hr hoffentlich gethan babt), bag 3hr febr gegrundete Urfache battet, mir "Gefundbeit" ju muniden. Raum batte ich nämlich am 20. Februar meinen Brief an die liebe Mitter vollendet, als ich, noch mit bein Schreiben von Depefchen beschäftigt, urplöhlich vom gelben Fieber (einer Rrantheit, Die fporabifch bier gar nicht felten ift und an ber ber arme Dvermeg ftarb) angefallen murbe. Ueber eine Boche lag ich in fortwährendem Delirium, und dabei hatte feiner meiner Begleiter mediginifche Reuntniffe genng, um mir irgend eine paffende Argnei geben ju tonnen. Mis ich wieder jum Bewuftfein tam und an ben gelben Rleden an meinen Armen fab, was mein Uebel war, furirte ich mich, fo gut ich fonnte, felber, und mit Gulfe von Calomel und Quinin mar ich benn bis gum 7. Marg fo meit getommen, daß ich wieder aufrecht fiben und etwas Guppe effen tonnte. lange Beit war nainlich Reismaffer bas Gingige gemefen, mas mein Magen vertrug. Ende Marg mar ich fo giemlich wieder bergeftellt , fo bag ich ben Gultan auf einem Rriegegug nach Duggo begleiten tonnte, von bem ich erft Mitte Juni gurudgefommen bin. Deine Couftitution bat aber einen ftarten Stog erhalten, und eine tudtige Dablgeit von Rleifd bat a. B. unfehlbar tudtiges Erbrechen und Rieber mit furchtbarer Sibe gur Folge. Uebrigens babe ich gefunden, bag taltes Baffer bei allen Fieberanfallen die befte Rur ift ; ich widle mich babei gang in naffe Tucher ein und laffe fie anfeuchten, fo wie fie marm werben, und bin bei biefem Berfahren gewöhnlich in zwei Stunden fieberfrei."

Un feine Schwefter fchrieb Dr. Bogel über fein Befinden:

"Begen meinen Aufgen braucht En Sich nicht zu ängligen, bie find bester als je, trobbem bag ich weder Sonnenschirt noch gefarbte Gläfer n. i. n. getragen habe. Mit einem einfachen Lurban schie bein Kopf und sie vor den Strablen der Sonne. Ich wollte, Du fönutest mich ib bie em Koftime sehen, nach Luarstart bas gange Gesthat gugedwichen, so daß ich gerade nur noch zwissen den Falten beraussiehen sann! Wein Hanr trage ich gang turg abgeschnitten, da es in Folge ber Krantsfeit sehe nach gut an dem ist fein besienderer Krantsfeit meine Augenbrauen was sagst Du dazu, daß wöhrend weiner schwerer Krantseit mein Augenbrauen was genorden waren? Weine einseitigen Kopfischmerzen haben mich wunderbarer Weise fast gang vertassen, dagen plagt mich bisweisen ein anderes Uedel, der Augenbrauentrampf, was sehr lässig ist. "Trobbem sehr De. Boget, um seine Augebrigen zu berubigen, hinnur "Am Allgemeinen ertrage ich aber das sehr gefährliche Klima recht gut, was ich Dir und allen Lieben zum Troste verricher nach geste gefährliche Klima recht gut, was ich Dir und allen Lieben zum Troste verricher und einer kannt.

Dem Reifenden broft im Suban ein ganzed Seer von Krantheiten, besonben mögrend ber Regenzeit. Ertälfungen, benen er dann icht leidst ausgesets
ift, zieben ihm leicht schmerzhafte Meumatismen oder Dysenterie zu, die mitunter iebilichen Ausgang nimmt. Die gerbiosfreichen Samen der Minosa nilotiea,
mit Reis vernnengt, gelten bei letzerer Krantheit als das beite Gegenmittel. Der

Gemig von Wasser aus ben sehenden Regenpssäuen, zu welchem Fremde und Eine beimische in Ermanglung frigher Quellen gezwungen sind, seien ien Sauntursache jenes höchst lästigen Uebels zu sein, das unter dem Namen "Guineawurm" berücktigt ist und das entweder eine lange anhaltende Töhmung, oder im
besten Jule zu Ende der Regenzeit Geschwirte an den Beitenn zur Folge hat. Dr.
Bogel geigte seinem Freunde Dr. Barth, als er spater mit demselchen zusamment, die tiesen Rarben, welche deie Kennthect im pur Kogleassen hohre, wie mehn denite
in seiner schesen Lesten bei der Anthen der ich einer etwaigen Berheitathung
leicht einen Schelbungsgrund abgeden fönnen. Dr. Barth hatte von demselchen
Uebel auch viel zu seiden gehabt.

Es ilt feineswegs der Hall, wie man bisher vielfach zu glauben geneigt war, baß sich der Fremdling je mehr und mehr an das Alima gewöhne, je langer er sich in dem betressenden Lande besinde. Im Gegentheil unterliegt gewöhnlich der Körper den seinblichen Esinflissen mie mehr, je länger viese auf sich wirken. Die Krenntnig bieser des institution und weber, de länger viese auf sich wirken. Die Krenntnig bieser Abgalach hat dereits die europässischen Voggerungen voranlaßt, das Militär in den Kolonien innerhalb der Tropen öster wechsseln zu salfen, als bies frinder Gebrauch war, und wan das in ersteulider Neise eine bedeunde Ab-

nabme ber Sterblichfeit erreicht.

Daß im Sudan beshalb bleifende Kolonien von Europäern gedeihen können, sicheit in hohem Grade gweifelhaft, da ja icon in Algerien die Etreblichteit unter ben Europäern so groß ift, daß sich die entstehenden Luden nur durch Zuführung neuer Einwanderer von Europa aus fallen laffen. Der Daubtzuned Kriesen nach vom Sudan nur in der Anbahnung eines geregelten und für beide Eheile Bortheit bringenden Berkehrt zu fugen sein, bei welchem ber Riger und vorzugsweite bestehe filten wirbe.



Die beimatloje Fanna (Pistia Stratioites).



## VIII.

## Reise ins Land der Muggo und Eubori.

Abb e Rahman's Kriegszug. — Das Lanb der Mußgo. — Der Serbewel. — Wasserreich: thum des Landes. — Bilanzenwucks. — Die Stlavenjagd am Lubori-See, — Die Delebpalme. - Die Thierwelt bes Duggolandes. - Das Bolf ber Duggo. - Gitten, Bobnungen, Beschästigungen besselben. — Die Erdmaubel. — Religion ber Muggo. — Bos litische Lage ber Muggo. — Grausamkeit ber Bornuaner. — Der Luberis See und die Bafferideibe amifden Arre und Benuc.

er. Bogel mar taum von feiner ichweren Rrantheit genefen, taum im Stande, fich wieder auf bem Bferbe zu halten, als fich ibm eine gunftige Gelegenheit bot, nach Guben vorzubringen.

Der neue Gultan Abb e Rabman wollte fich bei feinen Rriegern beliebt maden, burch ein möglichft weites Borgeben nach Guben Rubm erwerben. Er wollte fich badurch gleichzeitig in ben Mugen bes Bolts beben und fich burch Stlaven: fang Geldmittel vericaffen, besbalb ruftete er ju einem großartigen Raubzuge gegen Muggo.

Die Armee bestand aus 22,000 Reitern mit einem Troß von 10,000 Mann, 5000 Kameelen und ebensowiel Ochsen. Dr. Bogel beungte bies, um einersteist Renntniß über jene Gegenden zu erlangen, durch welche der Kriegözug geben sollte, andvererseist aber auch wo möglich das Vertrauen des Sultans zu erhalten.

Das heerlager bildete eine formliche Stadt, besonders stellten die Zelte bes Sulfans und der Großen des Landes formliche Borfer dar, da jede frau ein besonderes Zelt mit sich führte und eine große Angabl Weiber den Jug begleiteten, Der Sulfan batte 12 seiner Frauen und etwa 30 Stadinnen mit und jeder

Bornebme meniaftens 6-8.

Das Land ber Mußge bot bem jungen Forscher außerordentlich viel Angichenbes. Roch bis vor meigen Aghren batte man von bem Gegenden fiblich vom TiedSee gang der Birflichfeit entgegengeseite Ansichten. Man pflegte sich gang Africh
leiner Erfedung nach in zwei große Sallten geliche vorzustellen. Die Wüfte
bielt man für ein Zieschan nur wenige Juf über bem Spiegel bes Decenn erfaben; unmittelbar siblich vom Tied bermuthete man bagegen ein mächtiges Alfpenland, das Jogenannte Mondgebirge, mit Festlenberrut und ichnegefrönten
Gipfeln, velches ber Beginn eines Hochlandes sei, das fich bis zum Kap ber guten
Soffmung mit venig Unterbrochungen fortlebe.

Die Unrichtigkeit beiber Annahmen war durch Barth und Dverweg bereits erkannt worben, Dr. Bogel aber war es vorbefatten, mit dem Barometer in ber Jand die genaue höße der Ländergebiete zu ermitteln. Beide bissperige Annahmen vourben badurch gewissern ungekehrt und tausseten ihre Lage aus. Bogel's Mittheilungen über die anschen Gerebeung der Bufte haben wir im Eingelichen ausgesibert, folgen wir ihm auch nach jenen Gegenden, in benen man die untdeer-

fteiglichen Mondgebirge angunehmen gewohnt mar.

Das Cindringen in die Länder füblich von Bornu war wegen der feinblichen Stellung der ihre vohenden Bölter in frichlicher Weife jeder Zeit unmöglich gewesen. Als Denham in dieser Richtung reifte, kounte er es nur, indem er sich einem Kriegsque anssolge des bestellt der Den Bort bei der Born für gleicher weite gegenwagen, einen Raudyng gu begleiten, den der Keifer von Bornu in das Land der Wuße unternafnn, und wenn Bogel jene so böch intercijanten Gegenden überbagut besigden und bei Musigade erfüllen wolle, welche ihm gestedt worden war, so blieb ihm keine andere Rads, las ein Weisels wird.

Das Land fübfübefilich vom Tiab ift eine weite fast horizonale Gbene, ein "afritanisches Holland", das fich felbs bis zu einer Grierung von einigen vierz zig Meilen nur um 150 finß über ben Tiab erhobt, also zichgen 800 — 950 finß

Sohe über dem Meere hat.

Nur an sehr wenigen Stellen wird die weite Fläche von Erhobungen unterbrochen. Die Grantifelsen von Ba fa und die Bergstette wesstig an der ab orie Sümpsen sind die nennenswerthesten derzielben. Die erstern liegen 15 Meilen vom Tald studie, unter 11° 23′ n. Ber, und sind eine Gruppe Grantifelsen außerordentlich regelmässiger Glockensonn, deren Sobse dom —600 fells über der Ebene, also 1300—1600 Juß über Meer beträgt. Sie bebeden einen Flächenraum von eins einer Weite im Serviert um hiejeigen so sentrecht aus dem vollkommen ebenen Boden auf, daß alle heradsgestürzten Stüde höchtlen 20 Juß von der Basis liegen gebliechen sind. Hier sindet man die ersten Setzien wieder, nachdem man den Brunnen Agadem (60 Meilen nördlich von Kuta, unter 16° 52' 16" n. Br.) verfassen ist, Beit letztgenanntem Dite beständen die Eesten aus sehr verkannten Sanden zu der Katalian der Setzie der Anders der Setzie der

Die Kette der gelfataberge (11 n. Br.) besteht ebenfalls aus Granit und zieht sich mit einer hobe von gegen 400 Hug füber die Umgebung in wesstüder westlicher Richtung und Mandara hin. Auf dem Gipfel des östlichen Sügells fand Bogel gablreiche Steinstüde, die viel Alehnichteit mit Kalfspath zu haben schienen mit von dem er, wie ande von allen fübengen Puntten, Proden am Sir Arderichte

Murchifon einschidte.

Dr. Bogel hat die Muhges Ebene dis 31 9° 45'n. Br., afse ungefähr et beutiche Meilen füblich vom Tjad verfolgt, zehn Meilen weiter als seine Borganger, ohne ihr Emde ermitteln zu fönnen. Ihre Breite ift im Norden nicht geringer und hat selbst am füblichsen Huntte noch 30 Meilen Ausbechnung. Dies giebt ein Aladiand ungefähr vom der Größe des dieren Lefeles vom Zeutschand.

In der Richtung von Sübsüboft nach Nordnordwest durchströmen zwei anseschliche Auflie das Zand; der öllt ich eist der Schari, der fich unter 98". Die nig weit dem testilt, die sich nach einem Laufe von 30 Meilen wieder vereinigen; der we fliche ist der Serbewel oder Arre, ebenfalls ein anschnlicher Zus. Beide verbinden sich unter 12" n. Dr. und ergießen nachwals unter dem Namen Schari ist Baller in dem Tiab.

Der Raubzug, dem fich Dr. Bogel auschließen mußte, ging auf dem linken Ufer des Serbenel entlang. Man fclug denselben Weg ein, auf welchen auch Dr. Barth und Overweg gezogen waren, und wandte sich von Kuta aus suböftlich über Dit da nach Delba (Delad) und Wasa, bis man an die Grenze des

Muggolandes gelangte.

Sumpfe und Biefenwaffer, noch andere endlich Ranale und Graben. Lettere find baufig mit Dammen bis gu 10 guß Bobe auf beiben Seiten verfeben und haben babei eine fo fonurgerade ober fanftgebogene Richtung und eine fo auferorbent: liche Lange, baf fie fait ausfeben, als fejen fie burd Menidenbante angelegt mor: ben. Birflich ergablt man auch im Lande von einem berfelben, bag er abfichtlich für Boote gegraben fei, obicon es mahricheinlicher ift, bag fie alle nur ben natur: lichen Bafferansammlungen ibre Entstehung verbanten. Gine große Angabl biefer Bafferlachen begleitet in einiger Entfernung die Fluglaufe und wird vom Sochmaffer ber Strome jahrlich gespeift. Die Glugufer wechseln in ihrer Bobe; an einigen Stellen fleigen fie bis gu 25 finft boben Dammen an, anderwarts verflachen fie fich bagegen gang allmalig. Bei feinem bochften Stande überflutet ber Serbewel felbit noch jene Damme und foll bis 30 Guk feinen niedriaften Baffer: ftaub , ben er Mitte Mai bat , überfteigen.

Durch ben Reichthum an Baffer wird bas Land ber Duggo gu einem ber fruchtbarften ber Erbe und fonnte, wenn feine politifchen Berhaltniffe beffere maren, auch eins ber reichften und gludlichften fein. Es wechseln ausgebehnte Balbungen mit üppigen Biefen und ergiebigem Aderland und die Landichaften zeigen im Gegenfat zu ber traurigen Ginobe um Rufa eine mabrhaft tropifche leppigfeit.

In ben fublichen Grenggebieten Bornus, in benen mehrere Stamme ber Soug : Araber fich niebergelaffen , befteben bie Balbungen gwar anfanglich noch aus burftigen Atagien, fatt ibrer treten aber weiterbin berrliche Bito : Baume (Balanites aegyptiaca, Sadjilidj in Bornu) und Rindinos, eine Mimofen : Art, auf, amifden benen bichtes Unterbola mudert. Die Sumpflachen find mit faftigen Grafern und bichten Daffen ber ichwimmenden Fanna (Pistia Stratioites) überzogen.

Das eigentliche Mukaoland bat nur eine Lange von 25 Meilen von Nord nach Gub und eine Breite von etwa 10 Meilen, Gein nördlicher Theil ift por: jugeweife mit bichtem Balbe bebedt, und zwar gebeiben auf bem an Feuchtigfeit reichen Grunde mehrere Teigenarten portrefflich und bilben mit ihrem groken frifdglangenben Blattermert einen herrlichen Schatten. Befonbers ichon ericheint jene Art, welche Dr. Bogel als Rautichut : Feige bezeichnet, beren Gaft aber im Lande Riemand verwendet. Richt felten find Gremplare biefes Baumes von 80 Ruf Dobe und mit einer bichten Rroue von nicht geringerem Durchmeffer. Außer ber Rautidut : Feige tommen noch gablreiche andere Feigenarten in jenen Balbungen por, die oft ungebeure Stanime pon 8 guft und Rronen pon 90-100 Suß Durchmeffer bilben. Saufig machien fie auf ober an andern Baumen, fie nach und nach gang aussaugend. Alle haben lange, berunterhangende Luftwurgeln, die oft bis auf ben Boden berabgeben und fo neue Stamme bilben. Die Fruchte jener Feigen werden von Bogeln und Uffen gern vergebrt. Richt felten ereignet es fich bann, bag burch biefe Thiere bie Samenterne auf andere Baume verichleppt werden und auf ben 3meigen ber lettern feimen und wurzeln. Die Baum : Ordideen mit ihren breiten, icheidenformigen Blattern, fowie Die Ueberrefte ber abgefallenen Balmenwebel eignen fich portrefflich zur Aufnahme für folde

pegetabilifde Gafte. Bon bem luftigen Gibe aus fentt nun bie junge Reige ibre fabenformigen meißen Luftwurgeln berab bis gum Grunde und nabrt fich mabrend: bem theils von ben Saften bes tragenden Stammes, theils von ber überreichen Feuchtigfeit ber Sumpfmalber. Da bie Luftwurgeln aller Feigen bie Reigung baben , bei Berührung leicht mit einander zu verfdmelgen , und fich eben fo leicht wieder an andern Stellen trennen und mit andern verbinden, fo zeigen die Feigen: malbungen phantaftifche Formen ber fonderbarften Urt, faft gefpenftifche Ericheis nungen bes Pflangenreiche, die wohl im Stande maren, ben Raturforider gu begeiftern, wenn andere ein ruhiges, finniges Forfden in jenen gandern möglich mare. Die Ruta (Adansonia digitata) tommt bier nirgende mehr por, fie icheint nicht weiter als bis 120 30' oftl. Lange von Greenwich ju geben. Cbenfalls ein iconer Schattenbaum ift die Sptomore (Ficus sycomore), deren Fruchte amar nicht mit jenen ber echten Reige zu vergleichen, aber boch genieftbar find. Lieblicher als fie macht fich bie ftellenweise baufige Tamarinde bemerklich. Ihr gartgefiedertes Laub bildet einen berrlichen Gegenfat gu ben ichmeren maffigen Formen der Ruta und der Reigen , mabrend Die faftreiden , martigen Schoten bas Rublide und Erquidende jum Schonen fugen.

Alls einen prachtvollen Baum schibert Dr. Bogel die Kigelia pinnata, von welcher er Zweigproben nach Europa sendete. "Diefer hertsiche Baum", solch von Gebrucht Gebr

Baum ift von 110 30' an fublich gemein."

Gehr gablreiche Glephantenberben bevollern jene feuchten Balbungen und fpielen die eigentlichen herren der Bildnig. Der Boden ift von ihren fußtapfen gröftentbeile buchftablich fo gerfnetet , baf er einem Schachbrete abnelt, und ba bie Gindrude in ber trodnen Jahreszeit zur Festigfeit bes Steines erharten , fo wird Das Reifen febr beichwerlich. Pferde und Rameele fturgen leicht bei ben ununterbrochenen Löchern und Solpern, und ber Reifende findet am Abend fein gerades Blatchen, auf dem er feine Datte gum Schlafen ausbreiten tonnte. Biel nachtheis liger werden die Glephanten dem Gingebornen, ber auf jenen fruchtbaren Flachen amifden den Balbungen feinen Reis baut. Das gange Duggoland ift feiner Bobenbeichaffenheit und feinem Rlima nach ein ungebeures Reisfeld, gegenwartig bauen aber nur die Schua an feiner Rordgrenge jene nubbare Betreibeart, im Uebrigen pflegt man vorzugeweife Sirfe (Holous cernuus) in mehrerlei Spiel: arten zu bauen. In den Fruchtfelbern errichtet man bobe Berufte, um auf benfelben Bache gu halten. Un langen Faben find boble Gefage aufgebangt, bie man raffelnd und flappernd bin und ber bewegt. Bu ben Gaften, welche fich bei ben Betreibefelbern gern in großen Schaaren einstellen , geboren auch die gabireich borbandenen niedlichen Bebervogel, an Große und Geftalt unfern Finten febr abnlich. Diefe bubiden Thierden maden fic befondere burch die Gefchidlichfeit bemertlich, mit welcher fie aus Grashalmen und Rafern ihre Refter gufammenflech: ten und an ben ichmankenben Guben ber Baumzweige aufbaugen. Die Refter ber bier vorzugemeife vorbandenen Art abneln an Geftalt gang ben Retorten eines Chemitere und fcuben ben Erbauer und feine Jungen nicht allein gegen bie Ruble ber Racht und die beftigen Regenguffe, fonbern auch gegen die Rachftellungen ber Baumidlangen. Gegen die Bogel bilft bas erwähnte Rurbis-Manover auch recht aut, wie gegen unfere Sperlinge die Rlapper am Ririchbaum, allein ber Glepbant läßt fich baburd nicht incommobiren. Gine Berbe von vielleicht funfzig und mehr Stud fpagiert gemachlich jum Reisfeld , ber Reger auf feinem Bartthurm mag ichreien und fignalifiren, wie er will, fie lagt fich nicht ftoren. Der langnafige, febr peritändige Berr bes Balbes fucht fich bie beiten Salme aus, ftampft eine bei meis tem grokere Menge in ben naffen Grund und überlagt es bem Schug, wie viel er von bem Hebriggebliebenen gufammenlefen will. Go ift benn aller Reis in Borm nur von febr ichlechter Beichaffenheit, benn felbit ber Gultan muß mit bem vorlieb uebmen, mas ibm ber Clephant übrig laft. 3wijden bem Reis pflegt man ge: wöhnlich eine Bohnenforte (Gafuli) zu bauen, Die benn auch Die vorzuglichfte Speife ber Ginwohner ausmacht.

Einen bessen Gut gegen die Elephanten, als jene Klappergerüfte und spreicher abgeben gerähren bie bichen hoden aus stadtiger Bolfismisch. Die ims sind alle zu dieser Pflangengattung gehörigen Arten frautartig mit weichen Blättern und einjährigen gartern Stengeln versehen, viele ber afritauslichen Euphorbeienbaggen schienben bei befannten Hormen bei Abgetriehen Schleinfaltung (Cereus) so sehr, der gest int von demselben nicht leicht zu unterschien find, wenn sie sich nicht burch ihre Blüten zu ertennen geben. Ihre Stämen werden so hoh und die, erhalten babet eine solche Zähigteit und hotzige Beschaffenheit, daß sie gut im Stande sind, bei Zubringsläckeit des ledern Elephanten mit ihren scharfte mit danne find, die Zubringsläckeit des ledern Elephanten mit ihren scharften unt dangen ethagen; Die Zweitenbagen, Blücke enthielte, welche 20 -- 30 find mit Unsfange und 23 fing in der Höche mehang, beiselben nach ihrer Süden nach Freiche nach ihrer die Briefe en verlieben jund, so fand er sich veiselben nach ihrer äbsten

Form als eine Cuphorbien : und eine Cerensart zu bezeichnen.

Ebenfo intercfinat als das Gebeihen des Neifes ift die Kultur einer juder, altigen Bradart, des indigien Ju d'ergrafes (Sorghum asaccharatum). Bis ju 14 Zuß boch schiefen die ichsenn halme deskelben empor und werden an günftigen Selden nech beber. Das schnen halm wie det im gannern ber Stengel lögi ich in 8 Joll langen Stüden beraussischen und bietet eine fohr angenehm ebenter. Auch das eigentliche Juderrohr würde auf der weiten Mußgo: Ebene vortrefflich gedeihen, vonn frieldlich Anfahre einen sich sien bet einen locken Vertrie zuliegen. Daß das sein Unnur Afrikas ein erichliches und ischnen Vertreb grieben. Daß das sein Annen Afrikas ein der indisches und sichnen Vertreb zuliegen Stehen der Angelen der Vertreb und erne Vertreben in, der cheben 25 Jahre lang im Vonklien als Schav verlebe. Der weiße, durch Europäer eingeführte Juder wird allgemein im Lande als vunderbares Erzeuguß driftlicher Indbuffre angeflaunt, und die frommen Muschen dannen ihr der Vertrebe ein fie der die Krt um Beite näber noch ein fein ein der Krt um Beite näber



Shlabenjagd um Cubori-Sec.

.

belehrt werden, in der bas Raffiniren geichiebt. Es bleibt ihnen nur bie Babl. entweder fich über ihre Gemiffensffrupel binmeggufeben, ober fich ben fußen Genuß au verfagen.

Un ber Nordarenge bes Mukgo : Landes merden auch ansebnliche Mengen Baumwolle gebaut und theils fur ben Bedarf ber Erbauer verwendet, theils nad ber induftriereichen Stadt

Difoa geidafft.

Balmen find im nordli= den Theile bes Muggo-Landes nicht viele vorbanden, wie benn überhaupt gang Afrita im Bergleich mit anbern ganbern ber beifen Bone nicht gablreiche Arten biefer iconen Familie aufjuweifen bat. Die eigenthum= liche Delebpalme werben wir bei ber Beipredjung bes fubli: den Dungo : Gebietes naber ermahnen, im Horden bes Lan: des tritt ftellenweise Geftrupp von Dumpalmen und noch eine andere Balme auf, welche mit ber am Mittelmeer einbeimi= ichen Zwergpalme, noch mehr mit jener Mebnlichkeit bat, Die man bem großen Balmentenner v. Martius gu Ghren Chamaerops Martiana genaunt bat. Gie bat facherformige große Blatter und erreicht bie für Balmen ber genannten Gat: tung anfebuliche Bobe von 30 Fuß. Gigenthumlich ift es, bağ ibre Formverwandte Ch. Martiana im Gegenfat gu Diefer Palme bes beißen, niebrigen Rlachlandes Innerafritas ge=



rade die höhern Theile des westlichen Simalana bewohnt und dort bei einer absoluten Sobe von 8000 Fuß alljährlich ihr Saupt mit Sonee bepubert erbalt.

Die ausgedehnten Rornfelber, auf benen verschiedene Gorten ber indifden Sirfe reiften, maren von weitschattenben Rornu : Baumen beschattet, Die unfer Reisender bereits bei Murfut in Feffan gefunden, die aber bier ihre eigentliche Beimat haben. In ber Rabe ber großern Sumpfmaffer macht auch nicht felten das Jiampe Kuspferd einen bedausigen Ausgang in die Phanzungen des Musga, und jun Abwechfelung ericheint auch mitunter ein Auch Knitlopen der ein Botf schwerfälliger Verlöuhner. Die schlante Giraffe, welche nicht blos, wie man genohntlich glautete, dem Rand der Buse bewohnt, londern die sich auch im diesel Rachalone findet, möhlt sich mit ließen die zusten Blätter der Arzeiten unt Miunesen. Bon den letztern ist der Talbadaum dier häufig und durchbusfet zur Blützegeit den gangen Bald mit Wohlgeruch. Die Geraffe ist liese Fleisches wegen fehr besiehet; das Fleische Erchanten überläumer im Geschwach dem Schweinebraten, ist der auch eten so schwer verbaulich wie letztere.

Die ungeheure Sperifigaar, ber fich Dr. Bogel angefchoffen, bie größte, welche eit der Zeit bed Scheifth el Ranemi Auta verlaffen hatte, zog anfänglich langfam, aber wie ein verheerender Strom vorwärts, ohne ber Bewohner anfichtig zu werben. Die Muggo waren vor der Uebermacht eiligft nach Süben geschohen und man traf nur die leeren hütten, sowie die auf den Belbern flehenden Saaten von Gafuli und Labat. Zebe Wohnung, welcher die Kanembu anfichtig wurden, stectten sie

in Brand und verwüsteten die Bilangungen auf die emporendste Beise.

Erft an dem Acdrande des Tuboti- Sees fließ man auf eine größere Anahl Eingeborne, welche sich mit ihren Biedherden hierher gestücktet hatten und
hinter dem ansgedesnten Werast sicher verglaubten. Bon Raublust getrieben, versuche ten die Borimaner aber bech an einer verhältnismäßig schmalen Setlle über den Sumpf zu sehen. Da aber selbs sier des Busser fast eine halbe Stunde breit und fechs Buß tief war, so kamen zahlreiche Menschen und Pierbe datei um. Man machte eine Beute von 2000 Stud Bieh und brachte 1500 Gesangene, Weiber und Kinder unter 12 Jahren, ein

Bon hier aus figgle man dem Kanfe des Serb eine loder Arre, des sogen ennnten Russes von Logon, des, des bestlichen Hauptarmes vom Schart. Nach einem Marsche von zwei Tagen sand man eine Stelle, an welcher es möglich war den Filig zu passitier. Die halbe Armee sehte über; da das Basser aber auf eine weite Erreck so teil von des Stads welche weite der des seines des eines der des des konfederen mußte, so ertranken auch hierveit viele Pferde. Am jenseitigen Uler sand man eine noch größere Menge Eingeborne, die sind hinter dem Filigs für foder gehalten hatten, und in wenigen Stunden trieb man über 2000 Staden und über 4000 Delgen ins Logore.

Obicion ber Gesammtcharafter des Mußgo-Landes im Suben berselbe ist wie in den nördlichen Theilen: höcht fruchtbares flaches Tiesland von stehenden oder taum fliegenden Gewässern dung an der dem fliegenden Gewässern dern der den ind den bei bei grant burd gegant und abrechselnd von Baldungen, gradreichen Wiefenflächen oder Anturchtuten boch ter in Ginzelnen boch

mehrere abweichende intereffante Buge.

Das Unterholz der dichten Baldwildnisse wird noch vorserrichend von dornigen Afazien, der Hochwald aus großen Beigensäumen gebildet, unter den Bäumen mittler Größe macht sich dagegen der Kotla Baum bemerklich, der auch in den Housse Bebieten zu sinden ist. Zwischen großen hüblichen Plättern fallen seine zahlreichen apfelähnlichen Früchte augenehm auf, die leiber ungenießbar sind. Der bezeichnenbste Baum des Gebietes ist aber die



Bogel's Reifen.

fcon genannte Deleby alme (Borassus aethiopum Mart.), naße verwandt der berüßmiten afiatischen Palmyra (Borassus flabelliformis). Bom Mußgo-Lande auß scheint sich beifer. Ischne Baum in einem jast ununterbrochenen Juge durch die süblichen Brevinzen Baghirmis und Waddis bis nach Kordofan zu verbreiten. Aur einzelne Berirrte deingen nörblich bis zum Ufer des Batha und nach Massin, der Gaupfild Paghirmis, vor.

Dr. Bogel theilt über biefen herrfiden Baum, ben unfere Lefer auf bem Bilbe S. 225 über bie niedern Sutten emporragen feben und ber an ber Anfchwel-

lung bes Stammes fofort ju ertennen ift, Folgendes mit:

, "Ein prachtvoller Baum, ber am Sec von Tubori ungeheure Walder bildet, if die Telebyalme (wie sie in Rubien genannt wird). Tas Laub ist sächer sommig, ichr ähnlich dem der Tumpalme, nur größer und von lethgieren Grün: Der Stamm ist glatt und hoaltet sich nie, die Frückte wiegen etwa 4-3 kinnt 8-0 3ch lang und 6-7 3cl bief, oat, duntleglich, bestehend aus einem Tugers bichten salerigen Gewebe, in welchem der Kerne eingehüllt sind. In dies Merche ist ein erwose die einer Weitede ist ein einem Seinder ist einem Seinder ist ein einem Seinder ist einem Seinder seinem Se

Saft, ber in Beidmad und Beruch ftart an Ananas erinnert."

Dr. Berthold Seemann führt in ber "Bonplandia" (IV, 202) nach Dr. Barth Musführlicheres über ben intereffanten Baum an. "Die Delebpalme ift über bas gange Binnen : Afrita in ber gangen Breite von Dft nach Beft verbreis tet und bildet besonders am Saume ftebender Baffermaffen mit wenig Abfluß, wie fie in ben Mequatoriallandern Central = Afritas unendlich ausgebreitet fint, gange Balbungen, menigftens ber Lange nach. Bo aber fein Bafferfal ift. habe ich fie ftets nur vereinzelt gefeben. Gie ift ber daratteriftifche Baum nicht allein im Duggolaude , b. b. in bem flachen , etwa 900 fuß boch gelegenen frucht= baren Landftrid amifden bem Schari und ben öftlichen Bufluffen bes fogenannten Riger (Benue), fondern aud in allen fudlichen Tributarprovingen von Bagbirmi. Much in Babai, befonders am Batha entlang, fowie in Darfur und Rordofan ift fie febr baufig. Um mittlern Riger ift fie felten , in Sauffa gang vereinzelt, am obern Riger, oberhalb Timbuttu, aber wieder haufiger und ift bier fur die Rotospalme gehalten worden. Gie beift Binina auf Sauffa, Rameluto auf Ranora (Sprache ber Bornuleute), Dugbi in ber Sprache bet Gulbe. Die Balme wird im . Durchichnitt 60-80 Fuß boch mit ichnurgeradem, ungetheiltem Stamme bis gu 2 Rug Dide und mehr und bat regelmäßig eine Schwellung etwas über ber Mitte. Die facherartigen Blatter find von gewaltiger Große. Die Samen merben, nachdem die Frucht verzehrt ober vielmehr ausgesogen ift, gerichlagen und ber Rern in die Erbe gelegt, worauf in etwa 14 Tagen ein Gamling von 1/4-2 Ruft aufichieft, beffen weife Burgel einen febr beliebten Rabrungsgrtifel bilbet. auf Sanffa "Murretichi", auf Fulfube "Batichub" genannt. Ich habe nur gefeben, bag die Gingebornen diefe Bflangden rob effen. 3d muß aber faft vermuthen, bag ein berühmtes Dehl Ramens "Fibogma", bas aus einer Burgel bereitet wird, baber feinen Urfprung bat. Dieje Balme ift von ber ungehenerften Bichtigfeit im Bolteleben eines groken Theiles von Central : Afrita . gewiß nicht

weuiger als die Dattelpalme bei den Arabern." Dr. Bogel fandte Samenterne der Delebpalme in einer Kifte, welche Mineralien enthielt, an Dr. B. J. Hoofer in Bondon und bemertt dabei, daß die Früchte biese Baumes das einzige leibliche Obli felen, welches er bis dabin in Central-Afrika anaetroffen babe.

Leiber war ber Neisenbe burch die unruhigen politischen Bechaltniffe, nuter benen er das Laub besuchte, verfündert, seine Saumslungen in dem Grade zu bes reichern, aldbie üppige Natur es wünfichendwerth erschienen sies. Ohne Bededung durfte er es meist nicht wagen, sich weit vom Lager zu entsternen, da die Musga burfte er es meist nicht wagen, sich weit vom Lager zu entsternen, da die Neisen hütter jedem Ausschaft und die Angeleitung war en nicht viel stiegeren. So zog er z. B. einmal, mit 30 Keitern aus, als sein Diener plöstlich fünf Musga hinter den Bäumen erblidte. Der Schwarze rief den Leuten zu, auf tielsten einzureiten. "Geh nur voran", eineiderte man, "lif pade Filmten. Mind in dem Ausgenblick, als Bogel und sein Begleiter wirflich voraugingen, ergriff das Geschaft eine filmten und bei Ruet und allein den Keitwen accentiber. Glüd-

licher Beife reichte ein Flinteufduß bin, Diefelben gu gerftreuen.

Go wie. an einzelnen Stellen bes Duggo : Landes ber Mgul (Alhagi Maurorum), Diefes echte Buftengemache (fiebe Seite 84), wieber vortommt, fo ftellt fich auch ber Straug hier ein. In ben bichten bornenreichen Balbungen findet ber Lome ein ficheres Berfted. Muger ibm bewohnt auch ein anderes fabenartiges fleineres Raubthier, von ben Gingebornen Summoli genannt, Diefe Bilbuiffe, von meldem Dr. Overweg bei feiner Reife ein Eremplar in Gemein: idaft mit einem jungen Lowen gebracht wurde. Der Summoli ift am vordern Theile bes Rorpers von bellbrauner Farbe, am bintern bagegen von ichwarger und geich: net fich burch febr fpibe, aufrecht ftebenbe Obren ans, Die mit einem ichwarzen Streifen gegiert find. Eros feiner verhaltnigmagig geringen Große ift er boch augerit wild und foll nicht nur Gazellen, foubern felbit Ralber anfallen. Die Gingeboruen ergablen von feiner Unbandigfeit und Raubluft eine Menge eigenthum= lider Gefdichten. Dr. Dvermeg futterte beibe Thiete mit gefochter Mild, welche fie febr liebten. Trobbem baf ber Summoli ebenfalls noch jung und flein mar, benahm er fich boch febr ungefellig und mar vollftandig Berr bes jungen Lowen. Beide frarben mabrend bes Transportes, ba fie bie ununterbrochen ichmingende Bewegung auf bem Ruden bes Rameeles nicht vertragen tonnten.

Antersjant ift es, zu erfahren, daß auch Freund Lampe, unfer gewöhnflicher Sale, sich in jenen weit entjernten und mit jo verschiedenem Klima verschenen Lande wiederfindet. Es wird dem Lette bedannt fein, daß viele Vaturforscher auch den auf den Allen und den Belargegenden vorsommenden hazien mit weißem Kelz und schwarzen Derenspisen nur als eine Gestelard des gemeinen Aglen betrachten. Sollte jene innerafritanische Art, die freilich noch nicht wissenschaftlich untertuckt ist, sich wirtstich als genau deieste Spezies berausftellen, so wär dies dens der interesjanteften Beispiele der Jähigktit, mit welcher ein Thier unter den verschiedensten Raturverfälltnissen auszudauern vermag. Ein ähnliche Beispiel dies et der zeichen Sogle den Dr. Bogel zu seiner Bervunderung auch unter 10°

n. Br. antraf.

Umeisenhausen find verhältnismäßig selten, dagegen ist der Storpion auch hier eine der gewöhnlichten Plagen, und in den Bafferbächen sinden sich neben ernachstenen Ruspiereden auch zahlreiche Arotodile. Turtettanben und andere lubiche Bacel sind in den Baldungen baufig, Padageien dagegen sehlen und

ideinen überhaupt ben achten Grad n. Br. nicht gu überichreiten.

Das Bolf der Muhge (Muhgu ober Mussell), welches das von der Nature fo reich ausgestattete, aber durch die Belterverhältnisse fo hart bedrängte Land bet wocht, gebert ju dem greigen Stamme der Massella, welchem gleichfalls die Bewehner von Logon eher Logone, die Ketelo oder Matari, sowie die Mandard (Bandal) mit den Gamerghu zu rechnen sind. Ihnen schließt sich deensalls der große Stamm der Batta und bielleicht auch jeuter der Wohan an. Die ihnen am nächsten siehenben Logoneser sind aber, als eistige Muhamedaner, zu ihnen in eine inlied Getsellung ackemmen.

Berglichen mit bei meisten andern Boltsfähmnen Juner Affrikas undere bie Muhgo in ihrer Körperbildung einen sehr unangenehmen Eindrud. Die Männer sind zwar gewöhnlich hochgewachsene Leute, aber ihre Gesichtstigig haben etwas sehr Phickredeutes mit der Europare würde Wiberwillen vor ihnen empfinden, wenn nicht auf der anderen Seite die graufange, ungereckte Behaublung, wecken sie

von ihren Radbarn erfahren, bas Mitleib jedes Suhlenden erregte.

Der Borbertopf ber Mußge ift, auslatt nachatet geneigt zu fein, bei ben meisten sehr hob ind bie Geschätslinie gerade, aber die buschigigen Augenbrauen, weit offenen Valentlöger, ausgewerfenen Lippen, hoben Badentnochen und ihr grobed buschiged Saar verteiben ihnen ein sehr wildes Auslein. Sehr hählich geben auch die Beine daburch, das die keintenden nach innen gedogen sind. Ihre Clieben nach die Beine daburch, das die keintenden nach innen gedogen sind. Ihre Clieber sind benach gind nicht augenehm abgerundet, die schwarze Farbe ihrer haut erscheinen stadt ich machte kegerstämme sich vertbeilbaft außeildenen. Die meisten Wahner tragen einen sturzen Bart und

manche ichmuden ihre Dhren mit tupfernen Ringen.

 sind sie besonders dadurch sehr im Rachtheit, daß sie weder Pielt noch Bogen tennen. Ihr an natürlichen Bersteden und kaum durchdringlichen Schlupfwinkeln so reiches Land würde ihnen im Gemeinschaft mit den Sämpien und gablichen Wassfere gubben ein vortressliches Bollverf gegen die sonliche Annoriteute bieten, wenn sie sich eines Bertschläumgemäntiels bedienen wollten. Ehense würde ab ihnen ein



nen Flintenfugeln, mit benen bie Ranori gewöhnlich fchießen, gurudzuhalten, besonders bei ber fehr ichlechten Beschaffenheit bes Schiefpulvers in jenem Lande.

Die meiften Manner tragen um ben Sals ein Geil, aus ben Blattfafern ber Dumpalme geflochten, und an einem Riemen berabhangend ein Signalhorn. Mls Denbam fich in Mora, ber Sauptitabt von Manbara, befand (veral. G. 21), ichidten Die Dungo eine Gefandtichaft an ben Gultan bes letgenannten Landes und liegen ihm ein Befdent von 50 Bferben und 200 Cflaven überbringen. Den: bam mar gang entfett über bas Musieben und bie Gitten biefer Leute. Statt aller Rleidung hatten Diefelben ein Biegen : ober Leopardenfell über Die linte Schulter hangen, fo daß der Ropf bes Thieres über die Bruft bing und die Enden über die Schenfel fielen; bas bide wollige ober vielmehr borftige Saar, weld 28 bis über Die Mugen berabbing, bededte eine Belglappe. An ben Urmen und in den Obren trugen fie Ringe von Rnochen , um ben Raden mebrere Sonfire, an welchen bie Babne erichtagener Teinde aufgereiht maren. Babne und Anochenftude bingen auch aus bem haar berab, ber Leib mar mit rothen Rleden bemalt und bie Rabne roth gefarbt. Dit lautem Gebenl und Staub über ibre Saupter firenend, betraten fie ben Palaft bes Gultans, und ba ein Pferd bes Beeres gefallen mar, baten fic um Erlaubnik, biefes vergebren gu burfen. Es ward ibnen bewilligt und mit Freubengebeul ichleppten fie bas Mas nach einer Felfenbobe, gundeten ein Fener an und hielten bort mabrend ber Racht ein wilbes fannibalifches Gelage, über meldes fich Denbam um fo mehr entfebte, ba feine mubamebanifche Umgebung fich febr geneigt zeigte, ibn als Chriften und Schweineffeifchverzehrer mit ben Duggo als zu ein und bemfelben Bolteftamme geb.rig gu bezeichnen.

ftand und mit ihrem Berrn fortging."

 tragen, Holzbasen und zur Feldarbeit benuht. Man kann ein Mußgo - Weif für 3 Thater erstehen, die Kinder fosteten bei Bogel's Annvelenheit is nach dem Atter 20 Silbergrofigen bis 2 Thater das Stüd. Es ist nicht selten, daß die Mußgo, bejenders bei eintretendem Mangel an Lebensmitteln, ibre eignen Kinder vertau-

fen, vorzüglich bie Rnaben.

Bei dem fan gänglichen Mangel am Aleidung darf es nicht auffallen, dig in gegliedellicher Seziedung unter ben Muggs ewn Stillichelt im europäisselen Sinne
des Wertes nicht die Rebe fein tante. Selfis der dem Namen nach jum Muhamedanismus betehrte und deshalf auf dem Scheitel fahlgeschorene Mugge-Jäupte
ling Abischen war durch sien ungeniries Berhalten gegen seine 200 Maubinnen den
rechtgläubigen Berohnern Veruns jum Gespott geworden, und hie erzählten von
ihm, daß er auch antenmenden gemeden aus Golfreundschaft den Niegbrauch der
selben gefaute. Ju den Bornehuen in Bonns bilder er badurch freilich den aller härtfeln Gegenich, da dies ihren darem durch Berschnitten berachen lassen und junt das Ausseland ihrer frauen verwehren. Zeber Muggo fast gewöhnlich
3-4 Krauen, deren Unterkatt ibm de ihem Reichstum des Annes nicht föwer fallt.

 feben der Topfe. Mit einer Salfte der angern Mauer parallel läuft eine zweite innere niedrige Mauer, welche in der Mitte einen Ginichnitt als Thur bat. In dem Raume zwifden beiden Mauern fteben einige Rube an Bfablen feftgebunden in ber Richtung ber Mauern. Das Rind ber Muggo ift von berfelben Raffe, Die im gangen Suban gewöhnlich ift und bie burd ben Fettboder auf bem Biberrift an den indiiden Bebu erinnert. Dabei bat es gewöhnlich nur eine mittelmäßige Große und giebt außerordentlich wenig Mild. Es ift zu vermuthen, daß die Muggo bas Rind durch Bermittlung ber Fellata = Stamme übertommen baben, ba fich in ibrer Sprache fein befonderer Dame fur basfelbe findet und berjenige, mit meldem fie es bezeichnen, allem Unfchein nach ans ber Sprace ber Fellata ftammt.

Much die Bferde diefes Bolles find wenig anfebnlich, babei aber von großer Musbauer. Da man biefelben ohne Sattel und Steigbugel reitet, fo ift ein mabr= baft barbarifder Gebrauch bei ben Dukao aufgefommen. Man unterbalt nam= lich, um einen festern Gib gu baben, auf bem Ruden ber Thiere eine offene Bunte und rist fich im Rothfall fogar bie eignen Schentel, um fich burch bas eigne Blut festgubalten. Gur die großern Biebberben werben megen ber langen Regenzeit Stallungen eingerichtet , beren Banbe aus einem balb offenen Berhau gebildet find. Sierdurch find die Duggo gugleich gezwungen, eine halbe Stallfut: terung einzurichten , und fammeln begbalb im Friibighr bas junge nabrhafte Gras gu Beu. Sie flechten es gu langen lodern Bopfen und bangen es an ben Baumen 31m Trodnen auf, wie uns dies die nebenftebende Abbilbung geigt.

Bablreiche Bubner beleben ben Sausbalt ber Muggo, und bei ben benachbarten Tubori, Die por den Mukao ben Ruf einer grokern Tapferfeit genieken, find Sundebraten nicht felten.

Die erwähnte, nicht viel über fußhobe innere Mauer bient gleichzeitig als Sit. Den behaglichften Plat bes Bangen bildet aber mabrend ber beigen Zeit ein

Schattenbach ans bichten Matten, bas auf vier Bfoften rubt.

Die Bewohner mander Muggoborfer nabren fid ausichlieflich von Fifd = fang. Die Fluffe fowol als auch bie ftebenben Biefenmaffer wimmeln von Fifden verfchiedener Art, und es balt nicht ichmer, berfelben babbaft zu werben. Die Muggo verfertigen Rorbe gum Fange berfelben und bedienen fich auch eines Speeres mit brei Binten bagu, von benen ber mittelfte langer ale bie beiben feitlichen ift. Diefes Inftrument, das große Nehnlichfeit mit dem Dreigad Bofeibon's hat, wird auch gelegentlich als Rriegewaffe gebrandt, wie foldes auch icon mit bem Dreigad bei ben Romern ber Fall war. Gben fo zwedmäßig wie einfach ift eine andere Urt des Gifchfanges. Man verbindet nämlich gablreiche flache Bertiefungen und Gruben burch fdmale Bugange mit dem Fluffe in ber Beife, baß fich diefelben beim Sochwaffer leicht fullen und beim Burudtreten bes Baffers bequem fchliegen laffen. Go fcneibet man ben Fifchen ben Rudgug ab und wird ibrer leicht habhaft. Bei ihrem fortmabrenden Bertebr am Baffer find bie Dungo meiftens gewandte Schwimmer, und Dr. Barth ergablt einen eigenthumlichen Rampf, bei welchem vier in einem tiefen Baffer befindliche Duggo von einer außerordentlichen Uebermacht Ranembu - Rrieger angegriffen murben und fich ichmim-



mend und tauchend tange Zeit erfolgreich vertheibigten. Rachdem mehrere Kanembu von denjelben getödtet worden naren, huntzigen zwar auch drei von den Mufige, der vierte aber eutfam glädlich feinen Berfolgern.

Bum Ueberseben uber ben an mehreren Stellen bes fublichen Gebietes reigenben und babei tiefen Scharis Strom baben bie Muggo fich auch Rahne erbaut,

obicon fie beren nur eine fleine Angabl befigen.

Die Hauptbeldstiftigung deies Boltdechs ist Wichzuch und Ackrban. Außer Regerfrirse (Holeus eernuus) und dem sogenannten indischen Korn (Sorghum), von welchen Getreidearten sie mehrere Spielarien ziehen, haben sie in der Umgebung ihrer Hitten gewöhnlich auch eine Tabatpflanzung, mitunter auch ein Krub mit Baumudolle. In Berum ih das Tabatrauchen sehr wenig im Gebrauch, da die Benochner als gute Muhamedaner religiös Wedenken dagegen haben und sewol Rauchen als Kauen mit dem Brantweintrinken auf diesele Stufe stellen. Die Musgo und Tukori dagegen rauchen leidenschaftlich und besonders siehe man die Frauen saft nie ohne eine kurze Pfeise, die einen gut gearbeiteten thönernen Kopf win ein Nehr aus dem dem der Bereites das, alse bekeutend vollkrommener in als der Knochen, desse siehen siehen Denwal bedienen. Der Meisend gewöhnlich in jeder Hitte 30-60 Pfeund Tadat vorrätige. Muthmaßlich haben die Betweiner in Vernu und Wuggo den Tadat durch die Krader erhalten, da in bei den Vestläsprachen kein beinderes Wort zu Vestichnung desselfen vorhanden ist, sehent man das Kraut mit dem Wiggs den Tadat durch die Krader erhalten, da in bei den Vestläsprachen kein beinderes Wort zu Wegeichnung desselfen vorhanden ist, sehent man das Kraut mit dem Wiggs der Krabischen, Lach der keichen terhalten.

Die Mugge scheinen auch fiarte Trinfer zu fein. Dr. Bogel fand in einer Mitte oft zehn ungebenre Thengefähe, voll Gossus Dier Bufa), jedes wenigsfiens finis Gallonis (1 Gallon == 4 Duart) enthaltend. In Begig auf die Seeile scheinen sied dagegen nicht fehr mahlertich zu lein. Die Gafull (Bohnen) und Bisch bilben die Japaptnabrung, von ibrem Bisch essen ab gefallene. Mänig und Frösche find ein kenterbischen. Die Gefangenen singen unterwegs jede Armphibie, deren sie andschaft wurden, und brieten sie an einem Keinen bötzerene Spiek, wie

Dr. Bogel fagt , "mit Saut und Saaren".

Am nauchen Musgo-Törfern ift auch die Bieneugucht im Schwunge, und gabieriche Sidet, die man in alten Baumfänmune einquartiert bat, liefern reichliche
Mengen von Honig. Der Herredyng, mit welchem Barth und Derrieg im Musgokande waren, ward beim Lagern in einem jener Törfer von den gereigten Wienen
wülthend ungefallen, welche die Sache ihrer Herren zu vertheiligen schienen. Sie
fehten sich Meuligen und Thieren hinter die Opere und bennten nur mit Hilf
eichten sich Musgo-Kunde korfcheucht werben. Unter der Produkten, die Dr.
Bogel im Musgo-Kunde fand, ernstinkt er unch besonder im Gotte Seide. Freie
sich fonnte er undgemet der Kriegsguges gunäch nur Gooral im Borbeireiten von
den Tornenbüssch and verfegend wenach in werdereiten von
den Tornenbüssch and verfegend wenach in werdereitet wer
den Tornenbüssch and verfegen, die ichon durch den Negen und durch Instellen
kriftet waren.

Salz gehört im Mußge fall zu ben unbefannten Dingen. Die großen Salzfarmannen, welche ben Suban mit biefem Minerat verlehen, bringen micht bis in biefe, Gegenben vor, die den Handlern einmal viel Schwierigkeiten wegen bes

Transports und auf ber andern Seite feine fonderlich lobnende Bezahlung bafür bieten. Die Duggo am obern Schari bereiten einen Erfat biefes Gemurges aus einem Grafe, bas im Rluffe wachit, und bie entfernter bom Strome mobnenden ftellen bergleichen aus Miche bar, welche fie burd Berbrennen bes Sirfe : und Sorghum : Strobes erhalten. Die Afche wird von ihnen ausgelaugt und bann bas Waffer abgedampft. Freilich fdmedt bas fo erhaltene Sala (Bottafche , tob: tenfaures Ratrou) nicht fo angenehm wie eigentliches Rochfalg und ift nicht felten bitterlich , aber immerbin boch beffer ale jenes Gala, welches bie Bewohner von Rototo aus ber Miche von Rinderfoth barftellen.

3m füdlichen Theile bes Duggo : Landes werden auch die fogenannten Erd :

nem Musjebn unfern Erbfen, Buffbobnen und

Biden abnlich und theilt fid gewöhnlich bicht über ber Burgel bereite in mehrere Zweige von 1 - 4 guß Lange. Diefelben liegen theilmeife auf bem Boben und ichlagen an ben Rnoten von neuem Burgel. Un jebem Blattftiele fteben zwei Baar vertehrt-eirunde Fiederblattchen und am Grunde ein Baar eilangettformige, angefpiste Rebenblatter. Bidelranten find nicht porbanden. Mus den Blattwinkeln entipringen 2-6 gelbe Schmetterlingeblumen, von benen bie obern meiftens taub bluben, die untern bagegen fich ju Buljen entwideln. Bodit intereffant ift es, bag bie jungen Bulfen unmittel: bar nad bem Berblühen fich abwarts frummen und in ben Grund einbobren, um bort gu'reifen. Die 11/2 - 3 Boll lange und 1/2 - % Boll bide Sulfe ift an beiben Enden abgeftumpft und fpringt bei ber Reife nicht auf. Gie enthatt 2-4 Samen und ift zwifden benfelben etwas gu:



fanimengezogen. Die Samen felbft find eirund und von der Große einer Safelnuß, außen braunroth, innen weiß; fie ichmeden fuß und etwas bobnenartig und entbalten außer Dehl reichliche Mengen von Del, jo bag fie ebenfowol rob als gefocht ober geröftet gur Speife geeignet find. Die Erdmandel wird faft burch alle Eropenlander fultivirt, auch in Gudeuropa mit Erfolg angebaut. Die im Innern Afrifas gebaute unterfcheidet fich von den ameritanifchen Gorten nur badurch, bag ihr bie flaumige Behaarung fehlt, welche letterer eigen ift.

Die Butten find oft von den Ranten eines Gurtengemachfes überzogen, mel- . des febr viel Aebnlichfeit mit ber Delone zeigt. Das barans bereitete Gemuje bat einen febr angenehmen Gefdmad, ift aber ichmer verdaulid. Als gang ungewohnliche Ericeinung bei einem icheinbar jo roben Bolfe muß es anffallen, bag im füblichen Theile bes Landes bas Dungen ber Felber gebrauchlich ift.

Unter fich gerfallen die Mußgo in gahfreiche fleinere Stämme, die in ihrem Sprachbialeft von einander so abweichen, daß die Bewohner von zwei nicht gar zu weit von einander entjernten Landschlien einander nicht verstehen. Die mitunter nur durch einen Bald oder ein Wielemwasser getrenten Gemeinden flechen einam ber meisten desen seinen des geaentder wie viele Amdanerstämmer Memeritäd und ber meisten desen seinen des geaentder wie viele Amdanerstämmer Memeritäd und

baburd mird ber Untergang bes gangen Bolteftammes berbeigeführt.

Ringsum find die Dufigo von Feinden umgeben. Bon Rorben ber drangen Die Ranori, Die gwar wenig tapfer, aber burch den Befit von Fenergewehren und eine gablreiche Reiterei in enticiebenem Uebergewicht find. Im Rorboften broben Die gwar ftammverwandten, aber burch Religionsvericbiebenbeit gu erbitterten Biberfachern gewordenen Logonefer. Bon Beften und Gudweften ber bringen bie fühnen , unternehmenden Kellata vor und im Diten werden fie unausgegest durch Die wilben Bagrimma angegriffen. Alle biefe Teinbe laffen fich von Fanatismus und Raubfucht gleichzeitig leiten. Die Duggo find als Beiben vogelfrei ; fie gu tobten ericeint als Berbienft, man icheut fich felbft nicht, fie maffenbaft abzuichlach: ten ober graufam auf langfame Beije gu Tobe gu qualen. Es fehlt ben Dukao burdaus nicht an Muth und verfonlicher Tapferfeit, wol aber an Giniafeit und einem gewedten, verftandigen Gubrer. Jede fleine Partei fampft lediglich nur für fich, ohne bem Rachbar beigufteben, ja man freut fich unpolitisch über ben Untergang best lettern , obne an bas eigne Schidfal zu benten. Rleinen Streif: gugen wiberftebt man auf Diefe Beife wol noch mit leiblichem Erfolg, gegen ein größeres Beer bleibt aber teine andere Rettung als bie folennigfte Flucht, bei welcher alle Borrathe von Lebensmitteln, fowie die Bohnungen preisgegeben werben. Man flüchtet entweder in bas Dornendidicht bes Balbes ober über ben Blug. Aus bem erftern entwideln die Duggo bann einen Plautlerfrieg im Ruden Des feindlichen Sceres und fugen ibm nicht unerheblichen Schaden gu, obne freilid baburd etwas Enticheibenbes berbeiguführen. Mitunter liegen bie Muggo auch vergiftete Speifen in ibren Bobnungen gurud und tobteten auf biefe Beife ibre Beiniger, Die es fich freilich von ba ab zur Regel machten, teine Rabrung angurühren, bei welcher eine Bergiftung möglich mare.

Taufende von wossenstäßigen Mannern der Mußgo werden jährlich durch die feinblichen Angriffe, die von allen Seiten erfolgen, niedergehetzt und gemoden. Weiber und Sinder in die Skaverel geschleppt, und felich von den Uberigbleidenden gehen noch viele dadurch zu Evunde, daß die Feinde alle Borrathe an Lebensmitteln sowol in den Wohnungen als auf dem Heldevernichten. Aur die Fische bier ten dann noch einie Ausbillse.

Die Mehrzahl ber Muggo : Stamme gieht aber felbft ein foldes Leben voll ununterbrochener Todesgefahr, aber in wilder Unabhangigfeit, einem Unterthanig: feiteverhaltnig unter Die Rachbarvoller vor. Giner ihrer angesehenften einheimiichen Fürften, Abifden, bat fich Bornu unterworfen, fein Bolt ift aber beshalb nicht beffer baran als bie freien Stamme. Sobalb bas beranrudenbe Beer aus Bornu antommt, flieht Alt und Jung in die Balber. Es ift zwar verboten, Bieb und Sausgerath angutaften, und nur die Kornfrucht für allgemeines Befitthum erflart, bei einem berartigen Beere ift aber von Disciplin und Mannszucht feine Rebe und felbft im eignen Lande haufen biefe Raubichaaren arg genug, wenn nicht Die Bewohner felbft fid, thatfraftig gur Bebre feben. Bas foll auch ein Gurft von Bornu von ben Muggo, Die fich ihm unterworfen haben, fur Steuern verlangen? Er braucht Gelb, bas Land bietet ibm aber nichts Rennenswerthes, bas fid bequem in flingende Munge verwandeln ließe, bas Angenehmfte bleiben ibm immer Die Stlaven. Go trifft er benn mit bem tributpflichtigen Sauptling unter ber Sand ein llebereintommen, eine Truppenabtheilung macht in bas befreundete Land einen Ginfall, raubt und führt Stlaven binmeg wie aus Feindes Gebiet, und ber Sauptling idmeigt bagu, benn er hat felbft die Ortichaften bezeichnet, welche bem allgemei= nen Beften gum Opfer fallen follen. Er fucht naturlich folde Gemeinden dagu aus, welche ibm mifliebig find, badurd wird wiederum bas Miftrauen zwijden Fürft und Bolt mehr und mehr gefteigert und ber allgemeine Ruin berbeigeführt. Bielleicht ift bie Beit nicht gar zu fern, wo ber gange Stamm völlig ausgerottet ift. Die einzige Rudficht, welche den Berricher von Bornn noch bewogen bat, vorzüglich die nach bein großen Sumpf und in ber Bergtette mobnenden Tubori gu ichonen, ift bie, bag es ihm munidenswerth ericeint, gegen die rubelos weiter bringenden Fellataftamme ein Bollwert gu befiben , bas ben lebtern freilid nicht unüberfteiabar fein wird.

Belde Grenessen bei den Raubzügen fattfinden und in welcher Beise bie Bente der Sieger durch die Sterblichtet der Gesangenen, die, gänglich ohne Keidung und Schut, den Unkilden des Betters massenwiesentlichen, sich ver-

ringert , davon giebt uns Dr. Bogel naditehende Schilderung:

", Gefahren" i gat er , "waren bei dem Kriegszuge uicht viel. da die Mungo ein gemeinischaftliches Oberhaupt haben und sich dermach nitzends in entiprechender Angald der ungeheuren Uedermacht des Scheiffs entgegenstellten; sie lauerten aber in allen Buschen den Rochzüglern, Maredeurs u. s. w. auf, von denen sie auch etwa 4—500 erfcklusen.

Bon den Gefangenen wurden die Manner unverzüglich hingerichtet und leiber oft mit vieler unnöftigen Graufanteit. So nutfte ich 3. B. einmal mit ansehen, wie man 36 mit Nessern die Beine am Anie und die Arme am Ellenbogen abschuitt und fie dann verbluten ließ. Dreien hadte man bie rechte hand ab, damit fie ihren fantselleuten das Schiffgal ihrer Leidensgenoffen mittheilen tönnten; von diefen flarben zwei nach gwölfständiger Qual, der britte lebte aber noch am anderen Tage. Die Beiber und Kindertwurden als Effacen fortgeführt, und wer auf bem Marifch nicht under weiter konnte, oden Erbarmen niedergemacht.

In ber niebrigen Breite, in ber wir berumyagen, hatte bie Regengeit mit ning Mai bereits begonnen, und fo tam benn jeden Abend ein Gewitter, wie ich es in meinem Leben nicht geschen, eingeleite burd einen Birbelmind, ber alle Belte nieberblies und auf ben ummittelbar eine mahre Sindful von Regen folgte. Go ging es etwa brei Bochen lang, mahrend welcher Beit ich feinen trochnen haben auf bem Leibe hatte. Das Lager glich gewöhnlich um Worgen einem unende

lichen Moraft, in bem man gu Auge burchaus nicht forttommen tonnte.

3,6 litt in Folge biefes Betters und ber ichlechten Nahrung sigft nur in Baffer gefochted Getreibe) jehr un Diarribe, unter ben ungludlichen Stlaven aber brachen Ruhr und Blattern in so fürchterlichem Maße aus, daß ich es für geratfen hielt, sewie wir aus Feinbes Land binaus waren, ber Armee voraus and Kuta zu eilen. Behn Zage nach mir traf ber Gectle in, von 4000 Gesangen nn nicht ganz 300 mit sich beringend, über 3300 waren ber Seuche und ben Strapagen zum Opfer gefallen. Balt alle Kinder waren unter zweit Jahren und fennte man einen sieben vorer achtspriege Ruhren im Lager für 20 Gilbergroßent faufen.

Die Bornuaner benahmen fich gegen bie armen Stlaven auf bie herziseifte Beit. Dr. Bogel gab einem Beite, bas unterwegs niebergefommen war, ein hemn bas arme Rind in basselbe einguwideln; taum hatte er aber ben. Ruden gewende, a. fa ber Befiger ber Effavin bas Riebunastud wearif und es fur fein

Eigenthum erflarte.

"Jam Sammeln von Pflaugen und Justetten war die Zeit bischer febr ungumfitig" (fectoit Bogel weiter. "Me fand fogen Milles bertsannt, als ich ibre autam,
und der Negen fangt erft Ende dieses Monats au. Leinen einzigen Köfer babe ich
bis feit bier geichen und unt ein ein Schmelterling. Ich haber eine geste hebe ich
bis feit bier geichen und unt ein ein Schmelterling. Ich baber ihr geste hebe ich
sis eine biere Sahren bestie eine die Begeben die eine Breunde in Deutschleiten geste bestie geste bestie bestie geste bestie ist geste bestie zu der die geste die die eine mitgebeiteit ergalten loften. Meine Kantbeit im gebernar und Marz verbinberte mich, Samen einzujammeln, ich bente dies ebenfalls in den letzten Monaten
bliefes Jahres andgubofen.

Worgen gese ich von hier nach ben wenig befannten Canbisaffen von Manara, Abamaua, dem gänglich unbekannten Jaloba und dem Ftusse Tjadba, bei
welcher Gelegenheit ich mit der Rigererpedition zusammen zu tressen hosse. Ende bleied Jadres gedenke ich mein Huptquartier nach Waddi zu verlegen, von von aus ich jüdlichtig zu gehen gedenkt. Gollten sich mit der unikersteigliche Sinibernisse in dem Weg stellen , so würde ich wahrscheilich, mit Gottes Hufte, Ende nächten Jahres durch Dartur, Berbefan, Aubeien und Legypten gehen. Zh wäre dann der erste Europäer, der den afrikanischen Kontinent in dieser Richtung durchfreits dätet" in , f. w.

Gine ber intereffanteften geographischen Entbedungen, welche Dr. Bogel im Bergen von Afrita machte, ift ber mehrfach genannte Tubori : See. Man tann fich bas Erftaunen bes Reifenden leicht benten, als fich unvermuthet vor ibm eine Bafferflache ausbreitet, beren Ende er nicht abzuseben bermag und beren langfte Mustehnung er in einem Briefe gu 200, in andern Schreiben gu minbeftens 60 eng= lifden Meilen angiebt. 3m Norden von einem weit ausgebehnten Moraft umgeben, tiefte fid bas Baffer nach Guben gu bis auf 18 und 20 fuß; babei mar es eine beutiche Meile und barüber in ber Breite, Lauge biefes Gees giebt fich von Nord nach Gub an feiner Beftfeite bin eine Rette fcon bewalbeter Granitberge, Die fich nicht fowol ale fortlaufender Bobengug , fondern vielmehr ale eine Reibe von Ruppen barftellen. Im Gee felbft find gablreiche Infeln und biefe fowie bie Berge werden von ben Tubori bewohnt. Durch Bergleichung mit Dr. Barth's Ungaben über jenen Theil bes Landes wird es febr mabrideinlich, ban letterer mit Overweg gemeinschaftlich an berfelben Stelle mar, ohne einen Gee gu bemerten. Es bat Dies feinen Grund barin, bag fich bie beiben lestgenannten Reifenden in einer anbern Jahreszeit, im Januar, in Dufigo befauden, Bogel bagegen im Dai. Barth und Overweg fanden auf ihrem Bege unweit Demmo einen großen Regenwaffer-Bfubl (Raalbjam), von bem ihnen ergablt wurde, bag er in ber troduen Sabres: geit nur eine feuchte Biebweibe und Sumpfwiefe bilbe, in ber Regenzeit aber gu einem formlichen Gee anwachse , ber 15 Meilen lang und 2 - 3 Meilen breit fei. Dr. Barth überichritt biefe Sumpfflache am 5. Januar 1852 gweimal, in einer graben und in einer fdragen Richtung, und fand fie in erfterer breiviertel, in letterer mehr als anderthalb Meilen breit. 3mei feichte Bafferpfühen und ein brittes, giemlich tiefes und ichwierig zu haffürendes Baffer mußten durchwatet werden.

Das gewaltige Unichmellen biefer Lachen gur Größe eines Sees hat feiner bei ben bei ben auf in ber jehr großen Regemmenge, bie in bem äquatorialen Afrika fällt, und bann auch in ber völlig horignotten Ausbreitung bes Landes, welche ein ichnelles Abfliegen ber gefallenen Regenwasser verhindert. Drei Wochen lang intigen nich Dr. Bogel'a Ergschung jeben Abend wolkenbruchartige Gewitters guffe nieber und Dr. Bogel'a Ergschung jeben Abend wolkenbruchartige Gewitters guffe nieber und verbandelten das gang Lager in einen Gumpf, ber 2 – 3 goll

hoch mit Baffer bededt mar.

Um biefelbe Zeit fliegen alle Stuffe Juner-Afrikas in fiaunenerregender Beife. Schon Mitte Februar war das Wassusfier des Tjad in jenem Jahre bei Ngornu binnen brit Tagen gegen 20 Juß boch gestiegen und zwar ausschilestlich in Folge von Regengusfien in stilletiern Breiten, welche seine Justisfie speise von Regengusfien in stilletier Breiten, welche seine Justisfie speise Wusge gebei fich vermutsfield das And terrassensteines ist zu jenen Hooghafaden, die Livingkone unter dem 10. Grad f. Br. antraj, und von denen er meint, daß sie sich er gragen innern Ehre ib des austerialen Afrika erfreden. Zene Schofflächen stere ten gangen innern Ehre ib des austerialen Afrika erfreden. Zene Schofflächen liegen etwa in 4000 Juß Erfebung über dem Meer und sind so greß, daß man, wie Livingstone fagt, "einen Wonat lang auf ihnen reisen kann, ohne etwas deberes als einen Amerienhage oder einen Baum zu seben."

Die Regenzeit fallt bort ftete mit bem bochften Stande ber Sonne gufammen.

In jenem Gebiete icheinen gemeinschaftlich bie Quellen bes Schari, Benue,

bes Ril und mehrerer nach Guben ftromenben Fluffe gu liegen.

Der Urre (Gerbewel), Diefer anfehnliche Zweig bes Schari, toumt aus Gub: oft, in 90 50' n. Br. etwa 21/2 Deilen öftlich von ber Nordfrite bes Gees von In: bori vorbei und malat gur Regenzeit nicht weniger als 140,000 Rubitfuß Waffer in jeber Setunde in ben Tfad-See, fteht alfo bem Ril an Große wenig nach. Nordlich vom gebnten Breitengrade fallen brei fleine Fluffe in benfelben, Die fammtlich von ben Mantra : und Fellata : Bergen tommen. Diefelben maren vor ber Regenzeit, als Bogel fie paffirte, faft ausgetrodnet. Als Dr. Bogel gu Unfang ber naffen Jabreggeit ben Urre in etwa 100 n. Br. fab, füllte berfelbe fein ganges, etwa 2000 Fuß breites Flugbett aus und mar burchichnittlich 15 Fuß tief. Rur an wenigen Stellen gogen fich Candbante quer burd und vermindern Die Tiefe bis auf feche ober acht guf. Der Strom floß mit einer Gefdwindigfeit von ungefahr einer bentiden Meile in ber Stunde. Rach ben Spuren aber zu urtheilen, Die Bogel an ben fteilen Ufern fab, ning er in ber beften Jahreszeit eine Tiefe von burchichnitt: lid mindeftens 30 guß haben. Mis Dr. Barth benfelben Glug am 2. Januar 1852, alfo in ber trodnen Sabreszeit fab, mar berfelbe nur 1200 Ruft breit; am 5. Sanuar traf er ihn an einer andern Stelle in zwei Arme gefpalten, von benen ber weftliche 600 Fuß breit und nur 11/2 Fuß tief, ber öftliche gwar nur 300 Fuß breit, aber babei fo tief mar , bag er nicht paffirt merben tonnte.

Der Ril, welcher feine Gewäffer mabrideinlich aus ben benachbarten fübiltlichen Gebieten bekommt, beginnt an ber fublichen Grenge Megbetens, ju Affinan, gigen Ende Juni zu fleigen, und seine Fluten erreichen Kaire gewöhnlich in der ersten Wöchen des Juli. In den ersten sechs oder acht Tagen ist ein Seigen kaum bemerklich, nimmt aber dann rosch zu. Ungefähr in der Mitte August erreicht der Mit zwei Trittel der Höbe zwischen seinem niedrigsten und höchsten Etande und seine beducteudste Höbe tritt zwischen den zu mid Westender ein. Diesen böchten Stand behält er ungefähr 14 Tage lang ziemlich gleichmäßig, bis er jodann zu fallen begintt, zweit in einem bei schnelten Grade als das Setigen, dann aber sehr langen. Eina um den 10. Nedenmber ist der Wässerbeite wöhnlich auf die Hille gefällen, und dann sinkt derselbe sprachfie zu field folgenden Wal. Es zeigt also der Mit fein beductunde Jmwachsen zu Seit, wenn die Sonne an ihrem weitesten Pantte nach Norden, dem Wenderteis des Arebies, angebeumen die, sondern zu Zeit ihrer Wäster den Mequator.

Wenn auch ber Tubori : See bochft mabricheinlich nicht mabrend tes gangen Jahres als See vorhanden ift, fondern in ber regenlofen Zeit einen ausgebehnten Sumpf mit nur einzelnen Bafferanfammlungen barftellen mag , fo gewinnt berfelbe bod ein bobes Intereffe burch feine Lage gwifden ben beiben Stromgebieten bes Benue und Schari, alfo zwiiden ben Buffuffen bes Atlantifden Dceans und benen bes Tfab : See. Gingroßer Theil ber Baffer biefes Sumpfes gieht fich lang: fam nach bem Bette eines Fluffes, bes Rebbi bin. Diefer vereinigt fich muthmaklich weiter fublich mit bem aus abnliden Sumpffeen entstammenden Lebte" und beide geben bann in ben Benue, Bur Beit bes Sodmaffere fluten aber auch Die Gemaffer bes Tubori : Sumpfes mit benen bes Arre gufammen und es ericheint bann teinen befondern Schwierigfeiten unterworfen, bag ein Boot, welches ben Benue beraufgegangen mare und gerate um tiefe Beit bier eintrafe. über ten Tubori : Gee nach bem Arre und biefen entlang nach bem Tfab gelangen tonnte. Somit ware alfo jene Bafferverbindung boch moglich, welche man ehebem als vorbanden angenommen und die an ber Unnahme verleitet batte, bak ber Tfab bebeutend bober lage und ber Schari in Berbindung mit bem Benne als ein Strom ben Abflug besfelben bilbe, ben man beshalb Tjabba nannte.

Würden biese Kindergebiete fich im Befip eines intelligenten Bostes befinden, o bürfte es gar nicht schwer halten, durch einen Kanal von unbedeutender Länge jene Wasserverbindung für das gange Jahr herzustleten, und es würde dam eine Schnliche Bereinigung von Stromgebieten herbeigesührt werben, wie eine solch a. D. in Baiern grießen nur gleich des Beblein (alse Der Nerblee) und benen

ber Donau (alfo bes Schwarzen Meeres) erreicht worben ift.

Bei bei ausgedehnten Kladen, die in fast berigentaler Richtung mit einem leberfluß von Baffer gelegnet find und eine jo geringe Reigung besten balg es schwer halt, zu bestimmen, nach welcher Seite hin die gablieichem Kliffle thren Lauf nehmen, bedarf es nur jehr geringer Beränderungen, um eine entgegengelehte Erfammung ber Rechenwaffer zu veraulassen. Buffen fich die mitgestigten Gelaummassen mehr im Dien ablagern, so würde bald ein Atfließen der Gewässen webelten bie Kocke im um umgetehrt. So ersteheit ein wich ab numglich, das bedeutende Maugung von Wahler in frager in einer Betten ihren jährlichen aum nach dem

Tjab genommen und dadurch jene bedeutende Ausdehnung desjelben bewerfstelligt haben, von der man so unverkentbare Spuren antrifft. Daß zier nicht von Jethar täumen weniger Jahre die Robe fein kann, versicht sich von jelbig, wie bei den meisten geologischen Erickeinungen. Bielleicht lebte auch hier damals jenes dem Riuspferd ähnliche Thier, von dem man tleberreste in ahnlichen Lagen im Südafrita gefunden und das von Brofessor Dwen Diemodon genanntworden ist. Sehr nach liegt es dann, auch für die vom jedigen Tjad nörblich gelegnen Länder in Beuga auf ist Kilma eine verändert, se kandere Weschassenbet zu vermutben.

So wie fic aber die herbeigeichirten Thommelfen auf der meiten Kläche des Muggalandes ablagerten, im gleicher Beife auch jedenfalls die fübliger gelegenen Ebenen nach diefer Richtung veränderten, ethielten auch die Zuflülfe einen verschiedenen Lauf. Mancher jener Sümpfe mag gedem nach dem Tlad See hin seinen leberflug abgageben baben, der jeht nach dem Gebiet des Benuf eine Wolfer entsenbet. Würden nach lebeterre Richtung bin fich Ankaufungen bilben, nach ersterer dagegen durch Jusummensehen Sentungen entstehen, jo tönnte der alte Stand auch mehr oder weriger herbeigeführt werden, wie eingelne Seillen in der

Umgebung bes Tfab uns bereits Beifpiele im Rleinen barboten.

Die Binnen-Seen Siddefritas haben ehebem auch eine viel bebeutenbere Ausbehnung gehadt, ihr Waffer aber daund verloren, daß sie in statet entstandenen Müssen Mussehmung bei Begennenge, über welche die Wöllerschaften jener sublichen Gebiete klagen, kann leicht damit im Zusammengange siehen, obischon auch Schwantungen in der Windrichtung, die in ausgebehntern Ursachen begründer sind, das Ihre dazu beitragen mögen.



Graber im Duggo = Banbe.



## IX.

## Reife nach Mandara und Adie.

Bogel's Menagerie. - Baifie's Riger : Benne : Erpebition. - Mora und Manbara. -Die Berge Menbij und Ramalle. - Gifen. - Denham in Mora. - Bogel in Mora. -Beftabhange Manbaras. - Die Marghi und ihr Lanb. Rorperbau und Tracht ber Marghi. - Pflangenwuds. - Sitten und Gebrauche. - Die Soua und bie Laub= ich aft Ilbje. Abb e Rahman's Entthronung. - Mabani. - Die Gamerabu. -

Die Coua.

In der Zeit zwischen der Rudfehr von dem Feldzuge nach Mußgo und der Abreife nach Mora ordnete Dr. Bogel bie Rotigen, welche er unterwege gemacht hatte, fowie die Sammlungen von Raturgegenftanden und vergnügte fich in ber Bwifdengeit mit einer fleinen Menagerie, Die er in bem Sofe bes englifden Saufes angelegt. Er ichreibt barüber in einem Briefe vom 17. Juli 1854:

"Bis bor turgem hatte ich einen gabmen Strauf auf bem Sofe berumlaufen, ber fich mit ben Subnern febr gut vertrug. Dagegen verfolgte er jeben Menfchen, ber irgend etwas Glangendes an fich trug, und wenn ein Araber mit feiner golbbefesten Jade zu mir tam, lief er ihm oft bis in meine Stube (ober vielmebr Butte) nach, um feine Rnopfe abgufreffen. Das Thier verfclang fauftgroße Erbfloge und einmal ein Stud Calicot, brei Ellen lang und eine balbe Gle breit. Leiber braches ein Bein, - jur Freude meiner Diener, Die ibm gefdwind ben Sals abidnitten und eine Mabfgeit von ihm madten. Ich festet auch davon, muß aber gestebn, daß ich einen gut gekochten Stiefel vorziebe. Zeht besteht meine Menagerie aus einer Zibetschabe, einem Schafal, einem Uffen und einem Musgao Widder mit juffangem seinenberen Saar. Papageien sud bier seinem Musgao Widder mit juffangem seber durchauf nichts fressen wollte, wesholt ich just weider sliegen ließ. Ich habe noch immer mein braunes Pjerd, mit dem ich den unglücklichen fall in Tripoli hatte; es ift gabmet als je und erkennt mich an meinem Fuffritk. Putger ibm beißte ich mod drei andere Bornupferde, alle aber wild und ungefebrig."

Am 19. Juli 1854 verließ Bogel Anta, ohne irgend einen seiner Begleiter mitguebmen, fiberhaupt nur von vier Leuten begleitet, und 30g in der Richtung nach Süden vom Jane An dara gu. Seine Kamels batte er verfaust und führte sein Gepäd anf Ochsen mit sich. Die letzten Nachrichten, welche er auß Europa erhalten hatte, melbeten ihm, daß eine Dampflichsferephition wahrend des Gommers den Wiger mit Bund bei binaufgeben wörde und bereit sei, ibn

aufgunehmen, fobald es ibm glude, mit berfelben gufammengutreffen.

Jene Erpedition mar vorzugemeife burch bie Bemiibungen bes Geographiiden Bereins in London und insbesondere burd bie unermudliden Beftrebungen bes herrn Dr. A. Betermann ins Leben gernfen worden. Dan hatte die Mittheilung Dr. Barth's über ben großen Strom Benne (chemale Tjabba genannt) mit Begeifterung begruft und beichlof ben Berfuch zu magen, auf Diefer Sauptaber Innerafritas fo weit als möglich vorzudringen. Gin Dampfboot murbe eigens gu biefem Zwede gebaut, aufst forgfamfte ausgeruftet und mit Gingebornen bemannt, Die von gwolf Guropaern geleitet waren. Es ging am 17. Mai 1854 von Liverpool ab , berührte gunachit Arland und bielt bann an Fernando Bo im Dicerbufen von Biafra, unweit ber Munbung bes Diger. Anfang Juli bampfte bie Plejade, fo bieg bas Schiff, bas Rigerbelta binauf und gelangte beim Doch: waffer bes Benue bis in bie Rabe von Jola, ber Sauptftadt Abamanas. Dan begte bie Soffnung, Barth moge vielleicht burch bie Gingebornen von biefem Unternehmen Renntnig erhalten und fo in ben Stand gefett merben, mit ber Pleiabe nach Guropa gurudgutebren. Die brieflichen Mittbeilungen, welche man ibm in Diefer Angelegenheit gemacht, waren in Ruta liegen geblieben, ba bier bas Gorucht von feinem Tote gang allgemein geglaubt marb. Gin Bote, ben man ibm früher mit Briefichaften nachgeschidt hatte, war erfchlagen worden und Die Runde biefes Unglud's hatte fich irrthumlich auf Barth felbft übertragen. Dem bamaligen Berricher in Bornu, Abb e Rahman, lag feinerfeite baran, bas Gerücht gu beftarten, benn er mußte Dr. Barth, ber ein Freund Sabichi Beidir's, bes binge: richteten Wefire, mar, mit migtrauifden Augen betrachten. Go erfuhr Dr. Barth erft im Dezember bestelben Sabres gufallig in Rano von Gingebornen , bak eine Expedition auf bem Benue gemefen und bereits gurndgefehrt fei.

Es war bem Leiter bes Dampficiffes, Kapitan Baitie, gur Pflicht gemacht worden, bas Unternehmen innerfalle eines Jahres zu Ende zu bringen, und bereilele in hich beshalb, nachbem er auf bem Benue 60 Weilen weiter aufwarts vorgesbrungen, als bie frühern Erpebitionen zu Baffer, genötigt wieder ungankebren.

Er hatte fich dem Buntte, an welchem Barth über jenen Flug 1851 gefest, bis auf 12 Meilen genähert. Am 7. November langte das Schiff wieder wohlbehalten in Kernando Bo an nud hatte damit die Möglichkeit erwiefen, von einem englischen Kufen auß binnen etwa fe chs Wocken bis in das Kern Afrikas gelangen zu können.

3m Gegensch zu ben frühern berartigen Unternehmungen war von der geannunten Maunschaft, 66 an der Jahl, nicht ein einziger gestorben und selbst Arautbeiten hatten sich nur in sehr geringem Maße bemerklich gemacht, obgleich man deppelt so viel Zeit, 118 Zage, auf bem Filligen verweilt hatte, als einige ber frühern Rigererpektisionen, bei benen sigt bie gange Maunschaft zum Opter siel.

Dr. Bogel hatte fich durch das Gerucht von Barth's Tode feindern laffen, feinem Gefährten neue Beten nachgufenden, da er die Ungwertäffigfeit der Aradionoch nicht genusjam kannte und der Ansicht lette, das es 186 be Rachman gegenwärtig gut mit ihm und den Engländern meine. Er hatte sogar einen seiner Diener in Gemeinschaft mit einem Staven des Berrichers nach Sinder gefolch und
be Baarten und Gelber abbelen lassen, welche Barth bort aufbewahrt, um sie bei

feiner Rudtebr gu benuben.

Bogel theilte die Auficht feiner Freunde in Europa, welche babin ging, baft Dr. Barth 1851 über Manbara und beffen Sauptftadt Mora nach bem Benue gereift fei, und folug beshalb benfelben Weg ein, um gu jenem Fluffe gu gelangen. Dr. Barth war nie nach Mora und Mandara gefommen, fonbern batte die Gebirge bes Landes nur burch bas Fernrobr betrachten fonnen, wol aber batte Major Denham jenes Land und feine Sauptftadt befucht. Denham tann nicht Borte genug finden, Die Grogartigfeit und Schonheit ber Laubichaften gu fcilbern, welche die Gebirge best Gebietes von Mandara (Baubala) bieten, und fagt, baß fie barin weder von ben Apeninnen, noch von ber Gierra Morena ober ben Alpen übertroffen wurden. Er ichilbert unter Anberm einen Berabak neben bem Bera Sorga, beffen ichroffe Bande bober als 2000 fuß emporftarrten und bie eben erft bon einander geriffen zu fein ichienen, fo genau pagten die gegenüberftebenben Boriprunge und Bertiefungen in einander. Gleichzeitig findet fich in jenen Tha-Iern ber berrlichfte Bflangenwuchs. Tamarinden, mehrere Feigenarten und aubere noch unbeidriebene Baume bilben bichte Balbungen, burch beren reichbe: laubte und blutenbededte Rronen fich blubende Schlingpfigngen emporranten und bie Luft mit murgigen Duften fullen. An ben Abbangen ber Mandara : Berge fand Dr. Bogel mehrfach bie prachtvolle, von ben Ginmobnern ... Rangel" genannte Blume, beren Blute 8 Boll im Durchmeffer bat. Gebirgeftrome braufen ichaumend über Granitblode, welche von ben Bergen berniedergefturgt und mit bem uppigften Grun bebedt find. Durch Denham's Schilberung ward bie Aufmertfamteit in Guropa lange Beit besonders auf einen jener Berge, ben Den bif, gelentt, beffen Doppelaipfel Dr. Barth bentlich bei feiner Reife burch bas Land ber Marabi betrachten tonnte. Es icheint biefer Berg ein Bafalttegel zu fein, ber einzeln gelegen von einer ebenen Glade vielleicht bis 4000 guß auffteigt, fo bag feine Bobe über Meer gegen 5000 fing betragen mag. Gein Umfang betragt am ginge gegen 2 - 3 Meilen. Das Geftein bes Berges ift zwar von Ratur ans fdmarg, ericheint aber

von fern weiß. Diese auffallente, an Schneebededung erinnernte Rarbung rubrt von ungabligen Bogelicharen, mabricheinlich Falten und Beiern, ber, welche auf ben Rlippen niften und ben Bafalt mit biden Guanolagen bebedt haben. Dicht weit vom Berg Mendif erbebt fich ein anderer bochit eigenthumlich gestalteter Gipfel, ber Ramalle, beffen ebenfalls meifgraue Gribe einer Gaule gleich von einem fteilen Regelemporgipfelt. Mehnliche abenteuerliche Bilbungen zeigt bie Rette ber Mandara-Berge noch mehrere. 3m Allgemeinen icheinen die Bebirge fich 1500 Rug über bie Ebene, alfo 2500 fuß uber das Meer zu erheben, nur die Sauptfette Da gar mag 3000 fuß haben. Die Mandara-Gebirge enthalten reiche Gifenerge, aus benen ein ziemlich autes Metall bergeftellt wird. Dasfelbe bilbet einen Sanbelgartitel nach ben benachbarten Landichaften. Die Bewohner von Mora find febr gefdidt im Berfertigen von glangenden Ringen und Berlen, die von ben anwohnen: ben Stämmen, 3. B. ben Marabi und Batta, lebbaft als Schmud begebrt und um Sals, Arme, Suge und Suften getragen werben. Manche jener Gifenringe verfteben fie fo ju bearbeiten, baf fie bas Aufebn erbalten , ale feien fie aus Berlen gufams mengefett. Mora wird megen biefer Gifenwaaren von ben beibnifden Bolfern viel: fach befucht. Die allgemein gebrauchlichen Feldhaden bilden ebenfalls einen Saupt: gegenstand ber Anfertigung und bes Sandels in Mandarg. Die Arbeiter bedieuen fich als Berbes gewöhnlich einer Grube mit Sand, in ber fie bas Feuer unterhalten. Ein Baar Manner, jeder mit zwei Blafebalgen aus Biegenfellen verfeben, an denen lange eiferne Robren find, fachen die Glut an. Gin Baar Gifenftuden, je zwei Pfund ichwer, mit einem durchgestedten Sola, Dienen ale Sammer und ein grokeres Stud Desfelben Metalles bildet den Ambos. Der Reichthum an Gifen macht fich in Manbara auch beim Sausbau geltenb. Die Thuroffnungen, welche von ben Gebauden nach bem Bofraum führen, find burch Thuren verfchliegbar. Lettere befteben aus Bolgftuden, burd Gifen gufammengebalten, und geben in Thurangeln und Saspen.

Das Land Mandara und feine Sauptftadt Mora find burch bie natürliche Feftigfeit ihrer Lage vor den fie umgebenden Gebicten fehr bevorzugt. Durch biefelbe begunftigt, baben fie fich ftete eine giemliche Ungbhangigteit gu bewahren gewußt, obicon ihr Gultan bem Fürften von Bornu bem Namen nach tributpflichtig ift. Schon von bem Bornufürften Gbrig (1571 - 1603) wird ergablt, bag er einen Rriegszug gegen Mandara unternommen, anfänglich aber nichts Erhebliches babe ausrichten fonnen. Der damalige Fürft von Manbara mar aus ber Sauptftabt Raraug burd feinen Ontel vertrieben worben und fucte bei Gbrif Gout und Bulfe. Da bie Ginwohner fich auf ben Gipfel bes boben Berges geflüchtet hatten, ber im Beften ber genannten Stadt liegt, fo gelang es Ebrif erft im zweiten Jahre, fie burd Bunger gur Unterwürfigleit unter ben rechtnäßigen Fürften gu gwingen. Ungludlicher bagegen lief ein Rriegezug ber Bornuaner gegen Danbara unter Dunama's Regierung (1755 - 1793) ab, bei welchem ber größte und befte Theil des Beeres fiel und badurd jene Schwache bes Bornureiches berbeigeführt wurde, welche den eindringenden Fellata ibre Siege fo außerordentlich erleichterte. Dag jur Zeit der Erpedition Denham's Bornu mit Mandara durch Familienbande befreundet mar, baben wir bereits S. 21 angebeutet, ebendafelbft auch auf die frie:

gerifche Bracht hingewiesen, welche ber Gultan von Mora entfaltete. Bei Delow. einer frübern Refibeng bes Gultans von Danbarg, batte ber lettere Die Antommens ben begruft. Roch in ihrem Berfall gablte jene Stadt gegen 10,000 Ginmobner. Die Leibmache bes Gultans marb burch 30 Sobne besfelben gebilbet, alle in feibene Toben gefleibet und auf ftarten, großen Bferben reitenb. Die Schabraden beftanden aus Leoparden = und Tigertabenfellen, Die bis auf Die Reffeln ber Bferbe berabbingen. Die übrigen 500 Bewaffneten ber Bewilltommnungeichaar trugen buntfarbige Gubanhemben, buntelblau mit rothen und gelben Streifen, rothe arobwollene Burnuffe und weiße oder bunte Turbane. Die vorausreitenden Dus fiter hatten lange bolgerne Trompeten mit tupfernen Mundftuden. Bei ber feier= lichen Audieng im Balafte bes Sultans zu Mora trat man burch einen geräumigen Eingang in einen weiten Sof, in welchem ber Gultan unter einem buntelblauen Balbadin auf einem mit iconen Teppiden und feibenen Riffen überbedten erbobten Sibe faß. Kaft 200 Leute umgaben ibn, alle in Toben von Seibe und bunten Baumwollenftoffen gefleibet und bas Geficht bem Gultan gugemanbt. Denham's Erlebniffe in Mandara maren abenteuerlich und gefabrlich genug. 218 es befannt murde, bağ er fein Dubamedaner fei, mandte fich Alles mit bem größten Abicheu von ibm ab und man ftellte ibn auf bie gleiche Stufe mit ben wilben Beibenvolfern ber benachbarten Gebiete. MIs ber Angriff ber Araber gegen bie Fellata in Dusfig. an ber Gudgrenge von Mandara, gurudgeichlagen war und Denham völlig nadt ausgeplundert und aus mehrfachen Bunden blutend fich in bas Didicht bes Balbes flüchtete, lernte er binreichend bie Schattenseiten ber Balbungen von Manbara tennen. Das Dornengeftrupp gerriß feine Saut bei jedem Schritte und Furcht vor verftedten Banthern und Leoparden angftigte ibn faft fo febr, als bie Ungft vor ben nachsebenden Feinden. Er erreichte zu feiner unaussprechlichen Freude eine Balbidlucht, in beren Tiefe ein flarer Berabach icaumte: faum batte er aber ben Ameig eines überbangenben Baumes erfaßt, um fich binabaulaffen, fo ringelte fich eine giftige Liffa-Schlange an bem Afte empor, um ibn zu beigen. Im erften Schreden ließ er ben 3meig los und fturgte in die Tiefe. Gludlicher Beife erfrifchte ibn bas talte Baffer und er erreichte jenfeits besfelben feine fliebenben Genoffen. Go feig und verratberifch fich bie Bemobner Manbaras mabrend bes Rampfes ber Araber gegen die Fellata benommen hatten, fo abideulich behandelten fie jest die Flüchtigen und balbtodten Bermundteten, und es ericien felbft bem Scheith von Bornn als ein Bunder, bag Denbam lebend wieder bei ibm in Rufa anlangte.

Dr. Bogel erging es bei feinem Befinde in Mera nicht viel beffer. Der habeifichtige Gewaltherricher von Bornu, Abb e Rahman, hatte nicht nur einen großen Theil von Dr. Barth i Baaren, neckhe von Sinder abgehelt worden worden unter mancherlet nichtigen Bornadben an fich genommen oder verschwinden lassen, deren Dr. Boged auch eine anschaltige Gemen Gelte abgedorgt. Er war höhelich erstaunt, als unter Reifender allen Ernste sein Gelt wieder verlangte, und fann in Rocke, als die jer besähl fauf mit ihm gudammerfam. Au feig, offen etwas gegen ibu zu unternehnen, gab er sich den Schein, als habe er während des Buges auch Tunder unternehnen, gab er sich den Schein, als habe er während des Buges auch Erntrang unternehnen, nur erfaultet ihm nach Wandbara ab-

jureifen. Indziechem ichiefte er aber Bogel einen Neiter nach und ließ durch benefen eine Mallan vom Wora einen Virei flerebringen, in weichem er bemielten mitteieite: Bogel fabe 100 Dollard baar bei fich, und wenn der Sultan von Mandara diese Bogel abechme und dem erheiches fleibi aus dem Bege räumen wollte, so würde es dem Scheith von Bornu recht angenehm sein. Raum van daher Bogel in Wora angelommen, als er festgenommen und über einen Wonat gefangen gehalten wurte. Der Gultan nach mib mit glie eine Altstiere ab und beseigte seine Boghausen abged in Kontan gehalten gehalten kontan den kontan den kontan den kontan den kontan den kontan der kontan der kontan den den kontan den k

Ubje, füdmeftlich von Ruta, ju flüchten.

Dr. Bogel hatte die geographische Lage von Mora auf 100 58' 38" u. Br. und 12 º 22' 0" ö. L. v. Gr. bestimmt. Das Land Mandara ift von feinem frubern bebeutendern Umfange allmälig mehr und mehr aufammengefcmolgen und umfaßt gegenwärtig nicht viel mehr als bie Umgebung ber Sauptstadt. Borgnalich find es Die Fellata, welche unermudlich von Guben und Gudweften ber vorbringen und ein Stud bes Landes nad bem andern fich unterwerfen. Es ift febr mabrideinlich, bak fie in nicht ferner Beit ben letten Reft bes alten Reiches auch übermaltigen werden. Seine Bemobner, mit ben ermabnten Budduma, Muggo und Margbi ftammvermandt, ein urfprungliches Regervolt, find torperlich angenehmer gebilbet als die Ranori (Bornugner). Sie baben einen boben, jedoch flachen Borbertopf, große, feurige Mugen, grobes, traufes Saar und ihre Rafen nabern fich nicht felten ben Ablernafen. Die Mandara bekennen fich amar aum Mubamedanismus. miffen aber von Diefer Religion mitunter weiter nichts als einige auswendiggelernte, ihnen unverständliche Musspruche bes Roran, sowie einige außere Bebrande. Dicht in ihrer Rabe mohnen Bolfericaften mit rein beidnischen Sitten. So hauft in der höhern Bergfette bes Mandara : Gebirges bas Bolf ber Siu qur und wird von einem machtigen Furften beberricht, ber alle benachbarten fleinern Bauptlinge fich unterworfen bat und jugleich eine eigenthumliche Art Briefterfürft ju fein icheint. Seine Stadt Sjugur ift durch ihre naturliche Lage febr befeftigt. Die fteilen Felfenguge umgeben fie fo vollftaubig, bag nur vier enge Bugange frei bleiben , welche fich leicht vertheidigen laffen. Der Fürft foll eine große Menge von Idolen befiten, fleine runde Steine, auf welchen die Leute Subner von rother, fcmarger und weißer Farbe und Schafe mit einem fcmargen Streifen auf bem Ruden opfern. Der Steindienft icheint in Mandara ber uriprunglich allgemein verbreitete Gottesbienft gemefen gu fein; noch jeht befleiben beilige Steine vielfach die jaben Spiten mancher fteilen Felshoben. Bon Mora nach Sfugur führt nur ein febr fdwieriger Bak und bas Land umber wird von einem fraftigen , beid: nifden Bolle bewohnt, bas noch ohne alle Rleibung burche Leben manbelt.

## Die Marghi und ihr Cand.

Die weftlichen Abhange ber Mandara-Berge nach ber Landichaft Ubje bin, in welche Dr. Bogel entwich, find bochft malerifch und angenehm. Balbige, von Granitbloden und Sandfteinzugen unterbrochene Sugelgelande flachen fich allmalig gu einer Chene aus, Die fich nach bem Beden bes Tigd : Gee gu fentt und fich nad Guben bin bebt. Die ansehnlichfte Erhebung berfelben icheint bis ju 2000 Bug angufteigen. Gublid, jenfeits berfelben fallt bas Land nach bem Gebiete bes Benue, bem am Beftfuge bes Dandara = Gebirges bas Flukden von Mage queilt. Die nach dem Tiad fliegenden Gemaffer fammeln fich in einem Fluffe (Romadugn), ber aber nicht mabrend bes gangen Jahres Baffer enthalt, fonbern nur in ber Regen: geit ben See erreicht. Babrend ber trodnen Monate gerfallt er in eine Reihe fifchreicher Teiche und Lachen; fein Bett bilbet bann auf weite Streden berrliches Beibeland und wird von Ginbeimifden und Reifenden auch beshalb gern aufgefucht , weil man bei geringer Tiefe (1 - 2 Fuß) in ibm bereits gefundes und erfrifdenbes Trintmaffer findet, mabrend die lleberrefte ber Regentumpel um biefe Beit von Burmern und Infettenlarven wimmeln, burch fanlige Bflangen : und Thierstoffe in hobem Grade verunreinigt find und burch ihr unreines Baffer Urfache mancherlei Rrantheiten, befondere bes fogenannten ,, Elendes" werben.

Beftlich vom Manbara Gebirge, in der Rabe ber Baffericheibe zwischen bem Tjad und Benue, wohnt das heidnische Bolf der Marght, fluitich von ihnen bie bereits zum Reiche Adamaua gehörigen Batta. Beide Bolter haben in ihrem Befen Bieles, was an die fludrictanischen Regerftamme, besonders an die Kaffern

erinnert.

Die Marghi find ziemlich zahlreich und follen 30,000 Rrieger ftellen konnen. Es find meiftens traftige, icone Beftalten. Die Buge ihres Befichts find bochft regelmäßig, die Stirn auffallend boch und burchaus nicht negerartig, obicon bie Lippen etwas aufgeworfen, wenn auch nicht übertrieben. Das Saar ift fraus, faft wollig, die Farbe ber Sant bagegen zeigt bie großte Berichiedenbeit. Ginige find glangend fdmarg, andere bagegen haben eine leichte Rupfer : ober Ithabarberfarbe, ohne bag bie bagmifden liegenben Schattirungen vertreten maren. Ihre mudtelftarten Rorperformen treten um fo angenehmer bervor, ale bie Rleibung auf ein febr geringes Dag befdrantt ift. Dabei ift lettere aber bod ziemlich gefünstelt. Außer bem um Die Buften gegurteten lebernen Schurg tragen viele Marghi um den Sals eine doppelte Reihe rother Glasperlen, etwas niedriger ein abnliches Beidmeibe aus brei gleichfalls rothen Berlichnuren, welche im Unfebn Rorallen gleichen. Roch niedriger, auf die Bruft berabreichend, folgt ein Schnuck von zwei Reihen Gifen = oder Stahlperlen. Um linten Oberarm tragt man vier breite Gifenringe, am Ellenbogen zwei andere ichmale Ringe aus bemfelben Stoffen Die aber fo gearbeitet find, als maren fie aus Berlen gufammengefest, und am Sand: gelent befindet fich außer zweischmalen und einem breitern Gifenring noch ein Ring aus Elfenbein. Der rechte Arm bat nur vier Gifenringe am obern Theile und gwei am Handgelent. Mande haben auch unterhalb bes Knies eine niedliche, aus Paunwolle gesicheften Schutz, Arbeitibere Frauen, wöhrend feben eilenichnusd, wie bereits erwähnt, aus Wora beziehen. Nicht wenige tragen außerdem noch um die Hiller eine eilernes Kettchen, woch auch ein kleines, durch das Der gebohrtes Rocht. Leiteres fibr der einzige barbarische Schund, den die Warghi haben, sonit aber sind sie weder betrach gleierathen in Rase und Lippen, ebenso wenig durch Sauteinschuste verunstaltet. Die Frauen tragen am Kinn eine breickige, unten zugespielte Wetallhalte von ungefähr 1 Joll Länge, mitunter so schmal, daß sie nur als eine Stift erscheint.

Das Land ber Marabi ift pon ber Ratur reich gelegnet; bichte uppige Balbungen medfeln mit berrlichen burd bunte Trabescantien gefdmudten Beibefluren und mit fruchtbaren Muen, vortrefflich jum Aderbau geeignet. Ginen Beftandtheil ber Balbungen bilben gwar auch bier bie bornigen Atagien, befonders Die von den Gingebornen "Rarage" genannte Art (Acacia Giraffae ?), bagwifchen treten aber Affenbrodbaume , ftarte Rornu : Baume, Sptomoren , Rautidut' : und andere große Feigenbaume auf, fowie eine Denge Pflangenformen, welche bis jebt noch von feinem Botanifer naber untersucht worben find. Außer ber bereits befdriebenen Rigelia (f. S. 221) ift ber Butterbaum (Bassia Parkii, Ram, Sapoteae) baufig. Lettgengnnter Baum wird nicht gerade febr groß und ahnelt in feinem Buchfe und Unfebn einer ameritanifden Gide, die Früchte bagegen erinnern in der Farbe an die Oliven. Sie haben unter einer bunnen grunen Schale ein weifes Mart und in biefem ben Rern. Die gefammelten Rerne, an Karbe und Groke ber Raftanie gleichend, werben gunachft an ber Sonne getrod: net, bann ju Mebl gerftampft und in einem boblen Rurbis mit lauem Baffer fo lange gefduttelt, bis ein fnetbarer Teig entsteht. Bierauf gieft man noch größere Mengen warmes Baffer zu und ichopft bas Del ab, welches fich auf ber Dberflache fammelt. Durch Rochen und Abichaumen lagt fich biefe Pflangenbutter rei: nigen und bat bann por ber thierifden ben bebeutenden Borgug , baf fie fich ein ganges Jahr ohne Salg gut erhalt, mabrend fie biefelbe an Boblgeichmad weit übertrifft. Sie hat eine icon weiße Farbung und erfett ben Marghi Die Rub: butter völlig, die bei ihnen eine Geltenbeit ift, ba fie febr wenig Bieb balten. Gleichzeitig wird die Butter ber Bassia (Schi Butter) auch megen ihrer medigi: nifden Gigenicaften gerühmt. Die bunne fleifdige Betleibung ber Rerne gewährt eine angenehme Lederei, noch angenehmer aber ift die Frucht bes Gonda = Bufches (Annona palustris) als Obft. Diefelbe abnelt an Große ber Bfirfiche, bat aber die icongelbe garbung ber Aprifoje. Der Gondabuich, welcher mehrere Monate bindurd mit Fruchten behangen ift , fehlt in den flachen Thonebenen Bornus , bagegen im Lande ber Marghi ift er baufig und ein mabres Labfal fur ben Reifenben. Der Gonta etwas abnlich an Grofe, Farbe und Gefdmad ift bie fogenannte "Gaude". Diefe Frucht hat aber eine febr bide Schale und funf Rerne, welche faft bas gange Innere ausfullen und nur mit einer bunnen fleischigen Gubftang umbult find. Die "Birgim", eine andere Balbfrucht, ahnelt einer fleinen, bun: telblauen Bilanme und bie "Tfaba" ber fanern Riride.

Außer biefen nöhlichen Gewächen trit im nördlichen Theile des Marghiandes freilich auch ftellenweise eine giftige Bolfsmilch (Euphorbia) massenhauf, und aus den Granitölden der Ausläufer der Anndraa-Berge sprieft der "Bibjage", aus dessen Seifen Saif jene Biller ihr berückigtes Pfeilgist derstellen. Seist ein Baumwon 16—12fun Sobe, buldartiene Woche um dir nittelareken

olivenfarbigen Blättern.

Das verzigliche Getreite, meldes die Marghi bauen, ist die Aggerbirte. Sobald die beginnende Aggerpiet den Bodeen hiereigend befeuchtet hat, haut man mit einer 6 Ruft langen hat Leder in benjelben und wirft die Samenkörner dinnen des Wertes findet also nicht fatt. Wanche legen die Samen war ichon vor dem Beginn des Argents, mülfen aber darunf gefaßt sein, die Ausgar un verlieren, sobald die Gewitter ungewöhnlich lange aus beleien. Man benutzt die Agrie nicht mat wer Beging bei der und zur Agrellung eines diesen, berauftigenden Vieren, alls Jusquy unt geberen und zur Agrellung eines diesen, der man in der Mangland grüng der Agrie und geweine der Roming, den man in den Waldung danfüg triffe.

erhalt, legen ibre Baue in ber Erbe an.

Die Hitten bauen fich die Marghi entweder aus Thon ober aus einem Robrgestecht, dem sie einen Ueberzug von Thon geben. Das tegelförmige Dach schiegt fich gewöhnlich nicht ganz bicht der freisformigen Umfangsmauer an, sondern fallst einen Zwischennam, durch welchen fusiender Eufstag statischen faunt. Der innere Kamm ist meist nur eng und wird noch vertleinert durch eine große Thonurne, die als Getreitebehälter dient, und durch den ebenfalls großen Wassertrug. Die Thit der Hitte ist nur 3 Just hon die Herbeit und es wird ich wurd beie Ginrichtung eine unschlichter Korpulenz der Benochner verboten. Die find die Ehren eine Allesten zu weben. Die Regenstunten zu weben. Die Rut in den hattel ist aus deutschen Grunde erhöht und gut gepfastert. Mitunter ist auch die erwähnte such geben eingerichtet, so das Eintrieden um ein Bedeutendes daburg ertelistert wirk.

Bebe Familie bat ihren eignen abgefonderten Sofraum, ber eine Gruppe von

Bor ben Sutten ift haufig ein Schattenbach errichtet und in ber Mitte bes Bofraume erhebt fich , befoudere in bem Gebofte bee Baublinge ber Ortichaft, ein Götteribol, bas an ben Retifcbienft ber Beftafritaner erinnert. Dasfelbe beftebt aus einer 9 fuß hoben Stange, vom Bolg ber Rigelia gearbeitet. Dben tragt Die: felbe ein Rreughola und barauf einen irbenen Tobf mittlerer Groke. In ben Balbungen wird auch ein besonderer Blat ber Gottesverehrung als beiliger Sain gewidmet. Die Marghi mablen bagu ben fippigften und am weiteften fich aus: breitenden Baum und weihen biefen ihrem Gotte "Tumbi". Gie umgeben ben bichtbemachfenen Blat mit einem Graben. Jutereffant ift eine Art Gottesgericht, welches von den Marghi in zweifelhaften Fallen angewendet wird. Die ftreitenden Barteien begeben fich auf einen bestimmten Granitfelfen und laffen bort ibre abgerichteten Rampfhahne mit einander fich raufen (f. S. 243). Man glaubt babei. bag ber entideibenbe Gott nicht nur bem Sahne bes Unfdulbigen ben Sieg verleibe, fondern bag er auch unmittelbar ben Schuldigen baburch ftrafe, bag berfelbe bei ber Beimtehr gewöhnlich feine Butte in Brand finde. Bei bem Tobe eines inngen Mannes pfleat man gwar auch zu flagen und zu weinen, bas Ableben eines alten bagegen feiert man mit befondern Freudentangen und Gefangen. Die Beidneidung ift bei ben Marabi nicht gebraudlich . mol aber findet Die Schutpoden: impfung allgemein bei ihnen ftatt.

Die politische Lage biefes barmlofen und träftigen Naturvoltes ift nur um Breiniges bester als deienigs ber Mugde. Swischen bem Koniratis Bernu und bem Kellata- Reiche Abendung getegen, simd sie der Janalapiel beiber Rachbern genore. Mnichniche Abhleitungen von ihnen sind bereits von beiben Reichen verischungen und bie nech nibrigen freien Wargbi werden so lange durch Raubgüge und Einfälle der Muhameduner heimgesindt werden, die fie es vorzieden, sich bem fallertem Gegner zu unterwerfen und jeine Religion anzumehnen. Die Grengge biete, von bichten Waldburgen bedert, sind gegenwärtig böcht gefährlich zu passen beiten gene beiter, war hiert, gutebungsten der Tach und kinder generalen beiter den bagen, sie zu betreten, und gestellt gestellt generale generalen beiter den auf gelich bei ihnen droch bem Zurückseichenden unrettbar Skaverei oder Tach wurd bie gereiten Bewohner, welche in stenn verten ein auf der Zuuer flegen.





Die Schna und die Landschaft Udje.

Nördich vom Lande der Marghi, ebenfalls westlich von den Mandara-Vergen, breitet sich das Gebiet von Udje auf, nach meldem Dr. Boged von Wora auf sich. Er hatte seinen Irtibum im Begug auf den Weg, welchen Dr. Barth nach dem Benuc eingeschagen, in Wora erkannt und war se eben Wegriff, seinen Stefler wieder gut zu machen, als er in Ubje die Voderfalt von einer neuen, sür ihn sieher vortheilhaften politischen Umwälzung in Kufa erbielt, welche ihn zu einer

ichleunigen Rudfehr nach ber hauptstadt von Bornu veranlagte.

Wie bereits fricher (S. 194) ergaßtt, batte der Ulurpator Abd e Rahman feinen Bruder Omar, den regierenden Gultan, veranlagt dezudanten und ihm den Palaft des getödteten Weir Holigi Belgir in Rufa zur Wohunng angewiefen. Hier febt Omar seinen religiösen Uebungen ergeben auch ungeftört als Pristantman, bis der migtraufigde und gemaltstägige Abd kahman ihn im Gommer 1854, während Bogel in Mora gefangen gehalten wurde, nach Ditöa verbannen wollte. Durch diese Gewalthat aus seiner letbargischen Dulbfamteit aufgeschrecht verfammelte Omar alle Ungufriedenen um sich und trat mit einem Hoere dem Bruder gegentier. Es sam ein furge Tressen auf dem freier Plate zwischen der Beiben Stäten Kufa statt, das mit der Gejangennahme Abd e Rahman's endigte. Dura ließ ihn töden nund war nun wieder unangesochenen Beherchger seines Reiches, er, der von jeher eifriger und gerechter Beschüten der Europäer geweien von.

Der Ort, welchen Dr. Bogel bei feiner Flucht von Mora erreichte und ben er mit bem Ramen ber Lanbichaft Ubje bezeichnet, ift mahricheinlich bie Stadt Die Lanbishift Whie ist de glegmetste und fruchtbartle im ganzen Königreich Bernu. Beiger Thonboden wechselt mit ausgedehnten Bertiefungen, die
reich Dumustagen embalten, jur Atgengetist sin in Verafte vernandeln und zum
Andan von Serghum und Baumwolle vorzäglich eigene. In berürren Jahreszeit
unchert auf ihnen die Riesen seichensstage (aselepias gigantea) in gleicher
Urphylgkeit wie nun Anda. Die Baldungen bestehen aus Affenbrobbäumen, Tamarinden, Mimossen, Kaulssussischen Scholen und Kurnar Baumen auch enthalten speich derniges Unterhofz, theils hohe, dicht verwachsene Gräfer zwischen
ben Gnämmen. Jahlose Schwärme wilder Tauben beleben die Baldungen und
ben Glämmen. Jahlose Schwärme wilder Tauben beleben die Baldungen und
ben Glämmen. Jahlose Schwärme wilder Tauben beleben die Baldungen und
ben Gränken Kusses. Der jruchtbare Beden ist von unendlüssen Mengen der
Erdameisen bevölkert; das größere Mid basselbe, neches wir bereits an den
Usern des Tjad-Sees ernöchnten, doch sind bei Elephanten und Antilopen nicht so
häusig. Wildschweine kommen auch gier bis in die Vähe der Wohnungen und selbss
won der Girche finden fich bie und da glusperen in meichen Boden Boden.

Die urfprünglichen Bewohner bes reichen Gebietes maren die Bamer gbu, ein Boltaftamm, der mit ben Bewohnern Mandaras uabe verwandt ift. Gie murben icon burch ben unternehmenden Ronig Edrif Alaoma (1571 - 1603) unter: worfen, und bie wenigen Refte, welche noch vorhanden find, haben ihre Gelbftanbigfeit ganglich verloren. Die Debrgabl ber gegenwartigen Bewohner Ubjes find Soua. Unter biefem Ramen begreift man alle jene Araberftamme, welche feit langen Zeiten (nachweislich mindeftens feit britthalb Jahrhunderten) im Gudan wohnen und von Rubien und Rorbofan aus eingewandert find. Done befondere politifche Ummalgungen berbeiguführen , find fie als friedliche Rinderhirten von Drt ju Ort weiter gedrungen und haben fich an folden Stellen fegbaft niedergelaffen, welche ibren Berden binreichende Beide boten. Go geigen fie in ibrer Les bensweife viel Bermandtes von ben von Beften ber vordringenden, ebenfalls Rinber gudtenben Fellata. In Bornu mogen gegen 200 - 250,000 Schua angefiebelt fein, Die etwa 20,000 Dann leichte Reiterei ins Feld ftellen tonnen. Die meis ften bon ihnen haben fefte Dorfer, aus Robrhutten mit abgerundeten Strob: bachern bestebend. Sier wohnen fie mabrend ber Regenzeit und bebauen bas Relb. Das bauptfachlichfte Getreibe ift bas Corghum; fallt aber, mas nicht felten ber Fall ift , außer ber eigentlichen langen Regenzeit bes Sochfommers auch im Winter ein fraftiger Regenguß, fo merben die meiten humusbeden geeignet, fofort noch

eine Saat eines befondern Binterforns (Holous cernuus) aufgunehmen und fo

im Laufe eines Jahres zwei Ernten zu reifen.

Die Mitte ber Schua-Butten wird burch einen Bfabl geftutt. Das Dach ift felten fo forgfam geflochten und gedichtet wie bei ben Sutten ber Ginaebornen. fondern befieht oft nur aus einem Saufen übereinander geworfener Reifer und Berobricht, burch Taue giemlich lofe befestigt.

MIS rechtglaubige Moslemin laffen Die Schua ihre Rindet burch Schulmeifter im Roran unterrichten. In einer folden Schule werben bie Boglinge aber viel ichlimmer gegualt ale in ber argiten Lebranftalt Guropas. Raum mit einem Lumpen bededt, boden die armen Rleinen, in der falten Jahredgeit vor Froft ichauernd , icon Morgens 4 Uhr um ein elendes fleines Reuer ber Schulbutte und bemuben fich einige Berfe aus bem Roran ju lefen und einguternen, beren Ginn fie fo menig verfteben als ihr Lebrer. Dabei muffen fie bem Schulmonarden alle möglichen Dienfte leiften und werden von ihm ichlimmer bebandelt als Stlaven.

Bur Beit ber Trodnig, fobald bie Ernte vorüber ift, beginnen bie Schua mit ibren Berben zu manbern und transportiren babei alle ibre Sabe auf Debien. Die Rindviehraffe, welche fie pflegen, errinnert burch ben ansehnlichen Ketthoder

auffallend an ben indifchen Bebu. (Siehe bas Tonbild.)

Gin foldes manderndes Coua-Dorf gemahrt einen fonberbaren Unblid. Bede Familienmutter fibt oben auf ihrer beften Sabe, Die in gut gefanmten Leberichläuchen forgiam auf ben breiten Ruden ber Rinder gepadt und mit Rellen bebedt ift. Cflavinnen folgen mit bem weniger werthvollen Berath: Stangen, Löpfen und fonftigem Sausgeschirr. Die Frau bes Sauptlinge zeichnet fich burch eine geltabnliche Bedachung über ihrem Saupte, burch reicheres Gefdirr ibres Reitthieres, wo möglich aber auch burch abgerundetere, wohlgenabrte Formen ibrer eignen Berion por ben übrigen ichlanten Bestalten aus. Das Beficht verichleiern bie Schua : Damen nie, bagegen verwenden fie viel Sorafalt auf reich: liches Buttern ihrer langberabfallenden fcmargen Ringelloden. Die Manner begleiten entweder auf magern, febnigen Bferden die Frauen oder fie treiben in weiterer Entfernung binter jenen langfam bie Schaf: und Riegenberben nach. Ihre Sauptwaffe ift ber lange Speer, außer bemfelben tragt aber jeber gewohnlich noch vier fleinere Burflangen.

Die Sauptabgaben, welche die Soua und Gamarabu an den Gultan gu ent: richten haben, bestehen in Butter und Bieb. Biele unter ben Schna find gwar wohlhabend, fie haben aber politifch nie eine befondere Bedeutung gehabt. Die wichtigfte Anenahme biervon bildeten Tirab, ber Befir el Ranemi's, und fein Sobn, ber vielerwähnte Befir Sabichi Befdir. Un Geftalt, Phyfiognomie, Farbung und vielfad, auch noch in ihren Sitten gleichen bie Schna genau ihren Stammbribern in Oberagnpten und Arabien. Ginige Stamme unter ihnen erinnern in ihrem

gangen Befen auffallend an ifraelitifde Abfunft.



X. Reise von Anka nach Sinder.

Beneggründe jur Keile. — Das Geleit des Tado-Seel. — Wege im Sudan. — Tet Kombugn Waude. — Alfinne. — Beilden im Notultralan. — Mit Virtini. — Die Manga. — Die Bedde. — Beggnung mit Dr. Barth. — Bundi. — Sedebeländer zwijden Alde. — Die Bedde. — Begertam. — Sinder. — Das Heft las Alfic dur die is dauf fas Staafen. — Ethman. — Alfin. — Kane. — Die Terea. — Begetation. — Guttan Chaffin in Gando.

nung, dag derfelse todt und er felbst der alleinige Bertreter der Erpedition sei. Durch die bisherigen Weisen und bie erwähnte ungerechte Behandlung Bogel, von Seiten des Gewaltherrichers Abd e Nahman waren bie Milkmittel sehr erschödige benachte gescheiden der Bei ficher Aufmit mitgefracht hatte. Da die über Bilma tommenden Naarausanen feine neuen Sendungen für die Erpedition mitsich süberten beschloß deshalb unser Reisender nach Sinder zu zieher und bort, wo die Rarawanen anlangen, weche die westliche Straße über Mhat und Ghadame einges wanen anlangen, weche die westliche Straße über Mhat und Ghadame einges schagen, sich and etwagen neuen Gelbern umpussen. Er machte sich in der letzten Hälfte des Vereembers auf den Weg nach senem westlichen "Thor des Sinder". Natürlich benutzt er die Gelegenbeit, die Lage der wichtigsten Drie unterwegs seignieden, und behielt labei sertmahrend die übergen wissenschaftlichen Geschlebuntte im Auge, welche er sich dei seinen Reisen wissenpapp als Aufsach achter den Ausgen welche er sich bei seinen Reisen wiserhaupt als Aufsach achter den Aufwelle genachte eine Ausgen wissenschappen das Aufsach achtert.

Trobbem bag Bogel fortmabrend mit bartnadigem Unwohlfein , Appetit= lofigfeit u. bgl. gu tampfen batte, lange Beitraume bindurch faft nichts meiter genießen tounte ale Reismaffer, ja beim bloken Unblid von Fleifd mitunter icon Uebelfeiten, felbit Grbrechen befam, - trobbem war er aufe eifrigfte bemubt, bie wiffenicaftlichen 3mede bes Unternehmens mit bem lebten Hufgebot von Rraft meis terauführen. Er verzichtete mit Beiterteit und froblichem Muthe gern und leicht auf alle Bequemlichfeiten und Genuffe bes Lebens, wenn er baburch nur einen Schritt in ber Erreichung feines Bieles vorwarts rudte. Da er felbft ohne Bebenten fic allen Beidmerlichfeiten und Gutbebrungen unterwarf, fo ftellte er biefelben Forberungen gur Beit ber Roth auch an feine Umgebung. Freilich bergaß er babei, Dan feine Begleiter und Diener nicht in bemfelben Grabe von einer bobern leitenben 3bee getragen und geboben wurden und beufelben alfo bie Befriedigung ber materiellen Bedürfniffe viel wichtiger ericbien. Durch bergleichen verschiebene Unfichten tam es leider amifden Dr. Bogel und feinen beiden europaifden Begleitern, bem Rorporal Church und bem Gemeinen Macquire gu einer Mifftim= mung , die von England aus burch biefelben Leute genabrt murbe, bie auch gegen Dr. Barth fo manderlei ungerechte Augriffe gerichtet und ben Gebrudern Schlagintweit wiederholt auf ebenfo unangenehme als unwurdige Beife entgegengetreten waren. Durch bergleichen Intriguen mar es zwijden Bogel und ben beiben Englandern zu einem bedanerlichen Bruche getommen und er lieft beibe besbalb in Rufa gurud, fich allein in Begleitung eines Comargen auf ben Beg machend, ber ebedem icon Barth gedieut und fich treu bemabrt batte.

Der Weg nach Sinder führt ziemlich nach Besten und beträgt gegen 60 Meilen. Das Gebiet, welches Bogel hierbei durchvanderte, gefällt im Bezug auf seine Naturverhältnisse in zwei ziemlich scharft gesenbetet Hillen geschlicht im Bezug auf siemlich scharft gesenbeteten Beschassender Vernen erte, an 30 Wellen begreisend, mit der schan von und angedeuteten Beschassender Vernen 30 Meilen betreimstemm. Bis zur genannten Entlerung erstreckt sich das weite Becken, welches allem Bermuthen nach ehebem durch den Tsade Get gefüllt wurde und seinem Juriddreten bie Entlichung verdantt. Der Komadugu Taube bilbet die nem Buriddreten bie Entlichung verdantt. Der Komadugu Taube

lig, burd Sandbunen gebilbet. Die lettern icheinen bas allmälig fleiner merbenbe Beden umichloffen zu haben. Gie fteigen bis zu 100 und mehr fuß an und enthalten zwifden fich weite Streden von ichwarzem, fettem Thon und humusboben, reich an mobernben Bflaugenftoffen. Bur Regenzeit bringen bie übertretenben Gemäffer bes Romaduau in Diefe Genkungen ein und verwandeln fie in Morafte, burch welche ber Beg fich nur ichwierig und mubfam bindurchwindet. Die Balbpfabe find bann tief ausgetreten und tothig, vielfach gewunden, und felbft bie Sauptitragen meift fo ena , bag an vielen Stellen ein belabenes Rameel faum binburd: fann. In ber Rabe großerer Orte ericheinen gwar die Wege breiter und betreteuer, fie lofen fich aber balb in eine Ungahl fleiner Reldmege auf, bie nach ben Beide : und Trantplaten, fowie nach ben gelbern führen und zum Ueberflug von einer eben fo großen Angahl Fugpfade burchtreugt werden , bie gu ben Nachbaror: ten und Beilern führen. Mus biefem Gewirr von Spuren und Stegen Die richtige Strafe berauszufinden , ift eine Aufgabe , welche weber burd Rompag noch burch Renntnig ber Geftirue, fondern nur burd einen wegtundigen Rubrer geloft merben fann.

Der Romadugu Baube, ben ber Reifende mehrmals ju paffiren bat, theilt fich, wie eine große Angahl ber innerafritanifden Strome, in feinem Ober : und Mittellauf in eine reiche Menge Urme, Die ein verwideltes Flugnet bilben und ebenfowol Aluklade, tobte hinterwaffer ale ausgebehnte Gumpfe fpeifen, amiiden benen bas Forttommen in bobem Grabe eridwert wird. Unfang Geptember ift bas Bett bes Romabugu auf weite Streden bin völlig ausgetrodnet und macht fich bann nur burch bie leppigfeit bes Grasmuchfes tenntlich; Die Gifche find in ben Tumpeln aufammengebrangt, Die an ben tiefern Stellen gurudbleiben, und werben bann felbft von Rnaben bequem in Menge gefangen. Rurg barauf beginnt er aber ju fcwellen und fteigt fo fcuell, bag er in feinem untern Lauf eine Breite von 200 Schritt und eine Tiefe von 15 fuß bei einer Gefdwindigfeit von & Deilen in der Stunde hat und im Rovember feine Ufer überfcmemnt. Bogel batte alfo gerabe bie ungunftigfte Beit zu feiner Reife, und bie vielfachen Durchnaffungen, Die bei bem Durchwaten ber Gumpfe und bem Baffiren bes Stromes unvermeiblich find , baben bann jene Gefdmure an ben Beinen gur Folge , Die wir als eine Blage bes Gudanreifenden bereits erwähnten und an benen auch Dr. Bogel in hobem Grade ju leiden batte. Das Ueberfeten geichiebt nur mit Sulfe ber Rabren aus hohlen Rurbiffen , die man mittelft Stangen verbunden bat. Bis gum Darg fintt bas Baffer fo weit, daß es fait ftill ju fteben icheint und nur 3 gug Tiefe bei 50 Schritt Breite bat.

Trot dieses Ueberreichthums an Wasser ist doch im gangen Landstriche auffallender Mangel an gutem Trintwasser. Seibs für das Bieb benuben die Eingebornen die stehenden Gewässer nicht jum Trinten, da der Genuß beriebten Arantheiten gur Folge hat. Man hat deshalb an den Ortichaften Brunnen gegraben, untunter bis 200 für Tiefe, aus denen man mußsam das Wasser beraufwindet und bem Reisenden theuer verfauft.

Bahrend bes Novembers fallt die Temperatur in der Racht bier bedeutend

tief und das Thermometer zeigt am Morgen häufig taum mehr als 4º C; zu Mittag fteigt die Wärme freitig wieder bis auf 28º. Es ftellt fich auf die Weife das Kitma in flarster Korm als Kettlandlima dar, dem die ausgleichende und nach jeder

Seite bin magigende Ginwirfung größerer Bafferfladen feblt.

Die sandigen Kläden zur Seite des untern Komadugn find mit ausgedehnten niedern Mimosenwaldungen bededt. Sie gerähren das trefslichte Weidegebiet sitt Kameelherden und vurden von jeher zu diesem Jwede benutt. Ueptzig Frachtbarteit entwickeln dazgen die moorigen Genkangen zwischen der Sanddinen. Sie würden den vortresslichten Beden sitt Andles, "Baumvollen: und Zuderreichkan abgeben, wenu günstigere politische Berkältnisse die Einivolner hierzu veranlagieten. Gegenwärtig begnügt man sich dannit, auf den Sanddin: un Bohen und Erdmanden zu ziehen und in den Hummussenkungen Getreite zu bauen. Wie in übse plannt man zur Regenzeit das Argertorn (Pennisetum typhoideum), sätt voie beim Reisdau auf einem Keiten Einne Andeh es Alecks zusäch die könnt die her hum eine beim Reisdau auf einem Keiten Schaften das Negertorn in Singen dann blischeweis in Löder, die man mittelft der Hade macht. Nach Bertauf von zwei Monaten ist die Ernte reis, und während das Negertorn in Stoppeln sieht, siet man das Wintertorn (Holeus eernaus) zu einer zweiten Ernte, da der Boden noch Fruchtsfetzt genug besitzt, auch beieß zu ernähren.

Die fultivirten Staden nehmen aber nur einen ichr kleinen Raum in ber bens ilt mit Bald bedecht. Dornige Magiter ein, ber größet Theil des übrigen Bobens ilt mit Bald bedecht. Dornige Magiten bilben als Bamme und Unterholg einen Hautbefinandtheil, besonder eine kleine Art Rammas Gano. Den Komadug met lang treten die Dumpalmen so massenhaft dah, daß ibre Früchte einen wichtigen Warftartifel abgeben. Derrliche Tamarinden bespatten die Wohnungen und Ralphalde, Konubäume, Spfomoren gesellen sich zu einer reichen Jahl noch unselchrieckener Arten. Unter leigter macht sich der Kargas vort sichen Bald noch und ichattiges Laubbach angenehm bemerklich; ber Ngiliss dagegen fällt durch seine Spätsfeit auf. Leiberer ist ein kleiner Waum mit kleinen, zarten Battern, die oden Stief and Reiche und Noweigen entspringen. Auch der Kassa und der schoe Stief and Reiche und Noweigen entspringen.

befdriebene Gondabufd (Annona palustris) treten ale Unterholg auf.

Gine selde fippige Wildnig nacht eine reide Thierweit. Die sondigerein Gebiete mit lichten Mimofenthischen werden durch zahlreiche Etraussendere ben beröllert. Der durchen derte Grund vermandt von Erdameisen und enthält gleichzeitig die Hollen ihrer Bertilger, der Erdreftel, ebenfo diesenische des Henes. Guelden mehrfacher Atten gieden eingen oder in Aubeln durch Gebülch. Die Weder "Antilope (Antilope Sommeringii) ist die fänfigte. Die Orprud Robers Antilope (Antilope Sommeringii) ist die fänfigte. Die Orprud Robers Antilope fommen ihrificher vor. In den diet verschungenen, von windenden und kletternden Gewächsen untwuckerten Baumtronen sind Affienden der Gebülchen und nicht Schauern die Albeit eine den die Gebülchen an Konadung, welche entwecker mit Riedgräfern oder mit 10 Jul bohen Schiffen Appig bestanden sind bieten Ausschletten Amschungen.

idweine baben bier ibr Lieblingerlatden. Unendlich ift ber Reichtbum bes Landes an Geflügel. Baffervogel, befonders Reiber, fammeln fich in ungabligen Schaaren an ben fifdreichen Beden. Rur turge Streden tann ber Bauberer gurudlegen, obne Bolfer von freifdenben Berlbubnern aufzuschenden , Die ichwerfallig und larment burd bas Gebuid flattern. Aud Rebbubnarten find baufig. Große Schaaren Thurmfalten bezeichnen icon in ber Gerne bie Reviere, in benen fich ein Schwarm Beufdreden niedergelaffen bat. Cowie bie Infetten burd ben Eritt bes Banbe: rere aufgescheucht werden, fturgen Die hungrigen Raubvogel berab und befampfen fich mit Schnabel und Rralle um bie fliegende Speife. Un Muden und Stechfliegen ift bei ber fumpfigen Beichaffenbeit bes Landes felbftrebend fein Mangel.

Die bichten Dornengestruppe in ber Dabe bes Flugufere find aleichzeitig Berftede für ben Lowen und zweibeiniges rauberifches Befindel. Der erftere laft fich leicht burch bellloberndes Tener vom nachtlichen Lagerplat abhalten, gegen bas lettere bagegen muß ber Reifende viel mehr auf feiner but fein. Das milbe Bebiet am untern Romadugu ift von jeber die Bufluchteftatte aller Stamme ge: wefen , benen bei ben gablreichen Rampfen und Burgerfriegen in Bornu Bernich: tung brobte. Sier findet fich beshalb eine mabre Duftertarte von Bolterbruch: fluden. Tibu find ben gangen Romadugu entlang feghaft und führen eine zigennerbafte Grifteng , indem fie an Unguverläffigteit , Reinlichteit und Chrlichteit mit ihren berüchtigten Borbilbern metteifern. Tuarits fpielen bier gern Wegelagerer und üben fich im Raubritterthum und Stlavenjagen. Die nachtlichen Heberfälle qui Landquter, fleine Ortichaften ober lagerude Romabentruppe beichonigen fie por ihrem Gemiffen vorzüglich burch bie Anschauungemeife, nach welcher ihnen biefe gange Gegend eigentlich gebort und man fie ungerechter Beife ans ibr vertrieben bat. Cogar Rellataborben gieben mit ibren Rinberberben zwifden ben autern Stammen bin und ber und machen fich bem Banbrer fofort tenutlich burch ibre auf europäifde Art . b. b. obne Bufat von Rubmaffer gubereitete Butter.

Die Unftalten, welche ber Berricher von Bornu gur Gicherheit bes Laudes treffen lagt, find bodit ungulanglid. Es baben gwar Rriegsbauptleute (Rafdella) in ben Sauptorten ihren Git, und ihre mit Bogen und Pfeil bewaffneten Reiter burdiftreifen bas Laub. Bachtburme, von benen man mittelft Tenerzeichen bas Raben ber Rauberhorben fofort fignalifiren tomite, murben aber gang andere Dienfte leiften. Die Ginwohner fuchen fich bei bem ichlimmen Stande ber Dinge gu belfen, wie es eben geben will. Gie unterhalten bie Wilbnig in ber Umgebung ber Orte als Coummittel, maden bie Wege fo untenntlich als möglich und legen verdedte Kallaruben mit gugefpitten Bfablen an , burd welche fie ben berittenen Tuarite einen nachtlichen Ueberfall allerbinge febr erichmeren, aber auch einem regen friedlichen Bertebr eben fo viele Sinderniffe entgegen ftellen.

Der verwilderte Buftand bes Landes am Romadugu fallt um fo ungngeneb: mer auf, ale gerade bier bor nicht zu langer Beit, noch im Anfange biefes Sabr: hunderts, ein gang anderer Buftand ber Dinge vorhauden war. Sier lag bie machtige Refidengstadt ber Ronige von Bornu, MIt : Birni ober Ghafr Eg : gomo, die bereits am Ende bes 15. Jahrbunderte gegrundet mard und von beren

Unweit ber Ruinen bes alten Birni liegt Ngurutna, b. b. ber Ort ber zahlreichen Fluppierbe, bei welchem fich Richardfon's Grab befindet (f. G. 36).

Die jumpfigen Gebiete bes mittlern Romabugu werden von ben Danga (1. S. 22) bewohnt, einem Regervolle, meldes mabrideinlich and erft einer Di= fdung von Stämmen feinen Urfprung verdauft. Die Manner find gewöhnlich nur mit einem Leberichurg befleibet und im Rriege als Guntampfer mit Bogen , Bfeil und Streitart bewaffnet. Die Frauen find ichlant und angenehm gebaut und bebeden ibr Beficht ichambaft mit einem ichmargen Schleier. Die Ortichaften erbalten durch die leichte Bauart ein fehr freundliches Unfebn. Dan führt gewöhnlich Die Butten und die Umbegungen ber Gebofte and Rohrmatten auf. Freilich merben fie leicht ein Raub bes Feuers, laffen fich aber auch ohne große Unftrengnug wieder ernenern. Die Dorfer umgiebt man entweder mit Mauern ober einem bichten Dornenverhan und richtet es gern fo ein, bag in ber Mitte ein arofer Rannt fur bas Bieb ale Lagerplat gur Rachtzeit frei bleibt. Sier befinden fich meift auch der Biebbrunnen und die mit Lebm ummauerten Tranfftatten. Golder Marttplat bictet ein beiteres Bild regen und bebaglichen Stilllebens, bejonders in fühler Morgenitunde, wenn bas Rindvieb von ber Nachtrube erfriicht fampfend feine Rrafte verfucht und die Bewohner am lebbafteften ihre einfachen Beichafte beforgen. Dier fertigt ber eine Seile ans ben Blattfafern bes Dumpalmengeftrupps (letteres wird vom Rindvieh gern abgeweibet), bort fpannt ein Beber auf bem freien Raume vor feiner Butte Faben ju einem ber befannten langen und fdmalen Baumwollenftreifen auf, baneben ift ein Grobidmied mit bem Anfertigen von einfachen Felbhaden beichaftigt. Mus ben von Robr geflochtenen gierlichen Sub: nerbaueden fommt bas Redervieb gum Borichein und eilt gadernd bem Betofe nach, bas bie fornstampfenden Frauen verurfachen. Leiber bat Diefes eigenthum: liche, weit borbare Bochen oft genug bem Ranbgefindel Die Lage ber Ortichaften verrathen. Die Rornbehalter befinden fid von ben Butten etwas entfernt, um gegen bas Feuer geidutt gu fein.

Sublich von ben Manga, in einem fehr ichmer zuganglichen Gumpfgebiet amifchen ben Armen bes Romabugu wohnt ber Stamm ber Bebbe. Die Lage

des Landes hat diesen heidnissen Regern noch ibre Unadhängigteit bewahrt. Sie ähnelt in Gestalt und Sitten auffallend den Muggo und haben auch unter Anderm benielben barbarischen Gebrauch, ibre ungestatelten Pierde zu reiten wie jene. Einen wicktigen Theil der Nahrung diese Bostes bilden die Jickow welche der Komadbagu liefert. Man gewinnt deren so viele; daß große Mengen davon, wie in der Umgebung des Tjad, entweder in ihrer natürligen Gestalt gettrocktet oder zu Augeln zusammengeballt, einen Gegenstand des Handels aussmachen.

Die zweite Halfte des Begs mifden Arfa und Sinder ward durch ein Ereigniß bezeichnet, welches zu den freudigften gehörte, die Dr. Bogel in Inner-Afrita erlebte. Aurz wer dem Stadtigen Bundt begegnete er nämlich gang unwerbofit mitten im Bafte dem bis turz zweor todzaglaubten Dr. Barth, der von seiner weiten gefahroulen Beije nach Einwirtun glaftlich gurfückerte. Barth in der das Aufammentreffen eben so überrachend als erfreutlich und er ergählt darüber im lehten Bande iches Keifencreft Rachtbechmes

"Bon bem treuen Gatroner begleitet, war ich meinem Badtrog etwa 3 Meilen weit vorausgeritten, als ich eine Berfon bochft frembartigen Musfebens auf mich ju tommen fab; es mar ein junger Mann, beffen überaus helle, mir fonce: weiß ericeinende Befichtefarbe auf ben erften Blid zeigte, bag feine Rleibung, eine Filfitobe, wie ich fie felbit trug, und der um feine rothe Dube in viclen Falten gewundene meife Turban nicht feine eigentbumliche Tracht fei. Da erfannte ich in einem feiner fowargen berittenen Begleiter meinen Diener Dadi, ben ich bei meinem Aufbruche von Rufana als Auffeber im Saufe gurudgelaffen batte, und fobald er mich fab , benadrichtigte er feinen weißen Begleiter , wer ich fei, und nun eilte Berr Dr. Bogel (denn er war es) vorwarts und wir biegen uns einanber in boditer Ueberraichung vom Pferde berab berglich willtommen. 3ch felbit batte in der That nicht die entferntefte Abnung, daß ich ibm begegnen konnte, und er feinerfeite batte erft furg vorber die Runde erhalten, daß ich noch am Leben und gludlich aus bem Beften gurudgefehrt fei. 3ch batte ibm von Rano aus einen Brief gefdrieben, und ber mar ibm unterwege augefommen, aber wegen ber arabifden Abreffe, Die ich ber fichern Beforgung balber auf ben Umichlag gefest, hatte er gemeint, es mare ein Brief von einem Araber, und hatte benfelben, ohne ibn gu öffnen, gu fich geftedt, bis er Jemanden trafe, ber ibn vorlefen fonnte. Es war ein unendlich erfreuliches, überraschendes Greignig. Anmitten Diefer ungaftlichen Balbung ftiegen wir nun vom Bferde und festen uns nieder. Mittlerweile tamen auch meine Rameele nach und meine Leute maren bochft erstaunt barüber, einen weißen Landsmann neben mir gu finden. 3ch holte einen fleinen Borrathefad bervor , wir liegen und Raffee toden und maren gang wie gu Saufe. Seit langer ale zwei Sabren batte ich tein beutides ober überhaupt europaiides Bort gebort, und es mar ein unendlicher Genuß fur mich, mich wieder einmal in ber beimifden Sprache unterhalten gu tonnen."

Das Gefprach maudte fich freilich bald ben teinesmegs erfreulichen Anges legenheiten ber Erpedition gu, und Barth horte gu feinem großen Entfeben, daß

in Rufa feine Mittel verhanden und daß diejenigen, welche Bogel selbst mitgebracht, verbraucht feien. Genso ergafite ihm Bogel, wie ihn der Uurpator Ach e Rahman sehr schleche behandel nud das von Barth in Sinder gurindgelassene Eigenthum in Besis genommen babe.

Unaugenehmer noch als durch die Nachricht von dem Mangel an Geldwitteln wurde Barth durch Bogel's Augade berührt, daß er nicht eine einigte Fialche Beine beifige. Barth war nämlich dammals länger als der til Japre ohne einem Terofien irgend eines Neizmittels außer Kaffe gewesen und fühlte, da er von häufigen Fieber und Dysenterie flart gelitten hatte, ein unwiderlichliches Berlaugen nach dem färtenen und belechenden Nebenfalte: bessen volktuende Birthma er durch richtere Gre-

fabrungen tennen gelernt.

Mahrend lich die Unterhaltung der beiben Freunde um Bergangenes und gutünftiges, um die Engebnisse ihrer Neisen um die Pfase für die Jutunit drehte, kamen die Abrigen Mitglieder von Bogel's Karavana an. Sie waren Burth's Leuten begagnet, denen dieser geheigen hatte, ihn im nächsten Orte (Kreiteni) gu erwarten, und waren außer sich, als sie die beiben Guropäte sheir immitten des Wadtes uchig derliem laben, wadrend die gange Umgegend von seinden bedreht war. Es hatten sich Bogel nämilich unterege einer große Ungabl arabischer derheiten der Bogel nämilich unternege einer große Ungabl arabischer der der im Vorsari angetrossen, von fie sich vor einer Keinen Schaar Straßenrähmer is gerindspart, daß pie erft gewagt hatten weiter zu gieben, als Bogel mit seinen Begleitern unt ihnen aersbein.

Rach einer etwa zweistündigen Unterhaltung mußten die beiden Freunde sich gennen. Barth eilte seinem Troß nach und Bogel zog weiter auf seinem Wege gen Sinder mit dem Beriprechen, von dort auß noch vor Ende Dezember nach Kuta

gurudtehren und mit Barth gufammentreffen gu wollen.

Ungefähr von Bundi an beginnt bas Land einen etwas veranberten Charatter an geigen. Es gewinnt ein gewelltes Ansieben und ans ben ebenen Rlachen treten ebeufowol gertluftete Sandfteinfeleginge ale gerftreute Granitblode berbor. Erftere erhalten besonders nach Rorden, nach bem Saume ber Bufte bin, bas Hebergewicht. Um Tufe ber Granititode findet fich gewöhnlich beim Brunnen: graben icones Baffer; Die ausgebebnten Sandfladen, welche auch vortommen, leiben freilich Mangel an bem befruchtenben Glement. Es bilbet bie gange Land: fchaft bie Waffericeibe zwifden bem Gebiet bes Tiab und bemienigen bes Romarra (Riger). Die erwähnten trodnen Alachen find miteinzelnen Bufchen hoben Robres und mit gerftreut ftebenben Dumpalmen bestanden. Letigenannte Balme ift im: mer noch die berrichende; nur felten tritt einmal eine Delebvalme als letter Bor: poften ber füblichern Flora auf, bagegen finden fich an mehreren Orticaften aus: gedehnte Bflangungen ber Dattel. Un ben trodnen Stellen find Die Mimofen porberricend und merben von Buftenpflangen begleitet : ber gelbblübende Retem (Spartium junceum), ber Mauf (Alhagi Maurorum), ber muchernbe Midur (Asclepias procera) wechseln mit ausgebehnten Rolognintenflachen. Das bornig gefiederte Stadelaras (Pennisetum distichum) ift in fo reicher Menge vorbanden, daß ein etwas ftarter Bind den Reifenden mit formlichen Bolten der abicheulichen Stadelgramnen bebectt, die fich ebenfo in die Rfeider wie in die unbedectten Rorvertheile einbebren.

Unter ben Baldbaumen wird ber Affenbrodbaum (Adansonia digitata) porberrichend und bilbet majeftatifche Gruppen. Bur trodnen Jahredgeit gemabrt er mit feinen wenigen, aber toloffalen Meften, Die wie ein Riefenarmlenchter em: porftreben, einen abentenerlichen Anblid, jumal wenn er bann noch mit ben gabl: reichen langgestielten Fruchten bededt ift , die von fern aufgehangenen Belobeuteln abneln. Die jungen Blatter find im Guban bas beliebteite Gemuje und bienen porgnolid gur Berftellung ichleimiger Bruben gu ben wenigen Debl : und Fifd: fpeifen , welche die afrifanische Rochfunft tenut. Bu gleichem 3wede verwendet man ben an ben Bobnungen oft angepflanzten Sabiilibi (Balanites aegyptiacus) und die Moluchia (Corchorus olitoria), boch joll bejondere die aus ben Blattern ber lettern erhaltene Sauce einen fur europaijde Gaumen abideulichen Beidmad haben. Durch ibre Groke und reiche Belaubung maden fich in ben Balbungen Reigenarten bemertlid, porguglich bie unter bem Ramen Baure im Guban betannte, besgleichen bie Rauticutfeige und Gytomore. Findet fich etwas Baffer, ein Quell ober Aluklauf, jo bilben gewöhnlich icone Tamarinden bie Ginfaffung. Die Tamarinde ift ebenfowol burd ihren Gejammtwuche ale burd ihr bubiches, gartgefiebertes Laub und ihre goldgelben Schoten einer ber icouften Baume bes Sudan und wird burch ibr fauerlich fublendes Fruchtmart, bas fieberwidria wirft, jum allgemeinen Liebling. Letteres focht man mit ben Früchten bes Sabiilidi und einem gang jungen Subn gufammen und verwendet bie' fo erhaltene Tinttur ale Seiltrant bei Bermundungen burd vergiftete Bfeile. Gebr baufig ift auch ber Rarage = Baum, beffen wir wiederholt ermabuten. Auffallend ericheint smifdenein bas Bortommen von Terebintben.

An mehreren Stellen ift der Boden falhaltig, und die Seen, welche fich an folden Orten anhammeln, in der Regengeit an Ulufang debeutend gunedhemen und im Winter eintroduen, sehen die Natrontruften al. Die Eingebornen sammeln lehtere und verwerthen fie als Gegenflände des Handels. In solden Gebieten tret matürlich auch die sone mendheten einzelpflangen auf und erimtern gafnzlich an die folgen ermöhnten Galpflangen auf und erimtern gafnzlich ab bie hinterwaffer des Tad. Der Papprus ift an ben Ufern der Lagunen mit ben Gustiffandsdien kalifie, beren Burtefmart als Vaderungsmittel ernutet wird; die

Salgtaper (Capparis sodata) übergieht weite Gladen.

In ben fibligerem Theilen bes Gebietes fit ber Ban von Regerhifte und Binterform vorfertigend, die Samen des Alettengrafes werden ebenig auf Wahr rung für Menichen verwendet, als von den Bornupierden gern gefrossen schapenten gene met den gerne gefrossen genemen. In medicken Theile dagen, vorzugsweite im Gebiet Munic, wird ausgedehnter Weigenbau getrieben. Der Weigen hat für den europäischen Veilen den noch gesonders deshalb große Wickigsteit, weil sich hie frie Seinerschaft, die ben noch gelonders deshalb große Wickigsteit, weil sich hie frie Seinerschaft, die ihn begleitet, nie dazu versieht, das anstrengende Stampsen der Regerbirfe zu bes forgen, da lesteres ausschließtich als Estabenarbeit angeleben wird.



r wer bringle

Alls auszeichnende Baumform mocht fic in der Umgebung der Wohnungen bie Gonda (Carica Papaya) bemertlich. Sie wurde aller Wahrschiedinisseit nach von Negypten aus einzeführt und ihre Frührte bieten in dem an Obit so armen Erdhielte einen der angenehmlen Genüffe. Sie werden auf dem Marten der zoffen Alfabe sogar findereife felgedorten. Der Baumwollenbau tritt in dieser Landsdalt mehr zurück, daggen werden Ladast, Wohnen, etwas Pfesse und auch zwei Knollungsewächge gestiget. Die zasslichen Laubenschwaren der Währer machen felbhäter mochen ber Winsgo, auf erhöhten Gerüften ihren Sie haben und der Gedusten, bestrichen mit einem eigentschiedigen Pflanzenschied der behangen mit flappernben Kürbisschen, Läru machen. Jum Schut soen de Kib find die Koher und bie ein die Schutzen der und kib find die Koher und bie ein den Gedus

Das Bild ift fonft meniger häufig. Jauskfiere werden dagegen gaftreid ges halten. Unter benfelden fällt eine Odfenrasse fen auf, die fich durch gewaltige Größe und Kraff auszeichnet, mächtige, nach innen gebogene hörner hat und fast durchgängig weiß gefärbt ist. Obsigon die Tuariks der Wissie was gener feindlich dem Bewocheren beieß Regerlandes gegenicherstiechen, baden sie voch auch die er große

Rameelberben auf ber Beibe.

Dr. Bogel nahm feinen Beg über Ma f de ena, einen Ort von 12,000 Ginwohnen, beifing die Ernnifthe, welche bie Erdat beferfricht, und jauh fie 1360
Juft über Meer hoch. Die Umgebung dieses Ortes ift ein fcones, offenes Land,
durchzogen von niebrigen Granuftummen und mit schnen Tamarinden geschwiedt. Die Ummen an der Sableite der Stadt find von eingelnen Dattelpafmen beschattet und im Often erstreckt sich jenseits gradreicher Wieten dichter Waldwilduss.

Riad wenig Tagen langte Bogel in Sinder an und theilte die freudige Runde, dag ber todiggslaubte Dr. Barth noch lebe, sofort bem britifgen Agenten in Ghadames mit. Das fleine mit Bleiftift in Eile geldpriebene Briefchen ward am 8. Dezember von einem Aurier in Empfang genommen und nach Ghadames beforbert.

Der Konful in lebtgenanutem Orte, welcher fich der Erpedition hochft gewissenhaft mit allen ihm zu Gebote stechenden Mittellen annahm, machte sich nach Empfang biefer Zeisen sofort personisis auf den Weg und überbrachte bieselben dem Colonel Dermau in Tripoli, der fich seinerseits beeilte, durch schleunigste Weiterbeförderung derselben alle europäischen Freunde der Reisenden durch die überrafchende Rachricht zu erfreunden.

Die Stadt Sinder gaßt etwa gegen 10,000 Einwohner und vermag 1000 Reiter und i - 3000 Begenichtigen zu guß ind geld zu flellen. Jere Lage ill febrangenehm. Zu Webten erhebet find mänlich ein mächigere Gebeirgahoft und niedere Granitruden umgeben auch die andern Seiten der Multe, in welcher der Ort liegt. In Folge bestie sinder inder in die unsern Beiten der Derfläche gutes Wasier und in der Marten entwidelt sich eine ungewöhnlich ernachbartet. Außer den bereits genannten Gemise und Getreridearten pflegt man die gelbfärbende De nu a (Lawsonia), Tadkt und einzeln sogar die Einfren. Falmengruppen sind über bei Endbi und iber die Anderse der begen der bestiebe bestiebe bei der die Endbie und über die magebende Landshaft gerirent, und bettere erfält besonder

Ginen idroffen Gegenfat zu diefen beitern Scenen bilbet bas Berichtsverfab: ren, bas durch ben Berricher in Ginder eingeführt ift. Bangen und Ropfen buntt bemfelben eine viel ju milbe Strafe; ftatt beffen lagt er die jum Tobe Berurtheilten entweder bei den Suken aufbangen oder ihnen die Bruft öffnen und bas Sera berausnehmen. Richardion, ber fich, wie ermabnt (S. 34), langere Reit in Ginber aufhalten mußte, befuchte eines Tags auch ben Richtplat und fand ibn gang mit Menidentnoden und Spanentoth bededt, benn bie Babl ber jabrliden Sinridtungen foll 300 betragen. Die Soblen fener Raubtbiere find gang in ber Rabe. Der Gultan foll felbit fleinere Berbrechen, 3. B. Berleumdungen , mit dem Tode bestrafen. Etwas entfernt vom Richtplate traf Richardson einen Banm von 40-50 guß Bobe, der als "Baum bes Todes" bezeichnet murbe. Gein Begleiter verficherte bem Reifenden, daß, wenn Giner fich unter Die 3weige bes Baumes begebe, fofort Befehl vom Gultan ergebe; bag man ibn tobte ober bei ben gufen an bem Baume aufhange. "Siehft du nicht", fagte er, "bag ber Blat unter ben 3meigen bes Baumes gang rein gefegt ift? Das thut ber Benter alle Tage; fein Unberer barf es thun ; thut Giner bas, fo muker fterben." Der Baum felbit ericien Richard: fon als ein mabres Bild bes Todes; er trug ein buntles, undurchbringliches Laub und im oberften Gipfel hatte er gleichsam einen großen Ropf, indem bort ber Gipfel breiter als weiter unten die Rrone mar, Diefer Ropf mar mit funfgig ichmutigen Raben bebedt, ben Sandlangern bes Scharfrichters, welche bie Leichen ber Berurtheilten vergebren. Diefelbe Rabenart forgt auch fur die Reinlichkeit ber Strafen ber Stadt, indem aller Unrath von ibr vergebrt wird. Babrend ber Racht verrichten die Spanen Diefen Dienft.

Der jogenamte Gultan von Sinder ift eigentlich nur Statthalter der Proving gleichen Namens und dem Sultan von Bornu unterthan; bei der großen Emitfernung von Ruft am de iber Schröde des gegenwärtigen Derflegers in letterer Stadt hat er sich aber einen großen Grad von Unabhangigleit zu erringen gewößt. Herst hat and der Unfinal viel mit beigertagen, das sie leie weitlichen Provingen ihre Selbständigfeit gagen die anderingenden Fellata zu behaupten wußten. Die mechtjachen Kriegstüge, welche von Bornu aus unternommen werden mußten, um Ginder und die Wanga, die sich emport hatten, wieder zu unterwerfen, haben wir bereits früher (S. 192) erwähnt. Auch das Gebiet von Munie, das sich wie ein aufchnliches dreich nach dem dem der Büste und der Bestinungen der räuberiichen Luarits vorschiedt und welches Bogel bei seiner Rüdreise nach Kuta berührte, bat eine ziemlich sielbständise Stelluna.

## Das Lellata - Reich und die ganffa - Staaten.

In Sinder mar Dr. Bogel bis an Die Bestgrenge bes Ronigreichs Bornu gefommen. Dier fließ es an die Brovingen bes großen Fellata : Reiches. Bei feinem fpatern Buge über Jatoba, Galia und Bebedichi bewegte er fich vorzuge: meife in ben Brovingen biefes ausgebebnten Staates. Wie mir icon fruber ergablten (G. 186), eutsprang bas Fellata-Reich großeutheils aus ben Ruinen bes Sauffa-Staates, ber fich giemlich über biefelben Gebiete erftredte. Das Sauffa = Bolt ift allem Bermutben nach entstanden aus einer Bermifdung ber Berber mit ben ein= beimifden Regerstämmen. Die poetifche Auffaffungemeife bes Bolfes felbit bezeichnet ben Berberftamm ber Deggara, beffen Refte noch jest nordlich von Dunio fegbaft find, ale bie Mutter ber Sauffa und uennt 7 rechte Rinber und 7 unebeliche berfelben. Die erftern Abtheilungen, bei benen bie Sauffa : Sprache bie herrichende ift (biefelbe gebort ber fprifd afritanifden Sprachgruppe an, Die Sprache ber Ranori im Bornureiche bagegen ber turanifden), find: Gegleg, Ratjena, Gober, Rauo, Rano, Doura und Biram. Ju ben unechten Sauffa-Laubern ift die Sauffa : Sprache gwar auch febr verbreitet, aber nicht bie berrichenbe; es find die Brovingen: Rebbi, Sanfara, Ruffi (Rupe), Guari, Pauri, Poruba

(ftatt beffen wird auch wol Bantichi genannt) und Rororofa.

Die angesebenfte Stadt bes alten Sauffa : Landes mar Ratfena, einige 20 Meilen fubmeftlich von Ginder gelegen, ehedem ber Git machtiger Berricher und eines ausgebreiteten Santels. Sie war aus ber Berichmelgung mehrerer Dorfer entstanden und ihre Stadtmauer umfakte 3 — 31/2 beutide Meilen, so dak sie min: beftens 100,000 Ginwohner gegablt baben mag. In gewiffer Begiebung ftauben gmar Die Fürften von Ratfena eine Beit lang in einer Art Abbangigfeiteverhaltniß gu Bornu , es bestand basfelbe aber in nicht viel mehr , als bag fie bei ihrer Throubefteigung bem Gultan von Bornu ein Geident von bundert Stlaven überfandten. Bor allen andern Sauffa-Staaten zeichnete fich Ratfena aus burch reine Husiprache und feine, gefällige Mauieren im Umgang und behauptete in jeder Beziehung mabrend bes 17. und 18. Nahrhunderts eine ber erften Stellen im gangen Guban. Roch gegenwärtig thun fich bie Bewohner ber Stadt etwas auf ihre feine Bilbung und auf eine möglichft noble außere Ericeinung gu Gute, und ein folder Sanffa: ober Fellata : Stuber mit forgfam gepflegtem Rnebelbart gemabrt eine eigenthumliche Ericeinung. Ueber ein Baar weiten Beintleidern von ber beliebten gefprentelten Farbe bes Berlhubne und an ber Borberfeite bes untern Theils mit gruner Seibenftiderei gegiert, tragt er maleriich bie grun und weiß geftreifte Tobe. Un biden Schnuren von rother Seibe mit ungeheuren Quaften über bie rechte Schulter geichlungen bangt bas Schwert. Darüber flattert ber feuerrothe Buruns und die rothe Dube ift von einem roth und weißen Turban auf bas gierlichfte und forgfamfte umwunden. Reitet ber Berr babei ein ftattliches, wohlgenabrtes Rog, beffen Sals und Ropf auf febr phantaftifche Beife mit einem Ueberfluß pon Quaften, Coellen und fleinen Lebertafchen, in benen foubbringende Taligmane

freden, behangen ist, während unter bem Sattel eine aus kleinen Fleden aller undslichen Farben gulammengeftidte Schabrate hervorlichat, so ist nach seiner Weinung das Urbitd eines noblen Etuhers vollendet und die Stufenleiter zu ben

Birden bes Sofes fteht ihm offen.

213 1807 Othman bie Fellata gn politifder und religiofer Erhebung ent= flammte (f. S. 186), leiftete Ratieng ben unter Mallem Rhomaro fiegreich porbringenben Fellata ben verzweifeltsten Biberftand. Gieben Jahre lang mabrten bie Rampfe und nur erft in Folge ber eingetretenen Sungerenoth marb bie Saupt= ftabt bezwingen. Der Mangel an Lebensmitteln war babei fo groß, bag felbft ein Geier, beffen ftintenbes Fleifch zu andern Beiten Riemand anrührt, mit 500 Duideln (Rurbi) und eine Gibedie mit 50 Muideln bezahlt murbe. Aber felbit nach bem Fall ber Refibengftabt gaben bie Berrider von Ratieng ben Rampf gegen bie Sieger nicht auf. Sie gogen fich in die Baldwildnig norblich baben gurud und grundeten bier bie Stadt Dantama, von welcher aus fie bie Rampfe erneuerten. Runf Sauffa : Ronige fielen bier nach einander gegen die Rellata, benen es erft nach ben fraftigften Unftrengungen gelang, Daufama gu gerftoren. Die Refte ber feindlich geftimmten Sanffa gogen fich nach Mariadi gurud (j. G. 37) und noch iebt führt ber Gultan ber Mariadi ben Titel "Fürst von Ratfena" und macht in Gemeinschaft mit ben befreundeten Bewohnern von Gober und ben Stammen bon Mir unausgesett Anftrengungen, Die verlorenen Gebiete wieder zu erhalten. Durch biefe blutigen Feindfeligfeiten zwifden ben zwar verbrangten, aber nicht vernichteten Sauffa-Stammen und ben berrichenden Fellata ift bas weite Bebiet gwiiden Sinder und bem rechten Ufer bes Riger in einen tranrigen Buftand ber Berrüttung getommen.

Der begeifterte Fellata : Fürft Othman theilte fein großes Reich in eine oftlide und westliche Balfte; Die lettere übergab er einem feiner Bruder. Die erftere feinem eignen Gobne, bem aus Clapperton's Reifen (G. 26) befannten Gultan Bello. Schon letterer hatte, trob feines febr friegerifchen Mutbes und feiner bebeutenben geiftigen Rabigteiten, nur mittelmakige Erfolge erringen fonnen und war fortmahrend in Rriege vermidelt, Die nicht jedesmal zu feinem Bortbeil ausichlingen. Ale er gestorben, erhielt, nach einer furgen Zwischenregierung feines Brubere, fein Gobn Mliu bie Berrichaft, ber icon in feiner außern Ericheinung mehr feine Abstammung von einer Stlavin befundete und aller jener Energie ent= behrte, welche bei bem gerrutteten Buftanbe bes Landes boppelt nothig mar. Bu feinem Unglud maren ber Berricher von Gober, fomie Die Bauptlinge einiger unterworfener Rebbiftamme ebenjo friegeluftig ale unternehmend und ce ent= brannte tury nach feinem Regierungsautritt ein Rampf, ber bon feiner Seite fraftig genug geführt wird, als bak er eine balbige, jum Boble bes Landes fo bodft notbige Entideibung berbeifuhren tonute. Jebes Jahr ruften fich beibe Barteien und unternehmen in die beiberfeitigen Gebiete Ranbguge, vermeiben es babei aber vorfichtig, einander in offener Felbichlacht gu treffen. Die Ortschaften werden auf biefe Beife vermuftet, gerftort, bie Ginwohner außer Stand gefest, ben Kelbbau zu pflegen , bie Biebberben merben meggetrieben , bie Leute mo moglich felbit in die Stlaverei geführt, und noch ift fein Ende bes Rampfes abzufeben. Die Dauffa-Satte find mo möglich burch eine fefte Lage, bagu noch burch funftliche ausgebebnte Berichausungen und Graben gefichert. Chenfo fucht man fich gegen Die Ueberfalle beiderfeitig burd Dornendidichte gu fditen und die Bege fo ungu: ganglid als möglich ju maden, obne ju berudfichtigen, bag man baburch bem Sandel und Berfebr die gronten Sinderniffe in ben Beg legt. Go fubrt g. B. von Rano, bem Sanptfit bes Sanbels im Suban, nach ber Broving Ribfie am Riger nur ein ichmaler Bfad, welcher ausichlieglich nur von Bierben ober Gfeln paffirt werden fann, und Ratieng bat felbit in feinem gegenwartigen Berfall, mo nur 7 - 8000 Ginwohner einen fleinen Bintel innerhalb ber weiten Ringmauern bemobnen , feine Bidtigfeit als SantelBitabt baburd etwas gerettet , baf es pon bier aus moglich ift, mit bem Rameel nach bem genannten induftriellen, obicon politifc ebenfalls gerrutteten Lande ju gelangen. Die gange Broving Ratjena, jest unter ber Aufficht eines Stattbalters ber Fellata ftebend , mag gegen 300,000 Ropfe gablen, von benen etwa bie Salfte fteuerpflichtig ift. Gie fann 2000 Reiter und 8000 Bogenichniben gu fuß ins Felb ftellen.

Erft nach dem Hall Katsenas fing Kano an fich zu beben. Seine Bevölterung besteht zum großen Theil aus Leuten von Bornu, während in Katsena alle Anzileute, die nicht Araber find, dem Stamme der östlichen Mandingo (Bangara)

angeboren.

Die Boltermifdung, welche in Rano burd bie urfprungliden Ginwohner, Die eingebrungenen Fellata und die megen bes Sandels bier mobnenden Araber ftatt: gefunden bat, giebt fich icon auf ben erften Blid burch ben bochft verichiebenen Bauftol ber Bobnungen zu erfennen. Thonwohnungen und Butten mit fonifden Strobbachern find burcheinander gemengt, lettere aber feinesmegs fo angenehm und freundlich eingerichtet, als es fouft in ben meiften größern Orten bes Gudan ber Fall ift. Rano (f. S. 273), eine Stadt von 30,000 Ginwohnern, befitt tros feiner bochft ungefunden Lage, Die noch burch einen großen Bafferpfuhl mitten in ber Stadt vermehrt wird, eine außerorbentliche Bichtigfeit wegen feiner eignen Erzeugniffe und feines Sandels. Es ift bas London Juner = Mfritas. Geine Gewerbthatigfeit erftredt fich vorzugsweise auf Berftellung von Baumwollenzeugen, allerlei Lebermert, Sandalen, und feine Farbereien find weit berühmt, ba man es verftebt , ben Stoffen nicht nur ein icones Unfebn, fondern auch burd Glatten einen beliebten Glang zu verleiben. Der Sandel Ranos verbindet die entlegenften Lander Ufritas mit einander. Bom fernen Beften tommen jabrlich Gfelszuge mit ben beliebten Gurunuffen (von Sterculia acuminata), von Rorben wird bas Salg ber Dafen, Seibe von Tripoli, rothe Tuche, Spiegel, Rahnabeln, Meffer und Schwertflingen europäischer Fabriten, vom Often aus Darfur Rupfer eingeführt und entweder am Orte vertaufcht ober weiter beforbert.

Der nördliche Theil bes Fellata- Reiches ist in Folge ber traurigen Zerrüttungen zur halben Bilbnig geworden, troebem bag ber Boden und das Klima die spipiglie Kultur zulassen. Katseina bildet die Wasserscheine zwischen bem Komadugu Baube, also bem Tjabbeden, und den Zustuffen bes Riger (Gulbin Sototo, d. i. der Fluß von Gofele). Der Boden, 12—1300 Suß über dem Meere gelegen, ift meilten signit füglig gewellt, mu feier und de von niedern, 2—300 Suß bohen Sandheinissigen, häusiger dagegen von Granitinsten unterbrocken, welche ledtern bei ihrem Berwittern fruchtbare Erde geden. Die Regenmenge ist fehr debentend. In dem breiten gelgenten Flußthale dei Gando soll sährlich von — 100 Zoll Regen fallen und von den Bewohnern werden im Jahre 22 Zage als Megentage betragte. In der in Ander ansigen Sahressie werwarden fich die Sentimungen des Bodens und die ausgedehnten Thäler in Teiche und Küffe, an deren Ufern Wasspreifie und bie ausgedehnten Zeit geiem siem Wertschungen wegen ihres Feuchtsgleitigschaltes einen angerordentlichen Grad von Aruchtbarteit.

Die ansgedebntern Balbun= gen tragen gmar auch in biefen Landichaften benfelben einformis gen und unbebagliden Charafter, ber allen größern Balbungen bes Suban eigen zu fein fcheint, fic geigen aber, außer einem Reich= thum an Schlinggewächsen, andere Baumarten als die, welche in Bornu die vorberrichenden fint. (Finer ber am reichlichften porbaubenen ift die Doroa (Parkia afrikana), beren Laub gmar ata: . gienartia fparlich ift, beren purpurne Bluten aber, Die beim Beginn ber Regenzeit an langen Schoffen bervorbrechen, ibr ein prachtvolles Uniebn verleiben. Mus ben gestokenen Fruchten ber Dorog bereitet man tleine doto: labeabnliche Ruchen, Die einen Sanptaegenftand best inländifchen



Blutengweig bee Dorea . Banmes (Parkia afrikana).

Handle Hillen. Das Hervesspriegen de jinngen Laubes tritt in jenen Walbungen nicht erst dann ein, wenn bereits die heftigern Regen fallen, sondern es beginnt bereits Ende Warz. Un bieser Zeit nämtlich fündigt die Luft durch einen angerordentlichen Feuchtseltissehalt ichen die nache beworftehenden Beränderungen an nun dritte lechenreneckend an die Gewäche, seberdringspot auf bie Wenchichen.

utger der Partia jit der Affenbrobbamm nicht felfen; die Spfomere, Zamar rinde und der Ashiftid (Balanies) fommen ebenfalls von. Bot anderen größern-Gewächen find nur wenige betannt geworden, jo 3. B. der Bid er oder Tjadda, ein Bufch mit firscheachistider Bruckt. Der Run du, ein häufiger Baum mit zahleriden tletenn gefren Mitten, der Merta-Baum, dessen Frückte mit Hie'e vermische ben Pferden gegeben werben, um fie gegen bie Burmfrantheit gu ichuten; ber Mrred, eine Atagienart; Die Gifn, melde ber Gummi-Atagie (Mimosa nilotica) febr abnlich ift; ber Sierteti-Buid, welcher am liebften auf ben gablreich porbande: nen Termitenbigeln madit; ber Rabaffi, ferner ber Magara, ein Bufd mit bunnen, rutbenformig aufmarte ftrebenten grinen 3meigen obne Blatter, ber einen Mild: faft entbalt. Letterer ift ein beliebtes Beilmittel bei Befdwiren, melde burd Die Dornen entstanden. Intereffant ift es, bag alle brei Balmen bes Guban : Die Dum =. Dattel = und Delebpalme, bier an gleichen Lotalen auftreten; Die Dum= palme ift aber nicht fo maffenhaft vorberrichent wie am Romadugu, Die Dattel tommt nur magig in Dainen angepflangt vor und bie Deleb tritt ebenfalls nicht in übergroßer Menge auf. Un einzelnen falghaltigen Stellen finden fich fogar ein: gelne Greniplare ber meftafritanifden Celpalme (Elais guineensis), fonft eine Bewohnerin bes Meeresftrantes. Reben ben engen Thoren ber Sauffa: Statte ragt gern ein ichlanter Rimi : ober Bentang : Baum (Bombax s. Ceiba guineensis) pon copreffenabulidem Bude als Begweifer empor. Gewöhnlich ftammen bie: felben noch and ber Beibengeit ber, in welcher ihnen aberglanbifde Berehrung gezollt marb.

Ben dem gepflegten Gerächten nimmt lanbidaftlich die Genda (Melenemaum, Carice Papaya) die erfte Ettele ein; sei für wahrscheinlich von Alegepten aus nach dem Sudan gebracht werden. Indischer Dirie (Sorghum) und Regerfirste (Pennisetum) merber gwerd mit den Angabe Anton der Angabe Mohren gebracht verlegt in Bernie filmen. Dasgen pflegt man auch eine Angabe Anton weich ein Deren sehen. Reis wird in ten burch leberschwemmung allightlich befruchteten Kingtisalern neben ber Bammerelle niemtlicher Menge gebaut; Bananen liefern anger den schwen und reichlich erzeugsten Indie eine angenehme Abrechseltung der Keil. Bohnen sind vielfach versauben und ist Krant ift als das nahrhaftelle Futter für die Ammete belieft. Batten (Convolvulus Battat) und Pam (Dioscoron) geben mohrteich Burtzeln. Limenien temmen in dem Gatten vor; in den Hockel ist ist ein kinnafaude (i. S. 64) bäufig, Ladst gebeitht gut und dei Gefete hat segar ein Reger, der als Etlave längere Zeit in den ameritanischen Plantagen gearbeitet, nicht nur mit Erfolg eine Pflantagen gearbeitet, nicht nur mit Erfolg eine Sflante habe des Probutt der



Bogel's Reifen.

18

bagegen nach bem Riger zu auf ben mit violetten Liliaceen geschmudten Biefen

eine fleine Gorte, welche giftig ift.

Die im Lande gepflegten Rinder find burchgangig von weißer Farbe, Die Biegen bagegen taffeebraun. Huger ben Subnern icheinen auch Ganfe gezogen gu werben , wenigstens gebentt Dr. Barth bantbar eines Ganfebratens, mit bem eine Dame bes Landes feine Tafel bereicherte, als er auf feinem Ritt nach Timbuttu beariffen mar.

Die gablreichen Muden, welche in ben feuchten Thalern ber meftlichen Sauffa-Lander ju mabren Blagegeiftern merben, baben bie Bemohner ju einer finnreiden Ginrichtung ihrer Schlafftellen gebracht, Reben ben eigentlichen , mit fegel: formigen Strobbadern verjebenen Bohnungen erheben fich befondere Schlafbutten auf boben Pfablen. Dan gelangt mittelft einer Leiter burch eine Deffnung im Boben binauf, ichlieft lettere burd eine bicte Datte und bleibt fo giemlich von

ben Rubeftorern vericont.

Die Bewerbtbatigteit ber nordlichen Gebiete ift bei ber ganglichen Berruttung aller Berhaltniffe außerft gering. In Ratfena ift die Runft, gutes Leber au gerben , bas einzig Mennenswerthe, mas aus bem allgemeinen Ruin noch gerettet worben ift. Etwas lebhafter geht es noch in Sototo, ber alten Refibeng Sultan Bello's, gu. Bie in Rano herricht auch hier noch eine leibliche Gewerbthatigfeit; am meiften find bie Schubmacher Sototos in Ruf, beren vielerlei gierliche und bauerhafte Leberarbeiten auf bem Martte ber Stadt (fiebe bas beigefügte Tonbild) zum Bertauf austiegen. Reben bubiden Saumen und fonftigem Bierbegefdirr und Candalen finden fich bier Beutel und Lebertiffen verschiedener Formen und Größen bis gu ben großen Gaden, welche in ber Regenzeit bas Bepad ber Reifenden aufnehmen. Das Gifen, welches in Gototo verarbeitet wird, gebort zu bem beften im Guban, außerbem bilben Stlaven einen baufigen Artitel.

Die fortmabreude Bufuhr von Sausftlaven in den innerafritanifden gandern und die dadurch bervorgerufenen neuen Raubzuge werben gum großen Theil mit baburd bebingt, bag man felten bie Berbeirathung ber Stlaven gu beforbern

iceint.

Der gegenwärtige Berricher von Sototo, Min, hat feine Refibeng nach bem nordöftlich gelegenen Burno verlegt, um ben feindlichen Angriffen ber Bewohner von Gober beffer die Spite bieten gu tonnen. Sein Better Chalilu, Sultan in Gando, beffen Reich fich bis gu ben Ufern bes Riger erftredt , bat noch geringere Sabigfeiten gum Beberricher eines fo angegriffenen Bebietes. Biel eber mochte er fid vielleicht zu einem Donche eignen, benn er verichlieft fich in murrifder, abtetifder Beife felbit feinem Bolte und überlant feinem Sofgefinde Die Beidafte und bas Bobl bes Lanbes.



Jage auf ben Minb (Manatus Vogelit).

## XI.

## Reife nach Bautichi, Salia, Bebedichi und dem Benne.

Bufammenleben mit Dr. Barth. - Gubicheba. - Jafoba. - Bautichi. - Sobenrand. - Die Rjem : njem nub Tangala. - Uebergang über ben Benue. - Gebiet bes Benue. — Der Ajuh, — Die Batta. — Die Fellata. — Abamana, — Sultan Buba's Zig, — Bogel's Arife nach Gwmbe. — Goldjanb. — Bebedich. — Salia. — Zweite Reife nach dem Bennië. — Die Sourfays-Chaaten und Eimbuftu. Der Rigere Phangen und Thierwelt an bemfelben. — Die Gonrhan. — Die Stadt Timbuttu.

m 29. Dezember tehrte Dr. Bogel von feiner Reife nach Sinder wieder zurud und traf feinen Freund Dr. Barth in Rufa gwar wohlgemuth, aber in unan: genehme Unterbandlungen mit bem Scheith verwidelt. Um bas Unfebn ber Erpebition zu mabren und ben etma fpater bier antommenden Guropaern eine rudfichts: volle Bebandlung zu fichern, drang nämlich Barth allen Ernfte auf Erfat derjenigen Sachen, welche mabrent ber politischen Birren in Ginber abbauben gefommen waren. Muffer 400 Thalern in baarem Gelbe batte eine Rifte mit guten englischen Stablwaaren u. bgl. bagu gebort, fo bag fich ber Berluft auf ca. 1000 Thir, belief. Seinen energiichen Borftellungen gelang es auch, über Die Antriquen ber Boflinge au fiegen, welche bei bem Raube betheiligt gemefen waren, und eine ber erften Sand: lungen beider Freunde mar es, einen Diener Bogel's, Deffaud, gefangen feben au laffen . Da berfelbe burch fein Mitwiffen ben Diebstahl beforbert batte.

Die 20 Tage, welche Barth und Bogel in Rufa gujammen verlebten , gebor: ten gu ben angenebmiten ibres afrifanifden Reifelebens. Gie theilten fich gegenfeitig ibre Grfabrungen und Unfichten über Die bereite von ihnen befuchten Lander mit und machten gemeinschaftlich Blane fur bie Butunft. Bogel bestimmte fich babin, bağ er zunachit verfuchen wolle, in fühmeftlicher Richtung vorzubringen. Rachbem er Satoba in ber Proving Bautichi bejucht haben wurde , wolle er wo möglich über ben Benue nach Abamaua vordringen, auf ber Rudreife ben fnbliden Theil bes Manbaralandes umgeben und auf ber Strafe von Sfarau nach Logone und Rufa gurudfehren. Spater wolle er bann versuchen, fuboftlich nach bem Dil vorgugeben. Das Sauptbedenten, mas Barth gegen alle biefe Blane batte, mar ber geidmadte Gefundheitszuftand feines Freundes. Bogel's Magen mar fo ichlecht beidaffen, daß er febr wenig genießen tonnte, ja ber bloge Unblid von Fleifch rief ibm icon Uebelfeiten bervor. Der Sappeur Macquire befand fich in beufelben Buftande.

Barth batte versucht bie Digftimmung auszugleichen, welche zwifden Bogel und feinen beiben europaifden Begleitern eingetreten mar. Er ftellte ben lettern vor , wie es, wenn die großen 3mede ber englischen Regierung burch bie Ervedi: tion gefordert werden follten, unbedingt nothwendig fei, daß alle fleinlichen, perfonlichen Gitelfeiten und Empfindeleien bintenan gefett werden und man fich bobern Rudfichten unterordnen muffe. Macgnire ließ fich auch burch biefe mobige: meinten Borftellungen gu einer Menderung feines Berhaltens bewegen , Rorporal Church bagegen blieb bartnadig, und Barth bielt es besbalb für bas Befte, ibn bei feiner Abreife mit nach Europa gurndzunehmen.

Bogel erhielt von Barth jene Empfehlungeidreiben bes Gultans von Gototo. welche ben Reifenden unter ben Schut aller Statthalter feiner Brovingen ftellten

und die ihm einen guten Empfang in Jatoba und Jola fichern mußten.

So traten beide Freunde mit ben freudigften Soffnungen bag Rabr 1855 an.

Da Bogel bei feinen Reifen außer feinen aftronomifden Beobachtungen fein Sauptaugenmert auf die Naturgegenstände der zu durchwandernden Lander richtete und porgugemeife Bflangen fammelte, fo blieb ibm gur forgfaltigen und fortgefets ten Aufzeichnung bes Weges mit Gulfe bes Rompaffes feine Beit übrig. Barth gab beshalb Macquire, ber nunmehr Bogel bei feinen neuen Reifen begleiten follte, Unweifung bagu, lebteres gu thun, und man fab getroften Dutbes bem neuen

Unternehmen entgegen.

Babrend ihres Zusammenlebens machten beibe Freunde fleine Ausfluge nach bem Ufer bes Tiad und Barth mar bodblichft erftamt über bie Beranderungen, melde mabrend feiner zweifahrigen Abmefenheit bier eingetreten maren. Er fand bie Stadt Mgornu halb verfunten und den Spiegel bes Sees bis gu bem Dorfe Rutia ausgedehnt. Auch ihres Landsmanns Dr. Overweg Grab befuchten beide in Das duari, und zu ben truben Erinnerungen an den ftrebfamen Foricher, ber bier rubt, gefellte fich noch die Rlage ber Frau, welcher die Butte geborte, die Overweg bewohnt batte. 3br Dann, ein Freund Barth's und best ungludlichen Befire Sad: ichi Beidir, war durch Abd e Rahman mabrend ber Gewaltherrichaft best lettern hingerlichtet worden und Barth's Anklick rief bei der Wittne das Andenten an frühere glückliche Tage schnerzlich bervor. So mischten lich ernste Stimmungen und wehmittigig Erinnerungen in die Frende des gegensettigen Genusses un in die

frifden Soffnungen auf eine beitere Butunft.

Nachbem es gelingen war, vom Scheith von Vorun auch Emplehlungsichreiben zu erhalten, verließ Bogel am 20. Januar 1855 Nachmittags Kula und Barth gab ihm das Geleite. Wie dies beim Antritt einer größern Reife halfig der Hallift, war der Anfang feinesbega glädtlich. Mehrere Sachen waren zurüchgelassen worden und nam verfestle die vorausgeschieten Leute. Erft und sangem Umhereirren traf man sie zu später Stunde im Dorfe Diggigt. Dier brachten Bogel und Barth noch einen gemüthlichen Abend zu und tranken mit Begeisterung auf den achtiklichen Erfolg des Untereihnens.

Gegen das viele und ichwere Gepale, welches Bogel biedmal mitgenommen batte, — er führte seine sammtlichen meteorologischen Instrumente bei fich — batte Burth großes Bedenten und fürchtete sehr, das habsselbe in dem ichweirigen Gebiet senlicht Jatoba uicht werbe sortunden seine in. Das Burometer, welches Bogel mit arober Goraft bis Rud archaet bis Auf den gericht in bemiellen Ausenflich in Un-

ordnung, als es wieder von ber Band genommen wurde.

Bon Diggigi auf begleitete Barth seinen Freund nach während des solgender Tagemarticks und verließ ihn dann mit den besten Wundschu für dem Erfolg leines Unteruehmens. Nachdem später in Auf ab is Karawane neue Wittel sür die Expebition mitgebracht (unter Anderm 1000 Dollars in baarem Gelde) und Barth selbst von Thie. 2001 Spir. vom Scheisch gewährlich erkommen, hatte er die Freude, seinem Schei fährten durch einen nach Abamana reisenden Kausman ein Päätlichen uit einigen

Turfebi und etwa 15 Bfund Buder nachfenden zu tonnen.

Bogel nahm feinem Wog nach Südwelten, zunächft auf Gu bi fic ba gu. Er dam hierbei wieder vurch einen Theil ber Laubssaft ludje, welche wir bereits früher davatterlijtt haben, eine Ebene von mehr als 25 Meilen Ausdehnung, abwechzelnd aus Sand und Lehmboden bestehen und gang den Gharatter einer Savanne ragen. Das hohe Gras, bereichs eine ficken überbecht, verdorrt in der tradnen Jahreszeit und wird nicht selten dann durch Abbrennen beseitigt. Die Erde springt in tiefe Nisse auf siehe das Toutello: Thiereben in der Dase, S. 128) und die fipätisch vertseitten Minschen und Mazien siehen der nich auf da, 25 Auftreiche Frauge und Gazellen bevöllern dam die Gegend. In der naffen Jahreszeit stellen sich statt übere Elephanten und Edwen ist, die durch das anstretende Masser von ihren tieferliegenden Bohnpläsen vertrieben veren. Ze weiter nach Süden, delfen higliger und zugleich ruchtbarre wird das And. Das Gras wird so hoh, der Verletz au Vered ücht dar über beite hägliger und gugleich fruchtbarre wird das And. Das Gras wird so hoh, das der Verletz au Vered ücht darüber fürwereassen

Die Lage vom Gubsches ermittelte Dr. Bogel auf 11° 29' 40" n. Br. und 11° 39' 0" öfil. v. Gr.; die Alweichung der Agguetnadel betrug 15° 14' — In der Ungebung von Gubsches dauf man sanligen verschiedene Arten ehbarer Rangen und 47 Geräckse bezeichnen die Einwohner, nechge theils Schua, theils Kanori sind, als nubbar. Bon benschest nagen 28 Arten shear Ernötle, 3, eshbare



maden die Ginwohner bas Beftein murbe, bebauen es bann mittelft Merten und formen es ju Dubliteinen. Giferne Reile und topfgroße Riefelfteine muffen als Bertzeuge babei bienen. 3wifden ber öftlichen und westlichen Sandfteinbildung ift in Baber eine Bafalt: maffe emporgedrungen und hat dabei ein Raltfteinflog, bas Ammoniten und Belemniten enthalt, fowie Opps: lager durchbrochen. Obicon Overweg bamals mit ben Ginwohnern durch fein liebenswürdiges Wefen und vor: guglich mit Sulfe feiner Spielbofe (f. G. 40) in febr freundichaftliche Begiebungen tam, murben ibm bod in bem Grengorte Rita (fiebe nebenan bas Bilb einer Frau aus biefem Orte) folde Schwierigfeiten in ben Beg gelegt, bak er auf ein weiteres Borbringen pergichten mußte. Bogel bingegen, ber mit Empfehlungsichreiben vom Gultan von Gototo, bem Oberherrn aller jener Lander, perfeben mar, gelangte ungebindert in Die Fellata-Staaten und fam über Gabbei, Die Grengftadt von Bornu (110 4' 10" n. Br., 110 20' 0" öftl. L. v. Gr.), nad Gombe (100 49' 0" n. B., 100 16' 0" öftl. E.), einer Stadt fo groß wie Ruta. Er berührte bier gu:

"Auf einer Recognoseirung", so ergabtt Dr. Bogel , "Die wir nach ber auf einem Bellen gelegenen Stabt ber Feinde machten, fielen wir in einen hinterhalt und wurden mit einem Sagel vergifter Pfeile begrufft. Meine Rellata Beglei-

ter ergiffen eiligit die Alucht und liegen mich gurud, um ihren Näckgung zu becten, wos mir auch mittelli einer Buchfentugel, die einen der Berfolger tobt niederfrectte und die andern in wilde Alucht jagte, glüdlich gelang. Um Abend fofiette mir der Sultan dafür einen fetten hammel zu. Du mußt nämlich wiffen, (jafrieb Bogel an einen Bater), daß ich jebt die Flinterecht gut handbaben tann und in Ermangelung von Schrort Berfühlbner, Enten u. j. n. gan voch mit der Augel zu foßene verfieche. Im heereslager des Gultans, an einem überaus ungünftigen Plahe, fiel ich beinabe als ein Deferede mörtreichen Ritmas!



Frau aus Jafoba.

eine beftige Unterleibsentzundung und nach berfelben vierzig Tage lang Dogenterie brachten mich an ben Rand bes Grabes. Sonderbarer Beife mar ich wiederum gerade an meinem Geburtstage mehr todt als lebendig. Als ich Ende Mars ben Sultan verließ, um zu verluchen , ob ich meine Befundbeit vielleicht an ben Ufern Des Benue verbeffern tonnte, mußte ich mich auf bas Bferd binden laffen. In Satoba angetommen, fand ich meinen Begleiter, ben ich bort gurudgelaffen, um die nothigen Borbereitungen zu einer weitern Reife zu treffen, ebenfalls fo frant, bak ein unverzüglicher Ortewechsel nothig ward. Go brachen wir benn nach Abamaua auf und am 30. April überichritt ich ben Benue gerade an ber Stelle, von wo bie Steamer : Erpedition umgefehrt mar. Meine und meines Befahrten Gefundheit verbefferte fich unverzüglich, fowie wir bas im gangen Suban verrufene Jatoba binter une batten. Bon allen Seiten von Granitfelfen von ben fonderbarften Formen und bicht von beibnifden Stammen bewohnt, umgeben, bietet die Begend um die Sauptftadt Bautichis einen Anblid bar , ber ben Reifenden wirtlich baran erinnert, bak er fich im Innern bes ratbielbafteften und munderbarften aller Erds theile befindet.

Sobenraud, ift in ben bergigen Diftritten Bautichis febr baufig, gang bei in Thiringen, mit bem nömlichen fobartigen Gernele. Dir berfallt er a — 5 Tage bie gange Gegend, bis ein beftiges Gewitter ibn niederschlägt. Bon Metallen dade ich Uberfulg von Eijen, Biet und Bint geinnben, deer neber Ruften bach Gilber. Biet ift Monopol bed Gultand, ber bie Minen sammtlich verschlössen hatt und nur von Zeit zu Zeit einen fleinen Borrath berausnehmen faßt. Es ift bethöhat jeindich hoch im Preife. Der einzige Gebrauch, ben man bier zu Lande davon macht, ift, es zu pulveriften und die Augenlider damit zu farben, — sehr unt Vefröberung der Obstöhatiomie."

Der von Dr. Bogel erwähnte Sohenrauch, deffen Entftehung man in Deutschand gewöhnlich ben in ber nörblichen Gene ublichen Moorbranben gugufdreiben effect, mußte, wenn biefer Ertlarung werfuch ber allein richtige ift, vielleicht in ben Grabbranben feine Beranlastung finden, welche auch im Suban allaemeiner

Gebrauch find.

Bautschi ift eine Broving des großen Fellata Reiches und verpflichtet, dem Gultan von Sototo Tribut zu gablen und zum Heerekaufgedet Mannschaften zu ftellen. Als Clapperton zum zweiten Male den Sudan bestuckte, hatte der Scheift von Bornu, el Kanemi, einen Kriegsnug gegen die Land unternommen und vor anfänalich allessich wertett aber feliefelich bier eine entsichene Allebertage.

aus welcher fich nur ein geringer Theil feiner Macht rettete.

Süblig von Zalota, in der Nichtung nach dem Benut him, ift das Land von Aamibalenskimmen bewohnt, mit denen die muhamedanischen Bewohner von Bautischi sehr von gener den Beben der Beben der Benedicken Benedicken der Bebeutung unstern "Menschenstellern", das "Niem" in ver Bedrack verkreing (ver Lagereisen stüden Jacoba und bem Benut ist, fleis die debeutet. Der vieltese und verkenten hier Lagereisen stüden das des den Benut ist, fleis die debeutet. Der vieltese und verketen hier Stamm derseisen sind die Zangala, die eine Berglette am User des Benut (oberfalls des von der "Nichabe" besuchen der Abenut der des der Verletzen bei Entwende der Verletzen bei der der Verletzen der Verlet

"Beite Stamme, die Riemmigem und Tangala" fährt Dr. Bogel in dem oben angesührten Schreiben vom 6. Dezember 1855 fort "habe ich besucht und in recht wohl aufgenommen worden. Die Tangala, der Schreichen ber umliegendem Gegend, sind vortrich wiede Purtifie, die Ameligensteilen Gerieben Gegend, sind vortrich vom der mehre filmte figte ihnen einen heilfamen Schreden ein, furz, sie hielten sich in ehrfruchfiedeller Gentfernung, und nur einige der führe fien famen nach genng, um die Kerten i. w. die, ich iben entgegen hielt, in Empfang zu nehmen. Daß sie des Kransten ihres Stammes essen", fährt Bogel fort, "jist under; is dasse quastlia vom eine fette in ihren. Bofferen steden ichen und

gefunden, doğ fie mit äußerster Sergialt gesstegt wurden; nach ihrem Zode brachen bie Bermandten in bad genbsslindig Ammerzescheri aus, was die gangt Macht hindurch erschallte. Dagegen essen fie alle im Kriege ersegten seinder, die Brusten gehört dem Sultan, der Kopf, als des schiefterstellten fiet und den Weibern übersgeben. Die gartern Theite werden, die gartern Theite werden, die gartern Theite werden an der Sonne getrochnet und dem geröhnlichen Medlister als Huter beigemisch. Wenn sie Wangel an Proviant haben, vertausen sie inch sinder an die Sellata und westen jür einen Anden von 10 Jahren gewöhnlich drei Ochsen, deren jeder einen Werth von 1½ Dellard dat. Ich jah sie einen Ochsen sichasten das der thruke unverziglich gesschausten unglaube

liden Daffen getrunten.

Die Religion aller fublich von Jatoba lebenden Stamme ift ein und biefelbe. Diefelbe nabert fich bem Fetischmus ber Congo : Reger. Gie haben eine Art Gott: beit, den "Dodo", die ein Collectivum der Seelen gler Berftorbenen gu fein icheint. Diefem Dodo bauen fie eine an allen Seiten verichloffene Butte , gewöhn: lich unter einer Gruppe von Rimi (Limi): ober Baumwollenbaumen (Ceiba guineensis). Die Luden zwifden diefen werben bis auf eine fleine Deffnung forge fältig mit ftachligen Cuphorbien verichloffen. In ber Sutte ftebt ein Bfahl, ber oben in brei Zweige auslauft; auf biefem fteht ein Topfden und neben ibm zwei andere fleine Thongefage. Wenn der Gafuli (Durrah) reif geworden, begiebt fich ber Dodo, ber fonft immer in Diefem Saufe wohnt, in ben Balb, um fieben Tage und fieben Rachte gu tangen. Dann allein magen fich die Manner (eine Frau barf fich nie bem Beiligthum nabern) in bie Butte, opfern Subner und fullen von ben beiben untern Befagen eins mit dem Blute und ben Ropfen berfelben, bas ameite mit dem gewöhnlichen Deblbrei, ber für diefe Gelegenheit von einem Manne getocht fein mun, bas oberfte mit Bufa : Bier (Bifchng, Cyperus escul.). Da ich ohne Belt reifte, fand ich es febr bequem, in biefen Dobobaufern gu logiren, mo ich por allen Diebereien ficher mar ; fein Menfch magte fich in Die Rabe berfelben. In der Mitte Diefer Sanschen ift ein Rreis von aufgeworfener Erbe, mit fleinen, weißen Febern gefdmidt. Bor jebem Saufe im Dorfe ftebt ein breifach gefpaltener Bfahl, mit einem Topiden barauf, in bas von Beit zu Beit Bufa gegoffen wird, und man bat mich ftete flebentlich, Diefes Befag nicht gut beschädigen. Bor bem Saufe des Gultane erhebt fich eine bobe Stange, an der die Unterfiefern alles erlegten Bilbes und gefchlachteten Biebes aufgehangt werben; follte Jemand bies gu thun unterlaffen, fo murbe er in Raad und Biebaucht nur Unglud baben. Die Tobten werden fieben Tage lang in fibenber Stellung bis an ben Ropf eingescharrt, mahrend welcher Beit man eine formliche Ratatombe von etwa 20 Rug Lange und 4-6 Ruß Breite und Sobe fur fie grabt, mit brei Gingangen, Die man fpater mit Steinen verftopft. Um fiebenten Tage wird der Leiche ber Ropf abgefchnitten und ber Rorper auf gablreiche Matten fo weich und gut wie möglich gebettet (benn wenn er nicht gut liegt, fo tommt er wieber), auf bem Grabe eine Art Dentmal von Strobbundeln errichtet und ber Ropf in der Rabe beigefett, ber ber Danner in Stroh eingebunden, ber der Beiber in einem Topfe. Die Butte, in ber ein Mann geftorben, wird fogleich von allen Ungeborigen verlaffen und gerfällt balb. Die zum Muhamedanisduns beköpten Heibenflämme amüfiren sich sieds noch zur erntegeit mit einer Darsfellung bes Dode. Ein Mann, von bessen kopfe und Gürtel Gajuliblätter herabhängen, erscheint von Trommelschlägern begleitet und beginnt zu tanzen, während seine Begleiter kleine Gaben sür ihn einsammeln. Gröche werben in großen Gbren gehalten, und als sie diemnal einen berelchen schos, zogen unverziglich sämmtliche Bewohner bes Dorfes mit Sack und Pack davon und ich filles delleniger Indober von etwo ein Dubend Hitten."

Ueber die genannten Diem niem (Bembem) batten fich früber bie munderbarften und ichauerlichften Geruchte verbreitet, von benen mehrere burch obige Mittheilungen Dr. Bogel's burchaus widerlegt worden find. Gie find auch berienige Menfchenftamm, ben man als "gefchwangt" bezeichnete und welcher nach ber Meinung Bieler beshalb möglichen Falls ben foftematifden Uebergang vom Thier jum Menichen barftellen moge. Schon 1677 hatte ber hollanbifche Reifenbe San Strube von einem folden geidmangten Afritaner ergablt, beffen Schmeif mehr als einen Sug lang gemefen fein follte; andere Angaben fcreiben jener Berlangerung ber Rudenwirbelfaule eine Lange von einem Boll gu, wieber anbere laffen fie bis auf zwei gug anwachfen. Mande halten eine Bermechfelung bes von und bei ben Duggo und Tubori ermabnten Frade mit einem Schweife für möglich, mahrend wieder Undere jenes ausschliefliche Rleibungeftud als eine Dede Des fonberbaren Anbangfels betrachten mochten. Du Couret theilte am 20. August 1849 ber Atabemie ber Biffenschaften in Baris mit, bag er in Metta einen Reger aus Mittelafrita gefeben, ber einen Schweif von 2-3 300 Lange befeffen babe, und herr Francis be Caftelnau erzählt in einer Brofdure über benfelben Gegenftand Gingelnbeiten, welche großen Schein von Bahrheit trugen. Genannter Reifender batte es fich nämlich jur Aufgabe gemacht, fich von ben in Babia befindlichen Stlaven über unbefannte Theile Inner : Afritag ergab: Ien gu laffen, und einer berfelben theilte ibm mit: er babe mit ben Sauffa unter bent Befehl bes Gultans von Rano eine Erpedition gegen bie Diem : ujem mitge: macht, Gines Tages batte man einen Trupp biefes Bolfes bemertt, ber im Sonnenfchein folief. Man naberte fich ihnen und tobtete fie fammtlich. Gie batten alle, Danner und Frauen, einen ansehnlichen Schweif. Sonft glichen fie ben übrigen Megern und maren ohne jede Betleibung. Rach einigen Tagen flief bie Erpedition auf mehrere andere Gruppen, Die ebenfalls erichlagen murben. Gine biefer Grup: pen war gerade mit einer Mablgeit beschäftigt, Die aus Menschenfleisch bestand. Drei Menichentopfe bingen von langen, in die Erbe gerammten Bfablen roftend über ber Flamme. Der Reger ergablte ferner, bag er ben Schweif bei Mannern und Frauen vorgefunden, und baf ber Gultan von Rano besbalb ben gefangenen und um Gnade bittenden Sauptling der Diem niem babe tobten laffen, weil Riemand Stlaven mit Schwangen taufen murbe.

Noch aussführlicher, aber init vielen offenbaren Irrthümern gemilcht find die Nachrichten, welche Dr. Hülbsch über die gelchwänzten Menschen des Sudan mittheilt. Wir glauben aus dem vollfländigen Schweigen Dr. Bogel's über jene doch außerordentliche Eigenthumlichkeit, die er bei seinem längern Aufenthalt unter jenem Bolle weder überfeben hatte, noch unerwähnt gelaffen haben würde, bestimmt ichließen zu dürfen, daß jene Erzählungen auf einem Zerthum beruhen.

"Mein Verfugt", erzäht Dr. Bogel in seinem Keisberighte weiter, "nach Abamana vorzubringen, mißlang leider, da die an der Straße lebenden Kirdi (Balchama") in vollem Auftlande gegen den Sultan von Jela begriffen waren und ihn mit großem Berlufte gurüdgelchlagen hatten. Rach einem Monate vergelichen Wertens, fait jede Nacht durch Angriffe alarmitt, und nachdem eine mich begleitende Sofoto-Karamane, welche die Straße foreiren wollte, eine halbe Tagereife von meinem Lager (in dem mich ein verwundetes Pferd zurüdgehalten) bis auf zwei Mann gemordet worden war, faß ich mich leider genötigt, nach Go om de zurüdzugehen (4 Tagereifen öflich von Jacoba), wo ich, da ich fait alle Kachferde verloren hatte, mein Gehad unter Obdu meines Begleiters auftällsfien mußte."

liches mit berjenigen ber Marghi und Mukao.

Co meit bas Gebiet bes Benue bis jest befannt ift, fonbert es fich in Bequa auf feine Bobenbilbung in bas weite flache Thal, bas lleberfdmemmungegebiet bes großen Stromes und in die nordlich und fublich baffelbe begrengenden bergigen Gegenden. Das erftere tragt alle Bortheile und Rachtbeile eines maffereichen Tropenlandes. In Folge ber bedeutenden Ueberfcmemmungen entbehrt bas Ufer bes Benue fast alles Baummuchfes und ift theils mit Schilfbidichten, theils mit boben faftigen Grafern und Rrautern bededt. Bur Regenzeit fteigt ber Benue 50 und mehr guf über feinen gewöhnlichen Spiegel und behalt gegen 40 Tage lang, vom 20. August bis Ende September, feinen hoben Stand. Gobald fich bie Fluten wieder in bas gewöhnliche Bett gurudgegogen haben, bleiben auf weite Alachen bin frifchgrune, uppig fproffenbe Savannen gurud, welche gegenwartig von ben viebguchtenden Fellata als treffliche Beiben fur Rinderherden benutt merben, Die aber eben fo gut auch üppige Reisfelber abgeben murben, wenn ber Bau biefes Betreides bier eingeführt murbe. Gegenwartig baut man feinen Reis bafelbft, benn bie Mehrzahl ber am mittlern Benne mobnenden Fellata ift von Bornu aus eingewandert und in diefem Reiche ift ber Anbau jener Frucht ganglich vernach: laffigt. Un ber Stelle, mo ber Faro fid mit bem Benne vereinigt, bat letterer mabrend best niebern Standes etwa 1200 Schritt Breite bei einer Tiefe von 10-12 Ruff, ber Karo bei 900 Schritt Breite 2 - 3 Ruft Tiefe. Der lettere ift reifend und befundet noch an feiner Mundung feine Ratur als Bergftrom; er entfpringt nämlich fieben Tagereifen füblich am Berg Labul und windet fich in feiner gangen

<sup>\*)</sup> Batichama nach Barth, an ber Strafe zwijden Jola und Samarrna. Mit bem Rurften von Samarrna icheint Dr. Bogel fich recht gut gestellt zu haben.

Länge durch Bergland. Nach den Nachrichten, melde Idr. Bogel über den Benuë einzog, sichen es ihm, als ob ein Sauptarm biese Stromes aus dem früher des schriebenen Tuberi-Sumpfe (S. 239) seinen Ursprung nähme. Dierfür schien auch der Umstand zu prechen, daß der Benuë selbt in der trocknen Jahredzeit sich einem obern Zaufe doch immer 2 — 6 füg liefes Wälfer dat, was dann ohne alle Strömung volltommen sill sieht, während doch das Flügbett weiter unten nirz gendb durch Sambönke vollkommen abgesperrt ist.

Söchft malerisch und zugleich gesund und fruckatbar sind die Candischaften zwieschen den Südabschangen des Anachara Gebringes und dem Bennal. Granit ist die
vorhertschende Gesteinart. Er tritt vielsch in massenstein Sieden aus, die schwerzugsgeschlich sind und als natürliche Kestungen noch die in die Gegenwart unadzugsängigen beidnischen Regerstämmen, Abtheilungen der Batta, zur Wohnung
dienen. Aus der Berwitterung des Gesteines bildet sich fruchtbare Erde, so das
mit Gestenpartien, mit Wildmissen, aus einem Chaos übereinanderzesstürztr Viscobestehen . Weide Wiesen. Suddaruppen und reichlich tronende Aufursträcksen in

lieblichfter Mandfaltigfeit medfeln.

Die Regenmenge, welche jabrlich bier fallt, ift außerorbentlich und in Folge berfelben auch bie Bflangenwelt uppig entwidelt. Das Aderland, auf bem bie indifche Sirfe ober bas Regertorn gebaut wird, ift bon machtigen Affenbrod: baumen ober Butterbaumen überschattet, und ber Rachtheil, welcher bem Lands mann baburd entftebt , bag ibm ber Raum burd bie Baumftamme beeintradtigt wird, gleicht fich einmal burd ben Frucht- und Blattertrag ber Baume wieder aus, wird aber vorzugemeife burch ben Schatten felbft reichlich wieder aufgewogen, welcher bem Telbarbeiter in jenem Rlima unentbebrliches Beburfnif ift. Un ben Bohnungen find gum Theil Diefelben Gemachfe als Frucht : und Schattenbaume gepflangt, die wir in den Sauffa-Staaten ermabnten: Die Gonda (Melonenbaum, Carica) erbebt ibre icone Rrone , Rornubaume und Rauticulfeigen medieln mit einzelnen Terebinthen. Der gemufeliefernde Sabiilibi (Balanites), ber Rarrage treten in Menge auf und ber Ricinus ift im Geftraud maffenhaft vorhanden. Der Baubaubuid, in ben Balbungen häufig, tragt eine egbare Frucht. Die Dattelpalme fehlt, bagegen ift bie Deleb = neben ber Dumpalme befto gablreicher vorbanben. Bu biefen befannten Formen treten aber eine große Menge neuer Geftalten. Un einzelnen Stellen wird die Delpalme (Elais guineensis) baufig, beibe Arten fruchtreicher Bananen gebeiben unter ber Bflege bes Menichen neben bem Banbanus, die Rigelia mit ihren ungeheuren, an feilabnlichen Stielen berabhangenden Krüchten wird von ber ichlanten Rimi (Eriodendron), bem beiligen Baum ber Reger, überragt. Großer ift bie Babl berfenigen Bemachie, Die, noch nicht von einem Europaer befdrieben und benannt, hier grunen und noch ihres Entbeders harren. Gine folde frembartige Geftalt ift es, Die und auf bem nebenftebenben Bilbe auffallt und fich burch bie armleuchterartig getrennten Stamme mit tugligen Rronen an ben Spiben auszeichnet. Bananenabnliche bobe Stauben treten auf und erinnern an jene Formen, welche Beuglin im fubliden Abeffonien ans gepflangt fanb.

Die hauptfrucht des Landes in die Erdmandel (Arachis, f. S. 283). Man baut vorzugsbreif dei füglichmectner Mart, und Brei, der ams berfetben bereitet wird, bilder die fügliche Speife der Bewohner. Die bittere Sorte fit vortheilhafeter zur Lelgewinnung. Auch die ölreichen Samen bes Selam, den man mehrjach artiffit, dienen zur Carettung von Brei und Pubbing. Alls Erdfrucht fultivirt man noch eine hier ursprünglich einheimische, Gobfig genannte Pflange. Rittisser gewächter. Riefentürbis und Lagenarien, die malerich die hier furtheibatume umranken, geben in ihren zähen Schalen Geschirt und Lischgeräth, Schlieftun und Selfchgeräth, Schlieftun wird bei der

Die Thierwelt bes Landes ift noch wenig befannt. Große Mengen von Termiten bewohnen die Ufer bes Benue und icheinen einer besondern Urt angugeboren, benn ihre Bauten haben feine ber gewöhnlichen Formen, welche burch ihre vielfachen Spiben und Zinnen an gothifde Bauwerte erinnern, Sie abneln vielmehr Schangwerfen , gur Bertheidigung bes Landes von Menichenband aufgemorfen, und gieben fich ale abgestumpfte Bbramiden in mehreren Reiben lang am Ufer bin, offenbar unter ber Grbe burd Gange in Berbindung ftebend. Die nie and: trodnenden aroken Bafferlocher und Teiche, Die fowol in ber Thalebene als auch in ben bugligen Gegenden vielfach vortommen, find von Rrotobilen bevoltert, Die auch dem Sauptitrome und den größern Debenfluffen nicht fehlen, Flugpferbe find baufig und tommen gur Nachtzeit and Land, um bas fippige Gras abzumeiben. Die intereffantefte Geftalt, welche aus bem Thierreich jenes Gebietes bis jest befannt geworden, ift ber Miub, ein Beichopf, bas nach ben Granblungen ber Gingebornen balb Menich, balb Thier fein follte und beffen nabere Renntnig wir Bogel's Gifer verbanten. Es gludte ibm, in Befit bes Miub zu tommen, und er liefert nachfolgende Beidreibung von ihm.

Der Ajub. Schwanzborizontal, saufeistemig, zwei Kissen bigt binter bem Kopfe mit bei beriad geglieberten Knocken, die in einem turzen Nagel endigen. Kopf spit, Oberlippe gespalten, Maul außerordentlich stein (bei einem Azzen Azgel endigen. Kopf spit, Oberlippe gespalten, Waul außerordentlich stein (bei einem Eremhar von 5 zuß Längen nach oben gerichtet, dich über der Oberlippe, sladbmond-förmige Spalten; Augen nach oben gerichtet, dich sinter den Nasienlöchern sieden beim erwöhnten Eremplaren um 2½ zell von der Schauzuspipple, auffallend klein (3 Linien im Durchmessen), schwarze fie in Spit, ist die von der Azgen gespalten klein Gastinen im Durchmessen, bedraußen klein Gerichen der Azzen der Schund, mit der Spiten und a Wurzen sieden, nur wesige Linien über das Kleish vorzagen; Borderzsspur efelen, statt derschweistlich grau, Aufen mit einzelnen Kerke duntelgrau, auf dem Vauche verstilbte grau, Nüden mit einzelnen

groben rothen Saaren befett.

Der Ajnh wird dis 10 Jul lang und lest auf überschrentunt Marschen am Benuë; sowie das Wasser latt, verfägt er den Aug und gest dem Were zu. Benu der Ajuh und es Westen Wasser Walfer wieder erscheint, bringt er gewöhnlich 1—2 Junge mit, die dann 3—4 Jul lang sind. Die Annochen sind hart wie Effenbein und es werben kinge daraus verfertigt. Pett und Anochen sind ind wie machen Gudan

als Argneimittel berühmt. Die Rabrung bes Mjub besteht nur aus Gras; im Rothe , ber bem ber Bferbe in Farbe und Geftalt gleicht, habe ich nie eine Spur von Rifden gefunden , Die er feines fleinen Maules megen auch ichmerlich fangen tonnte. Der Mjub ift außerorbentlich fett und Fett und Fleifch febr moblichmedend, bem Schweineffeische abnlich. Die Saut wird jur Berfertigung von Reitpeitiden benutt. Der Miub ift teineswegs baufig und es ift ftete ein grokes Reft . wenn einer gefangen wird."

Der Minb gebort ju ben malfischabnlichen Gaugethieren und ift eine neue Art ber Gattung Manati, nabe vermandt bem Manatus senegalensis, Bu Ehren feines Entbedere bat man ibn Manatus Vogelii genannt. Der Mjub ift auch im Niger (Mig) bei Timbuttu porbanden und mar vermutblich ber beilige

Retifchfifch ber Conrbab. Der Glepbant ift in ben jumpfigen Theilen ber Benue- Lander baufig, und in ben öftlichen Diftritten tommt bas Dasborn nicht felten vor. Bilbe Buffel und

Antilopenarten bevöltern bie Balbungen und werben von Leoparden, Spanen und einem andern "Sammafurbe" genaunten Raubthiere verfolgt. Der Lowe ift felten. Unter ben Bogeln find in ben füblichen Brovingen Baba:



Speeripiten.



urnen. 5. Baffeefrug. 6. 6. Ibon-poftamente. 7. berb. 8. Edemel.

Die Bobnungen ber Batta find bem mit überreichem Regen gejegneten Rlima gang angepaft. Sie be:

fteben aus festgearbeiteten, geglatteten Thonmauern und einem fegelformigen, bichtgeflochtenen Strobbach. Um bas Gindringen ber Regenfluten zu verhuten, lagt man eine Schwelle von einigen Boll Bobe, die Thuröffnung felbft ift 3 fuß boch, bei einer Beite von 15 Boll. Beiftebenbe Figur ftellt ben Grundrif einer folden Batta = Butte vor. Bei 1 gelangt man burch bie Thur in bas Innere , meldes etwa 12 Suft im Durdmeffer balt. Man befindet fich gunadit in einem freien Raume, ber burch eine 6 guß hohe Thonmauer, die aber oben nicht mit bem Dache in Berbindung fteht , von bem übrigen Theile ber Butte abgeschloffen ift. In biefer Borballe empfangt man Befannte, Frembe lagt man naturlich gar nicht ein. Sier fteht auch ber große Baffertrug (Fig. 5 und G. 287 Fig. 4). Der Bafferfrug bebalt ftete feinen feften Blat und wird mit Gulfe von fleinern Gefaken geleert und vollgeicopft.

Un ber Band ber Sutte, gerabe in ber Berlangerung ber Scheibemauer befindlich . ift ber einfache Rochberd angebracht (Rig. 7 - 6. 287 Rig. 1). Der Rochtopf wird auf bemfelben burch brei balbtuglige Thonftuden gehalten und ber Rauch fucht burch bie Thur einen Ausweg zu gewinnen. Die Lage bes Berbes beförbert den Luftzug zum bessern Brennen. Achen dem herde sind gewöhnlich ein Baar postamentartige Thonfüben, welche als Tisch oder Kichendunk dienen und auf welche die haufkrau Topfe und Kalebassen seit (S. 286 fig. 6. 6. fo folgende Abbildung Fig. 2 zeigt einen solchen Tröger umgelegt). Bor dem herd hat auch gewöhnlich ein Sibönlichen von Holz (S. 286 fig. 8 — S. 287 fig. 5) seinen Blab, das durch tegelmägen von Solz (S. 286 fig. 8 — S. 287 fig. 5) seinen Blab, das durch tegelmäßige Vertiefungen verziert ist.

Der größte Theil des öbgeschessent innersten Raumes, das heitigthum der gamilie, wird durch das Bett außgefüllt (S. 286 Fig. 2). Es ruft dasselte auf 3 Fuß hoben Thonsilüben und wird durch eine Lage geschotener junger Baumzneige gebildet. Um Kopfende des Lagers sieht die große Kornurne, bei 6 Juß höbe und 28 fuß Durchmessen mit alle eine fielen Gest, a) und an den füßen eine zweite, halb so große, aber breitere (Fig. 4 — beistehende Fig. 3). — Beide Urenen enthalten nicht nur den notspeendhoffen Kornbedurf für die Familie, sondern beinen der Krau eleichseitel als Schraut und Rise, um ein übriges Keidenmassen.

flid, ein Lebertalfichen, eine Schnur Glasperten n. hgt. aufzubenodren. Die Kleibung der Bewohner ist giene lich eine dun die beah ein der Geraften ber Sitte keiner besonder bestalt die nie der Geraften Borrichtungen: ein hend, ein Beinffeld und eine Mühe genügen dem Manne und er trägt diessen die fie in Einken



1. Rochtopf. 2. Thonpoftament. 3. Rieine Rornurne. 4. Wafferfrug." 5. Edemel.

gerfallen. Sandalen gehören schon zu den Lurusartiteln. Der Neichthum der Frau dehnt sich gewöhnlich bis auf ein Paar Tücher ober Aleider und ein Paar Keine Lederbüchschen aus. Außerdem sind in der Hitte noch mancherlei Geschirre aus Arbeisschalen: Trintschalen, Schöptlössel u. dal.

Die Batta waren ehebem in jahfreiche fleine Siamme geripalten, von benen gegenwärtig noch einige ihre Unabhängigleit bewahrt haben und durch ihre ichwerz gugänglichem Wohnplabe in den Felfen und ihre selbst geschmiedeten Speere geschützt, munnterbrochene Kebde gegen die Nachdenr sinderen gebiede talten, wor Fumbina es word im Mingay bieles Aghrbunderts bei der religiösen und politischen Erhebung der Fellata durch einen begeisterten Ansihrer vor einem beschieden werden genem bestellten Unschlaben von der betra gut Proving Bomma umgeschöffen, Komma, erobert und nehe einem Nachdertämern gestellten Verfalta in Goton unterthan war. Das Land Wamma besitst in der Nichtung von Verdopf and Gibroch einer Länge von 30 und eine Breite von 16 — 20 Meilen. So schiedet es sich teilartig zwischen eine Angah heidnischen sinner mit, mit denen es in ununterbrochenem Kampse begriffen ist, denn den Kellate ist es keiliges Gestellt unt der Wester in der Ampse de Und der Angah heidnischen un keetebern. Sabtreich Gileber mit dem Schwert in der Dam de Und alleichen aus der keitern. Sabtreich Gileber

biefes Stammes batten iden feit langen Zeiten in jenen fruchtbaren Gebieten gewohnt und sich mit Biehjucht beschäftigt. Gin Hellata-Derf ertheint iden äußerlich sofort anders als ein Batta-Derf. Die Hillata-Derf ertheint iden gaussenlich sofort anders als ein Batta-Derf. Die Hillen sich gewöhnlich größer und von unten bis oben hinausvon Errob gebaut, das an einem Gestell von Beeien befestigt ist. Buissen zach und Budwen ist fein Unterfichte zu bemerfen und dabei haben biese hiefe hatten mitunter eine sehr beduetende Länge, denn fie dienen gleichzeitig gur Aufmahme ber Herte vahrend der ungünstigen Jahreszeit. Bei der bedeutenden Regenmenge des Gebietes und der damit verbundenen Nachtüßse fann das Biefe nicht im Freien gelassen werden, ohne daß man es der Gescher ausseitet, Krankfeiten zu bekommenn. Die Berkede des Anna das Kiefe nicht im Kreien gelassen werden, ohne daß man es der Gescher ausseitet, Krankfeiten zu bekommenn. Die Berkede des Anna his Mein und ichmäcklich







hödis berühnt gemach.

Stromabwärts von Abamaua schlingt sich der Benus durch die Gebirgskandschromabwärts von Abamaua schlingt sich der Benus durch die Gebirgskandschaft his an seinem Ulern das Arcis Kororssa, esdem durch die Wetriebsandrit seiner Bewohner und durch seine ausgedehnte Wacht berühnt, aus. Dann vertuigt der Benus seine Futur mit dem mächtigen Kowarra (Riger) und zieht als Dieldis dem Allantischen Secan zu. Zu besein präcktigen Erwen ist der Schlischen



Bogel'e Reifen.

19

Weg geboten, welcher fie bis tief in das Herz des so lange verschisssenen Erdheite les führt. Wie wer bereits erzählt, war unmittelbar nachem Dre Jarth burch siene Berighe die Kuspmerstankeit Europas auf diesen Setrom gelenkt hatte, der Kapitän Baltie mit einem Dampfer nach dem Suban abgegangen und im Fulse die Tschisbart (3bibu) ktromaufwates gegangen. Dier hatte er am 3. Oktober Halte gemacht, da der Kluß ein deutliches Fallen seines hohen Wasseriandes gezeich.

In Abamaug ift ber Berg Mantifa ber füblichfte Buntt, ben bas Muge eines Guropaers erblidt bat. Diefer Granitftod erhebt fich and ber etwa 1000 Rug über bem Deer gelegenen Cbene ungefahr 8000 Fuß und hat beshalb gegen 9000 Fuß abfolute Bobe. Alle Berfuche, weiter nach Guben vorzudringen, ben Erbtheil in ber Richtung von Nordweft nach Gudoft zu burdichneiben, mikgludten bis jest. Der Berricher von Jola verweigerte Dr. Barth entichieden die Erlanbnig bagu, ba es biergu einer befondern Benehmigung feines Dberberrn, bes Gultans von Sofoto, beburfe, und Dr. Bogel, welcher einen folden Empfehlungebrief befag, marb burch die zwischenwohnenden feindlichen Beibenvoller verhindert, bis Jola vorzudringen. Um fo mehr Intereffe gewinnen beshalb bie wenigen Ergablungen ber Gingebornen, die fich auf die aquatorialen Gebiete bes Innern beziehen. Gudoftlich von Mdamaua, am obern Laufe bes Benue, mar ber Fellata = Felbberr Buba in bas Land ber Dama eingefallen und batte nach einem bartnadigen breimonatlichen Rampfe die Sauptstadt ienes Gebietes, Tibati, bezwungen, Lettere mar nicht, wie es fonft bei ben Stabten ber Beidenvoller ber Rall ift, mit einem fchlichten Dornenverbau, fondern mit einem gutgearbeiteten Ball verfeben und lagt beshalb auf eine gemiffe Bilbungeftufe ber auch als geschickte Gifenarbeiter befannten Ginge: bornen ichließen.

Rachdem Buba fich in dem eroberten Lande festgesett und fogar von bem Stattbalter von Abamaua, fo wie von bem Gultan von Gofoto unabbangig erflart batte, unternahm er einen Rriegszug weit nach Guben. Er batte, fo ergablen Die Gingebornen, alle feine Rrieger von fern und nab am Rufe bes Bogelfelfens gefammelt und brach mit gablreicher Reiterei und großen Schaaren Bogenichniben nach Guben auf. Alle Bolfer, burch beren Bebiet ber Rriegszug ging, murben begmungen, die Aluren verbeert und bie Lente in Rnechtichaft geführt. Schlieflich erreichte man eine unermefliche table Cbene. Da man fich auf einige Tage mit Baffer verfeben batte, betrat man biefelbe, fab aber balb, bag ber Borrath nicht ausreiden murbe. Da erreichte bas beer auf ber fablen Sochebene einen ungeheuren Baum, ber, einem Balbe gleich, feine Mefte überall auf bie Erbe fentte (wahricheinlich eine Teige) und eine folde Musbehnung batte, baf bas gange Beer in feinem Schatten fich lagern tounte. Sier fingen fie zwei Danner, welche ben fublichern ganbern angehörten. Es waren furge, ftammige Manuer mit langen Barten, beren Sprache man nicht verftand und mit benen man fich nur nothburftig burch bie Dolmetider und Beiden unterhalten tonnte. Dan erfuhr von ihnen, bag fie Unterthanen einer großen, machtigen Ronigin feien. Die Dauptftadt, welche lettere bewohne, fei fo groß, baf tein Menich fie in 2 Tagen

umgeben tonne. Durch biefe Angabe ward bas Beer fo erichredt, bag es vom

weitern Borbringen abftand und umfehrte.

Bon Gombe aus ging Dr. Bogel in ber ichlimmften Beriode ber Regenzeit. ohne Belt und mit Geld und Gepad Alles in Allem bochftens 15 Dollars im Ber: mogen befigend, wieder meftlich nach den Stadten Sali a und Bebed fchi, um fo Lander's, Clapperton's und Barth's Entdedungen mit benen der Benue-Erpedition ju verbinden. Er befuchte bei biefer Gelegenheit die Quellen bes Gongola, eines Rebenfluffes vom Benue, von benen bie Gingebornen behaupten, bag fie Goldfand fubren. Dasfelbe ergablt man auch vom Benue felbit. Bon bem Sand ididte Bogel eine Brobe an ben Brofeffor Gbrenberg in Berlin und Diefer theilt Rach: ftebenbes als Graebnik feiner Unterfudungen mit:

"Diefer Sand ift etwas grober als gewöhnlicher Streufand, von gelblicher Karbe und enthalt viele feine ichmarge Theilden (Magneteifen) und febr viele Blatten von Goldglimmer eingestreut. Er zeigt tein Braufen mit Gaure und wird beim Gluben erft fcmarggrau, bann ins Roftrothe giebend. In 10 Unalpfen ber feinsten abgeschlemmten Theilden waren 62 nambafte Formen : 16 Bolngaftern. 41 Phytolitharien, Bflangenparendonn, Magneteifenfand, quargiger Rollfand und Glimmer. In Diefer Gebirgeablagerung fehlt Die Lysicyclia Vogelii ber Chenen, aber bie Gallionellen maren gleichartig; Navicula umbilicata ericeint als neue Art. Zwei große Cocconemata habe ich als C. lanceolatum und asperum verzeichnet. Die größte Babl ber Formen ift mit den ichon aus Afrita befannten übereinstimment.

or. Dr. Bogel fagt in feinem an mich gerichteten Briefe in Rudficht auf ben Glimmerfand des Gongola : Fluffes Folgendes: ,,,,Die Gebirge Bauticis find lediglich grobforniger Granit mit großen Quargbloden und Ueberfluß an Blei und Bint. Gifen findet fich mit bem gewohnlichen verfteinerungelofen Sandftein öftlich von Jatoba in Menge, bagegen fehlen Binn, Rupfer und Silber. Die Gingebornen halten dafur, bag bie Fluffe Gold führen, ber bem Sand beigemifchten Blimmerblattden megen, von benen Gie burd meinen Bater eine Brobe erhalten merben. Das Salg von Benue (bei Dichebicheb und Bu Manda) ift lediglich ein Broduft aus ber Miche bes 20 - 25 Fuß hoben Grafes, welches bie Steppen bort bededt und, fo wie es troden , in Brand gestedt wird. Go wie es niebergebranut ift, ichabt man die oberften Schichten ber Erde ab, laugt fie aus und tocht bas Brodutt ein, wobei man ein graues, wenig icharfes Salg erhalt, mas ziemlich theuer vertauft wird, ba man bamit alle Lander fublid vom Benue und auch jum großen Theil Bautichi verforgen muß. Gin Pfund toftet 250 Bobba, etwa 3 Ggr. Ginen Boll unter ber Bobenoberflache findet man feine Spur von Salg.""

In Begiebung auf Diefe intereffanten Radrichten über ben eigentlichen Golbs gehalt bes Candes habe ich einige Brufungen auf fleine Mengen und auf die Charaftere bes Goldfandes angestellt. Wenn man ben Glimmerfand mit Baffer über: gieft und borigontal icuttelt, fo fammeln fich die golbfarbenen Schuppchen alle an ber Dberfface bes Cantes und laffen fich burch Schlemmen leicht abfon: bern, mabrend ber Quargfand gurudbleibt. Da alfo bie Schuppchen nicht fdmerer, sondern leichter sind, als der Quargland, so ergielt sic drans, daß sie kein Gold sind. Menn man ferner diesen Gelblättigen-Sand glübt, so werden die goldfartigen Schäppein weiß, wie es das wahre Gold nicht wird, und verhalten sich wie Glimmer. Hernacht frante es sicheten, als ob entsieden kein Gold in dem Gande sie. Dessemment ein de wie glien mehr der geschen der geschen der geschen Gold in dem der versiestenken Erdgegenen der mit wie leich gründigen Goldsanden der versiestenken Erdgegenen wird, mit wielen grünflichen, gelben und weißen quarzigen Arhilalen enthält, welche ganz in dem Zusammenvorfommen und der Gestaltung jerer Abeitung gleichen, die in der Auftregeologie als daratteristiftlich für Golfbaud gegeben werden ist. Es anag mithin an entgelnen Vertillskeiten jener Gegend wel Gold zu gewinnen sein, auch wenn der Glimmer als solcher undes der telegen wel Gold zu gewinnen sein, auch wenn der Glimmer

Dr. Bogel bat zwar feine aftronomifden und meteorologifden Beobachtungen. welche er auf feinen Reifen in den Brovingen Bautichi , Samarrug und Sfegfeg machte, ebenfo feine meteorologifden Beobachtungen vom Jahre 1854 in Ruta nach London gefandt, mo fie vielleicht bem ibm perfonlich fo befreundeten Col. Sabine übergeben worden find, über die Beichaffenbeit bes Landes zwifden Salia, Bebedichi und Jatoba, fo wie uber feine perfonlichen Erlebniffe bei biefer Reife bat er Richts naberes mitgetheilt. Bor ibm ift jener Landftrich nur von Clapperton auf feiner zweiten Reife und von Richard Lander befucht worden, als berfelbe auf feiner Rudreife von Sototo aus begriffen mar. Die Stadt Bebebichi ift aut gebaut und bilbet ein langliches Biered. in welchem bie Bobnung bes Statthalters ben bedeutenbiten Blat einnimmt. Diefelbe ift in maurifdem Stol erbaut. Die übrigen Bohnungen find Sutten, welche gruppenweife von Mauern umichloffen find. In ben Geboften bat man gewöhnlich einige Dattelbalmen augepflangt und biefelben mit Rlappern gegen Bergubung burd Bogel und Rlebermaufe gefdust. Mls Clapperton ben Ort besuchte, fand er auf bem Marttplate einen gabmen Straug, ben man bier gum Beften ber gangen Gemeine bielt, ba man ibn als Gegengauber gegen die nachtheiligen Birfungen bes bojen Blides betrachtete. Die Babl ber Ginwohner betrug damals gegen 25,000 und bie meiften berfelben beidaftigten fich mit Banbel.

Bon einem Grantifelfen in der Nahe Bebedicis eröffnete fich dem Neisens den eine weite, leichie Ausfläch iss auch Anne. Ge weit das Auge reichte, geisen fich fich gereichte, geise nich fich ertliche Aufreffeler; von den Balbbamen woren nur der Unterbaum, eine Mimosenart und die Tamarinde siehen geblieben. Schöne weiße Herden weisebem auf den üppigen Fluren, auf freien Flähen zwischen ben Triften fanden Fered angebunden. Gegen hundert Abden und Beiter brafchen mit langen Stöden Bern auf den Felsplatten am Fuße des Berges und der Wind biente als

Borfelmafdine.

Aanber reifte eine Zeit lang in Begleitung des Statthalters von Jatoba und war Billens, bemielben bis zu feiner Resideng zu solgen, wurde aber gewaltsam baran verhindert.

Bon Bebebichi aus gog Lander auf ber Strafe nach Jatoba fuboftlich weiter

und tam babei einige Tage lang burd bobes Bebirge. Schroffe Felfen erhoben fich hier zu ungeheurer Dobe. Er befand fich im Quellgebiet bes Gambarufluffes und überichritt mehrere großere und fleinere Gemaffer, welche alle in ber Richtung nach Mordoft ftromten. Un einem berfelben lag bie Stadt Almena, am Rufe eines riefigen Granitfelfene, ber fich fo jab aufthurmte, ale ob er auf die Stadt berab: fturgen wollte. Dan ergablte bem Reifenden als Sage : eine Ronigin ber Kanti fei por etwa 500 Jahren mit ihrem Gemahl in Streit gerathen wegen eines golbenen Stuhles (vielleicht der Thron) und in Folge deffen mit einem Theile der Unterthauen bierher gefloben. Die Bege, welche Lander an dem Beftabhange bes Gebiras binab verfolate, waren ebenfalls fehr beichwerlich. Die felfigen Abbange und Schluchten wimmelten von wilden Thieren. Das Gebeul ber Spanen . Tigertaben. Schafale und Affen ließ ibn die gange Racht bindurch nicht ichlafen. Als er bei feiner Beiterreise Fullindu erreichte, traf er jum erften Dale Reger, welche ganglich nadt gingen und fich über feine Rleiber und feine weife Farbe ebenfo gur groß: ten Beiterfeit veranlagt fühlten, als er über ihr Musfeben. Uebrigens fant er in ihnen fehr harmlofe Leute, Die mit dem Bieb, Biegen, Schafen und Suhnern, aufammen lebten, bochft unreinlich maren und ibre eignen Rinder fur Rleinig= feiten als Stlaven verfauften. Alle trugen in jeder Lippe ein großes Stud blaues Glas von halbrunder Form, in den Ohren ein Stud rothes Bolg von der Große eines Daumens und hatten fich ben gangen Leib fammt Ropf und haaren mit Del und rothem Thon eingerieben. Die Gefichteginge Diefes Regerftammes vergleicht Lander mit benjenigen ber Guropaer.

Nachem er bis zu ben Ujern bes Kadamia ichnes, reiches Land durchmanbert, datte, erreichte er die Stadt Euttup, von deren Reichtsum, Boltsmenge und reichem Warttvertehr er bereits viel hatte erzählen hern. Mit Erstaunen sah er, daß die siebe aus fast boo tleinen, nahe beisammen liegenden Vorsschaften bestand. Das dange, so erzählt er, nimmt eine große schone Ebene ein, mit den herrtichsten Bäumen bevachjen, Pisangs und Palmen (wahrscheinlich Deleb). Man handelt mit Stlaven, Schsen, Schon, Gun, Muruntlifen, Salz u. l. w. Er fam mit den feinwohnern des Ortes in decht freundlichen Berkor und ward von ihnen gut

verpflegt.

Da bie Regnigeit angebrochen war, jand dander füblich von Guttup die Bege bobenlos, und das Weiterfommen ward so beichwerlich, daß er im Zusstand allegeiter Erfcopping Quarcra erreichte. Dier bolten ihn einige Reiter des Guttans von Segleg ein und zwangen ihn zur Umschen dalia Satia Sario, ber Jauptilabt jenes Sande. Untervenzej bezifte man den von der Brechrupt zu Aufgeriedenen mit gekoftem Korn, gebratenen Schlangen und hinden. Auf niebburfig außummengebundenen flögen seht man iber den angefchwollenen Radaniassund und passiret einen zweiten Flus bet Macani, drei Tagereisen hater einen der beit man ihre dagereisen state einen der beit man fehre den angesten flögen bei der beit Aufgestelle flogen in der man unterveze Raft machte, zeichnete sich durch ihre Rettigkeit und Reinlichkeit in so hohem Grade aus, daß sie an engrische Erfchte erinnerte. Endlich um unn nach Salia und Lander ward von dem Sultan dassich bich fier kennthick aufgenommen. Der Soch des Kreickes führte

den Europaer in feinen harem und zeigte ihn feinen 50 Baumwolle fpinnenden Beibern. Diefe aber ftoben im hochften Schred über bie Ericheinung bes

Chriften ichreiend und freischend auseinander.

Die Stadt Salia (Jaria), Saupffladt der Proving Segieg (Leggeg), war eigebem durch die Fellata gerflört, dann aber durch die jelfen vieder neu aufgebaut worden. Sie mocht zur Zeit Clapperfon' 3 und Lander' 3 gegen 50,000 Einwohner zählen, der Mebryahl nach Kellata. In der Mitte der Stadt sinad damale große, auß Sehm gedaut Mossie mit einem 40 fluß boden Minaret, nach babei der Schauften der Schauften abfreiche Blame Schauten und Brennhofg. In der Umgebung des Statthalters. Innerhalb der Stadt gewährten gablreiche Blame Schatten und Brennhofg. In der Umgebung des Ortes wechseln Getreiber felder mit Weidepfläßen und Simpfen. Man baut Jams, Reis, Regerhirte, Mais, Melonen und Fisangs und neben den Dattelpalmen tommen Delpalamen von der

Dr. Bogel war Ansang September von seiner Reise nach Salia und Bebebisch untüdgefehrt und zog noch einmal bem Benzig ur, biemal aber auf einem andber Wege, in rein süblicher Richtung. Es glädte ihm nach unglaublichen Beighverben bie Haupstieden Kunden der Abrieb jenktelt der Aupstschein Beigh gelängte. Bei bei heilen Ague war es auch 30g er in Bestie bes den terfeirebenn Light gelangte. Ansang Rovember kehrte er nach Bautsch i urüd. Er hatte bei biesen Kreuz 2 und Duerzigen ben Benute zweimal überschritten, einmal da, wo bir, Plejaber' ungerfeit war, und bas zweite Mal 23 Meilen stromadvat davon. Geneip batte er den Konadugu Waube und ben Gengola bis zu ihren Duellen verfolgt und letzern Fülg aus vier verschiebennen Etlelen paffit. Den Konadugu und den Kleinen Klus zwischen Bautsch und Salia überschritt er, einen zeben zweimal an verschiebenen Buntten und hatte auf diese Wegenden, sewie der genung, die Eigentsknilise das przanzische Sechnberschen Seutsch werden und sein die Verfahren der gegenden geweit genug, die Eigentsknilise das przanzische Lebenderung in diesen Gegenden, sewie der kinastischen Setchlänisse, das Franzischen Stulken aus leine Ethongraphischen Stulbien zu erweitern.

Am 1. Dezember 1855 kam er in dem alten Standquartier Ruka wohlbehalten wieder an.

## Die Sonrhay-Staaten und Timbuktu.

She mir unfern Blid nach dem Often des Suban werden, nach beldem Dr. Bogel's lette Reife gerichtet war, überichauen wir noch flüchtig jenes Gebiet, das sich weiflich an die auf der glüdlich vollkrachten Route besuchen Länder anschließe. Es sind dies die Länder am mittlern Laufe des Riger (Kowarra, Official, Nisa), auf welche durch Mungo Bart's groffungen, Schiefflet und Sod, fowie durch die Reifen Clapperton's, Lander's und Baitie's die Aufmerkjamteit Europas eine lange Reife von Agdern hindung gerichtet war und über welche die ennessen werden der einesten Ergebeitionen ebenfalls erft Aufschung gebrach faben.

Der Riger und Timbuffu waren lange Zeit hindurch die Losung der afritanisie Gegarubie. Durch mitgerfanden und ibertriebene Rachrichen irregeleitet, finüpften sich an biese beiben Ramen die aussichweisendigen Eraum. Immes Gehiet ward in bem marchenfaften Schimmer zu einem Eldorabo, in welchem machtige Fürsten prachtvollen hoffbaat entwockten und felbst die Bohnungen der Bürger von goldene Gerätlichkeiten frechten.

Der Riger felbst bietet in feinem obern Laufe fo mancherlei Abweichendes, bas anfänglich fogar zu falfden Schluffen über bie Richtung feines Laufes Beran-

laffung gegeben hatte.

Die Stadt Einwuftu wird ungefahr 900 fich über bem Meere liegen, Sial segen 350'. Der Niger beschrichter einen sehr großen Bogen von vielleicht gegen 300 Mellen und hat auf dieser neitem Streed ein sehr geringes Gefüle. In großer Ausdehnung lilbet er die Grenge zwischen ber Wilke und fruchtbarem Lande. Im Norden hat das Gebeit dieselse Beschaffneit, wie wir is bei der Banderung durch die große Wilfe naber kennen lernten; sublich vom großen Kulfe treten auger dem Sandfein in den fruchtbarern Auen Gebirgdmassen aus Gneis, Graunt, habssigem Marmor, Grünstein und Trachtyt auf Aus Lehterre Gebirgsart bestehen 3. Die materischen Hondreit ziehen, der gerführter Gruppen mit durg abslichen Mitzepen, Walfreillan und fruchtbaren Halfern beiten und sich 600 und mehr Kust über die ungebende Geene erheben. Am untern Ende der großen Geene, die der Niger durchzieht, wird sein Lauf durch mehrere Gessensten der von gegennten der der Gegen werden, der was der alle und gegennten der der Gegen werden, der und an ihnen Munge Part seinen Lauf der Dernisse in den Winge gegen werden, wie ja auch an ihnen Munge Part seinen Lod und der Aumfer ber Leben Krechtien unter Kaultän Wilde seinen Untercana fand.

Mahrend die übrigen von uns dieser besprochenen größem Kills des Sudan, B. der Nil. Schari, Benus und selbst der Unterlauf des Niger, ihren höchsten Stand in den Menaten August und September als Pfolge der Tropenregen erreichen, hat der obere Niger bei Timbuttu seine größte Hobe Edunuar. Mehrer Urfachen vollerd weiter der ungammen, um biese abweichende Erfdeinung herborgurussen. Ein hauptgrund ist in der nerklichen Lage des Duellgebietes und in der angedeuteten Richtung des Oberlaufes zu fuchen. Das Land der Hilber Manding hat der Deutschlessen der Wieden Manding bat den hauptregenfall im September und Ottober, wie auch die Gebeite der Sierra Leone und das Auf Palmas im September und Ottober der der nicht in September auch Deutsche Berenfalle beden. Die anschreichen Kruten des Rieger brängen sich der nicht in

einem tiefausgearbeiteten Flugbett gusammen, geben nicht mit vermehrter Beidmindigfeit vorwarts, fondern verbreiten fich in den völlig flachen Landichaften, melde fie burchgieben, gu beiden Seiten über außerordentlich große Rlachen, Rabl= lofe Ceitenarme entfteben , welche bei Timbuftu die Ergablung fruberer Reifenden erklaren, bag bier nämlich 36 Fluffe bas Land bemafferten. Diefe Debenarme ergiefen fich aber nicht in ben Saubtfluß, fondern im Gegentbeil ftromt in ibnen bas Nigermaffer weit nach bem burren Lande binein. Bablreiche Flufarme folingen fich wie Gilberfaben um die Sandbugel des Buftengebiets, welche mit ihrem bornenreichen Bufdmald aus Mimofen und Afagien und ibren gablreichen Biegenberben gleich Infeln beroorschauen. Erft nachdem ber Buffug vom obern Gebiet nach: lant und bas Baffer an ben untern Stromengen Zeit gefunden bat, fein Niveau gu perringern , erbalten die fadabnlichen Sinterwaffer Beranlaffung, Die Richtung ihres Laufes umgutehren. Gin Theil ihres Baffere ift gur Befeuchtung bes Lanbes verbraucht, ein anderer verdunftet, Die rudfebrenden Bewaffer find alfo geringer als die bom Riger ausgebenben. Wenn ber Riger feinen bochften Stand erreicht und feine Baffer die gablreichen Brunnen Timbuttus fullen, bann tritt für diefe Ctadt ein ahnlicher Festtag ein, wie er in Rairo beim Durchftechen bes Rilbammes ftattfindet.

Die Sandbunen , welche die Rigerufer auf weite Streden bin begleiten , find mit Talba : Mimofen bestanden, über die fich ftellenweise Balbden aus Dumpal: men erheben. Ungepflangt finden fich auch Saine von Dattelpalmen. Der Galgtaperftraud übergiebt große Rlachen am Strande, andere Abbange find bagegen bon Roloquinten überfponnen. Die Gerredatagie (A. nilotica) und bie Rabenabaume bilben bie porguglichfte Bierbe ber Uferlandichaften. Der mehrfach ermabnte Retem (Befenpfriemen) wird bier faft baumartig, benn er erreicht bie außerordent: liche Bobe von 20 Fug. An andern fruchtbarern Stellen finden wir die Sauptgemachsformen ber übrigen Subanlander mieber. Die Tamarinde breitet ibre garten Laubichirme neben bem Sadjilidi, auch bier ragt ber beilige Rimi copreffenabnlich empor und ber Uffenbrodbaum fällt burch feine riefigen, ungefchidten Formenichon aus weiter Gerne ins Muge. Radebaume und Dadatichibaume bilben Geholze an den hintermaffern der Gudfeite und zu ihnen gefellen fich noch mancherlei, wiffen: ichaftlich noch nicht naber bekannte Baum = und Strauchformen. So ift ber fcone und große, mitunter 80 Tug bobe Rorgam : Baum bon ben Gingebornen am Diger megen feines guten Solges gefcatt, bas jum Baue ber Boote verwendet wird. Er liefert auch eine vegetabilifche Butter. Der Rirtiche : Strauch tragt eine fleine weiße Frucht, Die von außerorbentlich fußem Beidmad und geniekbar ift; nur fann fie eben wegen ber ju großen Gugigfeit nicht in größern Meugen gegeffen werben. Gefchatter noch ift die Krucht bes Dechet : Strauches. Die Krucht bes Bogi : Baumes ift megen ihres angenehm fauerlichen Befchmades beliebt; fie ahnelt im Unfebn einer Birne, ift von gelber garbung und enthalt im Innern 4 -5 große Rerne. Der Ralgho : Strand fallt bier auf burd feine langen rothen Fruchtichoten, welche von bem afchfarbenen, buftern Laubwert munderlich abiteden. Aehnlich trubfelig ericeint ber giftige Fernan : Buid. ju bem fich an etwas



icattigen Lotalen giftige Bolfsmildarten gefellen. Much bie Rautidutfeige, Die Spfomore und noch eine andere, Due genannte Feigenart fommt bier bor, Die am Benue machfende egbare Burgel ift auch hier am Riger einheimifch. Das beruchtigte Stachelaras erreicht ftellenweise bier eine folde Bobe, bag ber auf bem Bferd fibende Reiter es nicht zu überichauen vermag. Un ben Ufern bes Diger und an feinen Sinterwaffern gefellt fic noch eine andere febr bobe und febr icharfftadlige Gragart bagu, welche ein Durchbringen unmöglich macht. Undere fenchte Senfungen find von bem egbaren Rispengrafe (Poa abessynica?) übermuchert. Die Rrone aller Nigergrafer ift aber bas Borgugras, ein bobes, faftiges, an Ruderfaft reiches Gemachs, bas nicht nur bas vortrefflichfte Antter fur Pferbe und Rube abgiebt, fondern auch allgemein gur Darftellung eines fußlich fcmedenden Nationalgetrants von gelinde abführender Birfung bient. Sogar eine Art Sonig von geringerer Gute lagt fich ans ihm bereiten. Unter ben mancherlei Gemachfen, welche von ben Gingebornen zu mediginifchen 3weden angewendet merben, ift eine, Dangara : bubiti genannt, besbalb in Ruf gefommen, weil es die Fähigfeit befiben foll, die laftigen Fliegen von offenen Bunden, befonders bei Rameelen, abzuhalten. Blumen find in biefem Theile bes Guban weniger reichlich borbanden, nur ftellenweise machen fie fich in großerer Angal auf Biefentep: pichen ober als Schlinggemachfe in ben Schilfbidichten bemerflich. Schonblubenbe Urten aus ber Samilie ber Teidrofen übergieben bie rubigern Stellen ber großen Bafferarme und außer ihnen bilbet bier ein Sferra n fuffa genanntes Bemachs von 10 Boll Lange bichte ichwimmende Infeln auf ber Dberfläche ber Gemaffer.

Die flache Ausbertiung des Landes und die ishrlichen Ueberschwenmungen ebsselben machen es ganz vorzüglich zur Reiskultur geeignet. Es wird diese Getreibeart hier auch in bedontender Ausbehnung gebaut und zur Zeit des Hochwellers gerentet, indem man in slachen Booten auf die überschwenmten Fluren flöhrt und die über dos Bussier bervorragenden Missen alsigniede Wegenstände des Feldbaues, dach werden auch Behnen, Erdmandeln, Melonen und Zwiebeln vielfach gebaut. Eettere bereitet man für dem Bertauf in visjineller Weige zu. Man schwiebe nämtlich in kleine Scheiben, gersampt biese mit Vassier zu einem Teige, den man in Buter misse und zu Augeln ballt; lehtere verlauft man dan an mangen der in Stücken von 1½ 361 Durchmeller. Nach der Grunte stellt sich auf den von

nen Medern ber Michur bier in berfelben Ueppigfeit ein wie bei Rufa,

Mufer bem gewöhnlichen Rrotobil tommt noch ein abnliches eibechienartiges Thier por, bas Siafantur oder Sanguai genanut wird. Es erreicht nur eine Lange von 6-8 fuß, bat breitere guge ale bas Rrotobil und halt fich febr verftedt. Um eheften verrathen die Jungen burch lautes Bellen ihre Gegenwart, find aber wegen ber ftachligen Schilfbidichte, in benen fie fich verbergen, unerreichbar. Un Fifchen ift ber Riger reich, gefchatt find vorzuglich Berwandte bes Rarpfen, Die bier vortommen und welche man mit Burfipeeren erlegt, Die zwei Rlingen beniben, alfo bem romifden Dreigad abneln.

Die Infettenwelt ift reicher vertreten, ale Ginbeimifde und Frembe es muniden. Bunte Schmetterlinge bieten grar auf ben fruchtbaren Anen eine angenehme

Abmedfelung, die Mengen ber Blut: egel bagegen, welche bas feuchte Gras beleben und fich an ben Beinen ber Reitthiere fo anfaugen, bag lebtere in Rurge von Blut überftrömt werben, find befto laftiger. Bu ben Bolten von Duden, die ben gabllofen Lachen entsteigen, gefellen fich gefährliche Blutfliegen und jene fleinen Blagegeifter von Fliegen, bie . burd ibren plattgebrudten Ban bagu befähigt, in die Rleiber bes Den= ichen einschlüpfen, um ihn gu qualen. Much giftige Spinnenthiere tommen bor, beren baglicher Leib einen Durchmeffer von 2 Boll erreicht. Außer ben gewöhn= lichen Termitenarten tritt auch eine haarige Sorteauf. Der Saloes: Burm, ber Bertilger ber Ernte, ben. wir in ben ganbern am Schari tennen lernten.

nere Burmart von rother Farbe, Die



Gine Regerin im Berleufdmud.

ftellenweise in entjegenerregenden Mengen auftritt. Lange Buge, aus vielen Mil: lionen bestebend, mandern ununterbrochen von Reld zu Reld, von Bilangung gu Bflangung vorwärts, Alles verheerend.

Das Land innerhalb bes großen Bogens, welchen ber Riger beichreibt, murbe urfprunglich vorzugeweise von bem Regerstamm ber Courhan bewohnt. Diefes Bolt ift meiftens von glangend ichwarger Farbung ber Saut, bat aber nicht ben turgen gefrauselten Saarwuchs ber echten Regerraffen. Die Saare bangen vielmehr in langen gewundenen Loden bis auf Die Bangen, ja bei vielen bis auf die Schultern berab und verleihen badurch felbft dem Ausfehn ber Danner einen weibliden Ausdrud. Die Formen ber Frauen find feineswegs burch Sommetric portheilhaft ausgezeichnet. Bruft und Beine tragen lettere blog, ben Raden und das Anar ichmüden fie mit Reihen von Perfen. Bei einigen Atheilungen bes Stammes tragen die Frauen Ringe in der Nafe, dei andern die Madden einen aus Aupler gearbeiteten Reiter mit einer Tadatspiese als Schmund im Jaare. Die Männer sind mit furzen blauen Kanmundlensemden mud langen Beintleidern von dersieben Farbe besteidet. Beite Geschiechter rauchen iebenschgelicht Tadat und verlammeln sich regelmäßig Abends, weun es nicht zu ungünftige Witterung in berspänigen. Dadurch sind sie prengsfäubigen, mönchischen Gellata jener Gesteit ein Geruel, du diese Tadatrauchen und Tanzen als sindbasst bezeichen. Die ebtern Geschlichter der Gennfen haben gar keine Ginschnie in ihrem Geschie, andere machen sie einem Gennen sie der nur dass sindbasst der der Verlauf den der der der Verlagsteit der Geschlichten der find ist der Verlagsteit der Geschlichten der Fiele der Geschlichten der Känden der Gräuften derFrücklichten und Verlags für der ver der Verlauchte Gräuften der Gräufelich der

Die Wohnungen find entweder aus Rohr oder aus Thon gearbeitet. Die Rohfigiten haben böchst verschiebene Formen, wie unser Abbildung S. 297 im Bordergrunde eine Angabl eigit. Manche derscheben haben bis 20 fing im Durchmesser, die Wähde, aus Kohrmatten bestehend und mit Thon bestrichen, sind bis zum Anlange des Jaches gegen 10 fing hoch und das tegelsveinige Dach wird durch Wittelfalle gelicht. Das nebenschende Wist (S. 301) zeist das Innere

einer folden Conrhan : Butte.

Au beiben Seiten bes Eingangs, auf ber Mbildung auf ber rechten Seite im Vorbezumbe, jif eine haberunde Thenhanf jum Micherchen angekradt; weiter nach innen besinden sich geber im Boden, in welche man die Speiselchussellen auch be bequem und sicher fleilen tann, da beren Unterseite gewöhnlich groöftet ist. Der holderteissenige Rumm im Mittelgrunde lints, von einer niedern Thommaur umischoffen, bient zum Auftengande non verschiebenen Geräbsschaften, mitunter auch gur Aufnahm eines Kortworrathes. Die langen Thombart damen dienen bienen zum Rieberschen, in den der großen Krügen in der Mitte des Jimmers verwahrt man das Gertreite; gleichgeitig bilten bieselben auch eine Schupwand für das finter ihnen bestimbliche Rochseur, von dem sie den durch die offene Thur dringenden Wild der Kochsen.

Die Themvofnungen find aus großen Thonfilmpen gusammengejeth, baben einen vierjeitigen Grundriß und flache Dader. Die bessert von ihnen enthalten ringsum einem Hofraum, in ben man durch eine Eingangsballe gelangt, eine Angabl Jimmer, gudem auch noch Albeillungen für Enten, Schafe, höhner, Tanben, bo bas sie einer fleinen Arbei Roch abach ihnen. Da rändersige Einställe von Nachbarlämmen häufig sind, hat man in manden Distritten den Börfern eine kastellahliche Einrichtung gegeben, wie das Dorf im hintergrunde unster Albeildung S. 297 zeigt. Die sämmtlichen Gebaude liegen dum gern auf einer Anhöbe und bilden einen Areis, in den nur ein sonach einer Areis, in den nur ein sonach einer den der Gingang sübert. Die Swissenstume der Kitten sind durch doch Exdemmauern auskeifullt. Die

thurmähulich aussiehenden Gebaude mit spieen Töchern ind Korumagazine. In een Gegenden freilich, in denen die Termiten häufig, ift man gezwungen, die Getreibespeiger auf Pfälen erhöft anzulegen, um sie etwad der diejen umerfältlichen Berwissen. Der Borbergund des Bielbes geigt und auch die Sitte der Somthag, das Wasser und die Sitte der Somthag, das Wasser und bie Witte der Gentfagt, das Wasser und die Stange beseichtigt sind und die man auf der Schulter trägt. In den andern Ländern des Sudan trägt und bie Aber die Bedeut der Aber den der Borber des Sudan trägt und bie Aber die Borber der Borber der Stange der State und der Borber der Borber

Die Eisengerathe, welche die Sonthan bedurfen, arbeiten fie fich selbem im Kande vorhandenen Gienerg. Sie thurmen die Erze zu biefem Bwede in 6 Auß hoben und 11/2 fuß im Durchmesser Altenden Schwelzsten auf, bededen bieselben mit binreichenben Mengen Brennmaterial und sammeln bas ausklickende

Metall in drei Rinnen am Grunde bes Dfens.

Das Reich ber Sonrbab batte feinen Centralpuntt uma Sahr 300 n. Chr. in Antia, einer Stadt, welche vermuthlich an öftlichften Rniebiegung bes Diger lag und von der es febr mabrichein= lich ift. baft fie mit Megupten und Rordafrita durch regel: makige Sanbelstaramanen in Berbindung ftand. Auffallen muß es, baf bei ben Borneb= men ber Sonrhan eine eigentbumliche Urt bie



Das Innere einer Genthay : bunc.

bier ihre Lagerplate aufgeschlagen batten. Anfanglich mar biefe Stadt nur ein unbedeutender Ort, an welchem fur die nachite Ilmgebung ein Martt abgebalten mard. allmälig bob fie fich aber ju immer großerem Anfebn. Timbuttus Lage mar vom größten Bortheil, es gur erften Sandelsftadt bes Beftens und gum Gib ber Belebrfamteit zu machen , benn bie verschiebenften Rationalitäten trafen bier gufammen.

3m Guben maren Die Sonrhab, am obern Riger bas feiner Beit gemaltige Reich Melle, von Beften ber tamen bie Bewohner bes Reiche Mofche und Die Danbingo, fowie bie Fellata, von Rorben und Often bagegen machten bie Marottaner, Die Tugrifftamme ber Bufte und Die Araber, fomie Die Mifchlings: ftamme biefer und ber genannten Rationen ibren Ginfluß geltenb.

Timbuttu mard vorzüglich ber Sauptbandelsplat für Gold, bas in Form von Ringen ober als Staub auf ben Martt tommt, für Salg, bas man bon Laodenni bezieht und fur Guru : ober Rola : Ruffe. Das Gala bebedt einen bodit ausge: bebnten Landftrich in ber Landichaft El Dichof und beftebt aus funf Schichten,



beren befte ein ichwarges, bon weißen Abern marmorartig burchzogenes Anfebn bat. Die größten Galaitude, welche bier ausgegraben werben, baben 31,0 Jug in ber Lange, 1 Fuß Breite und über 2 Boll in ber Dide; ibr Bewicht wedfelt zwifden 50-65 Bfund. Die ermabnten Guru = Ruffe erfeben ben Bewohnern iener Gegenden ben Raffee und tommen aus ben weft lidern Gebieten , von Sierra Leone , bem Lande ber Mandingo . aus bem Lande ber Micanti . pon Teute und Rani. Es find die Fruchte mebrerer Baumforten : Die rothen Ruffe ftammen von Sterculia acuminata, Die größern weißen von Sterculia macrocarpa. Beibe Baume aleichen fich in Blatt und Blutenform und meiden nur im Andfebn ber Frucht pon einander ab.

Sie haben langrunde, jugefpitte, gangrandige, glatte Blatter, Die an langen Blattstielen fteben. Die fleinen, unansebnlichen Bluten bilben Trauben in ben Blattadfeln. Jebe Fruchtfapfel entbalt ein Samentorn. Die Guru-Ruffe merben gewöhnlich auf Gfeln transportirt und 5 - 6000 Stud machen bie Ladung eines Thieres aus.

Die mubamedanifche Belehrfamteit bes Guban batte in Timbuttu ibren Sauptfit aufgeschlagen. Jeber Beit wohnten bier gelehrte Manner, Die Schuler um fich verfammelten, und ein ichlagendes Beifviel von ber Bilbung, welche bier berricht, erhellt barans, bag bie Geschichte jener Landergebiete in ichriftlichen Urfunden niedergelegt ift, welche bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. gurudreichen. Bon einem ber Sauptgeichichtidreiber ift bekannt, baf er eine Bibliothet von 1600 Sandidriften und Buchern bejag.

Diefelben Urfuden, welche bas Bebeiben Timbuttus beforberten, führten aber auch für die Stadt vielfache Berruttungen berbei. Gie mar von je ein Bantapfel ber ftreitenden Barteien. Anfanglich von Tuarite gegrundet, ftand fie unter der Herrichaft der Sourthau-Könige, welche ihre Macht zeitweise über einem großen Theil des Endam ausbreiteten. Dann siel sie in die Hande der erobernbem Särsten von Melle, dann wieder in die Gewalt der heibnischen Mosse. Sourthau und ann Tuarifd eroberten sie wieder, die sich sichtlichtlich die Schützen des Sultausd von Marotfo sier selfsieten. Die Vertugsiesen waren frühzeitig von der Kiste ber mit Timbustu in Berbindung gerteten. Bon ihnen fiammet segar eine Kanoue, welche lange Zeit bindurch sier auffallen, das die Kistelle sie auffallen, der welcharben Sälte, sie zu berutzen. Es muß überhaupt sehr auffallen, das die Kürften vom Nigergebiet, ble boch fortbokkreub mit ben Voeren Articks in englier Verführung sänden, won



 Safens ift auf bem Riger wie auch auf bem Schari in ben Sanben einer bestimm:

ten, febr angefebenen Berfonlichteit, einer Art Muftonig.

Feftung mar Timbuttu niemals, fonbern nur geitweise von einem Erdwall umgeben. Es leiftete beshalb andringenben Reinbesichagren niemals ernftlichen Biderftand, unterwarf fich entweder fofort ober mußte fich Gewaltthatigfeiten gefallen laffen, welche mehrmals bis gur Ginafcherung, gu Blunderungs: und Blutfceuen fich fteigerten. Stets ftieg es aber in furger Zeit aus ben Erummern wieber empor, obicon es gegenwartig taum bie Salfte feiner ebemaligen Grofe befitt.

Die gegenwartige Stadt bat die Geftalt eines Dreieds, beffen Grundfeite bem Riger jugefehrt ift. 3hr Umfang beträgt gegen eine Stunde. Das Grab bes Rafih Mahmud, auf dem nebenftebenden Grundrig mit A bezeichnet, ift jest nord: lich ein ansehnliches Stud von ber Stadt entfernt, foll aber ehebem, nach ben Er: gablungen ber Ginmobner, in ber Mitte ber Stadt gelegen baben. Gegenwartig gablt Timbuttu nicht mehr als 13,000 fegbafte Ginwohner, gu benen fich gur Beit bes lebhaften Sandelsvertehre noch 5 - 10,000 Frembe, befonders öftliche Dan:

bingo gefellen.

Den empfindlichften Stoß bat bie Stadt burd bie 1826 erfolgte Groberung ber fanatifden Gellata erlitten, welche bei jener Gelegenheit auch ben umgebenben Erdwall niederriffen. Debr als die Bermuftungen, die jede Groberung ju begleiten pflegen, ichabeten fie bem Sandelsvertehr badurch, daß fie fich mit auker: fter Unenlbfamfeit gegen alle antommenben Fremben benahmen, Die einer anbern Religionepartei angeborten, und dies nicht etwa blos gegen bie beibnifchen Raufleute, fondern auch gegen die von Rorben und Often ber tommenden Muhamedaner. Die weitlichen Wellata find in ihren religiofen Worderungen viel ftrenger als bie öftlichen in ben Sauffa : Staaten und fteben felbit mit Diefen ihren Stammesbru: bern in gefpannten Berhaltniffen , ba biefelben Bielweiberet baben , mabrent fie felbit bem Berricher nur zwei Frauen gestatten wollen. Babrent fie aber fich etwas baranf ju Gute tonn, bag fie ben Belam in feiner reinften Geftalt wieder bergeftellt batten und als Symbol ihrer reinen Lehre eigenfinnig auf weiße Rleibungs: ftnide halten, baben fie bod manderlei beibnifde Gebrauche mit übertommen. Go tragen bie meiften von ihnen am Finger einen fleinen Gilberring , von bem fie meinen , bag er die Erhorung ihrer Gebete bemirte. Bu jenen religiofen Reis bungen, welche bem Sandelsverfebr in Timbuftu binderlich murben, gefellte fich noch ber Reid zwifden ben Raufleuten von Marotto, Tanat und Ghabames, und lettere faben fich veranlagt, ben Scheith el Muchtar gu bewegen, feine Bobnung nach Timbuftu zu verlegen, um burch ibn einigen Sout gut erhalten. Die Spannung unter ben verichiebenen Rationalitaten fteigerte fich endlich fo weit, bag 18+1 ein erbitterter Rampf gwijchen ben Tuarifs und Fellata ausbrach, ber bamit endigte, daß lettere aus ber Stadt vertrieben und in offener Relbichlacht ent: ichieben gefchlagen wurden. Timbuttu erzeugt aber in feiner Umgebung nur einen fleinen Theil feines Bedarfs an Lebensmitteln und die ftromaufwarts mobnenben Fellata baben bie Stadt völlig in ihrer Bewalt, fobald fie bie Betreibeausfuhr nach berfelben verbieten. Sierburd murben bie Tuarits bewogen, mit ben Wellata



Bogel's Reifen.

Heurin Congle

neuen Bergleich abzuchsließen, jusielge welches lehter die Oberherrichaft über bie Stadt bestihen, in berfelben aber teine siehenden Truppen halten sollten. Die Regierung der Stadt sollte gemeinschaftlich durch einen fellata und einen Sonrham besorgt verden und mur wichtige Krinninalsaden von dem Fellataberricher entschieben werden. Die in solder Weise zu entrichtenden Aggaben überstigen zwar die Summe von 7000 Thaleen nicht, die Einwohner sind aber von Seiten der Tuaritä zastlosen Pladerenien ausgesehrt und der sohn und Rachfolger des Schrifts el Muchter, Scheftl Rimed el Varday, wünsicht auch nicht vernachfalligt zu werden.

Bon außen gemahrt Timbuttu burdaus teinen angenehmen Unblid. Die aus buntelarauem Thon aufgeführten Bobnungen mit platten Dadern, an benen man teine Kenfter mabrnimmt, ericeinen febr melancholifch und bufter. Muger Diefen Gebanden find auch eine Angahl runde Mattenbutten vorbanden. Lettere find gerftreut, erftere bagegen bilben gufammenbangenbe Reiben und baburch enge, gerade ober gewundene Strafen. Die Bege find zwar nicht gepflaftert, haben. aber. einen giemlich feften Sand : und Riesgrund. In ber Mitte berfelben lauft ber Rinnftein, ber um fo notbiger ift, ba bie Dadrinnen bas Regenwaffer von ben flachen Dachern nad ben Strafen leiten. Dbicon bie Stadt giemlich zwei Meilen vom Aluffe entfernt ift, tritt bod beim Sochwaffer bie Alut fo nabe, bak man in bem auf unferem Grundrig mit 10 bezeichneten Thale in Booten bis in bie nadfte Rabe fabren und ben Martt mit Getreibe verfeben taun. Im Jahre 1640 batte ber Strom fogar eine fo ungewöhnliche Bobe erreicht, bag ein ausebnlicher Theil der Stadt in einen Sumpf verwandelt worden war. Die Boote, in benen man ben Riger befahrt . find von ziemlich plumper Banart und baben gewöhnlich an beiben Enden eine fleine Mattenbutte. Rie find fie fo bicht , baff fie nicht Baffer burchließen. Gie nothigen beshalb gum baufigen Musichopfen; bagu ift ber Schiffer an ben flacen Ufern und an ben mit Schilf umftanbenen Sintermaffern faft bei jeber Labung gezwungen, ftredenweise burd Baffer und Schlamm zu waten. und jede langere Rigerfahrt hat beshalb faft unvermeiblid fcmerzhafte Rheumatismen und Labmungen im Gefolge. Der eigentliche Safen von Timbuttu ift bas Dorf Rabara, bas unter ber fpeciellen Aufficht bes ermahnten Safenmeifters ftebt.

Bon öffentlichen Gebäuden hat Timbuttu nichts weiter als drei Moschen aufzuweisen, von denen sich zwei durch ibre Größe ausgeichnen. Die größte derselebu hat 262 Just Länge und 194 Just Breite. Alle drei sind auß Thontlumpen erbaut. Ghedem jollen noch drei andere Moschen vorfanden geweien sein. Aufstellen ib ib er Mangel au Stumen in der nächsen lungebung der Stadt. Es ichreibt sich bei err Mangel au Stumen in der nächsen die der Stadt der haten die der Mangel au getien der bestadt der hafen unteilter mit der gangen Flotte geschofen war und der Feind sammtliche Bäume nieder flotgen sieg, und Schiffe darauß gu deuen. Aur bei dem Brunnen (f. 364, a.1).

im Guben ber Stadt find einige Dattelpalmen vorhanden.

Mn öffentlichen Plaken fehlt es ebenfalls fehr, es ift nur ein etwas größerer und ein fleinerer Nartfplat vorhanden. Die Nedrzahl ber Bewohner von Timbuttu hoben nur ein einziges Weib und die sittlichen Berhällnisse sind streng. Selbst die ärmste Frau ber hier wohnenden Araber und Mauren erscheint nie

307

aubers als verschleiert auf der Straße, die Frauen der Bornehmen pflegen ihre Bohnungen iberhaupt nur selfen zu verlassen. Die Frauen tragen gewöhnlich ein dimurzes Obergewand und ein Unterfieid undverhüllen fich mit dem erstern. Diejeninge Frau, welche des Efebruchs übersührt wird, bal ficher Steinigung zu erwarten.

Die eigue Induftrie in Timbuttu ift gering, Leberarbeiten find noch am cheften zu nennen, selbst bie Baumwollensoffe werben von außen her bezogen. Reis und Regerhirse find die Hauptrobullet, welche auf bem Martte feil geboten werben, zu ihnen temmt uoch die Kabena Butter. Thee ist bei ben Arabern



A. Grab bes Jutib Madmub. B.-L. Die verschiebenen Cabbilertef. (B. Kieras. C. Sanfere, D. Baglabi. E. Mubigatun, F. G. Carelaina, M. I. Canganga, K. Muba. L. Jangereber, J. Die Wieser Ginsten. Z. Dr. Fillfichmust. 2. Santib Machaung bei feinen Kniegutelle in Innefful. A. Ebbang bei Gentler. Kniegutelle in Innefful. A. Die Sandaug bei Gentle Mange et Galaga. He Gentle Gen

neuerdings sehr in Aufnahme gekommen. Giner besondern Pflege haben fich die Tauben zu erfreuen, die in Holge bessen auch in solder Menge vorsanden sind, daß man für einen Dollar dreibundert Stüd Junae erbalten kann.

Die Europäer, welche bis jeht Limbufiu bejucht haben, mußten flets mehr ober weniger unter ben angebeuteten gernitteten Berbaltniffen best Ortes seiben, Mungo Bart war mit ben Tuarits in ein feinbliches Berhaltnif gefommen und hatte fchießtich auf Jeden geschoffen, der fich seinem Boote genabert. Bei ben

2m 7. September 1853 hatte Diefer lettere unerschrodene Reifende auf einem Umwege burch bie auf dem rechten Nigerufer gelegenen Conrhan : Lander bie Ctabt Timbuftu erreicht, war aber unterwegs genothigt gemejen, eine Beit lang bie fdwierige Rolle eines Scherife gu frielen, bem berguftromenben Bolle Segen gu fpenden und Regen zu erfleben. Als in Timbuttu fein mabrer Charatter befannt ward, versuchten die erbitterten Fellata in Gemeinschaft mit ben Tuarifs alles Dogliche, um feinen Untergang berbeiguführen. Lettere hielten ibn fur einen Sobn bes Majors Laing, ber getommen fei, um feinen Bater zu raden. Barth batte fich unter ben Schut bes Scheiths el Batan geftellt und mobnte in einem Saufe besfelben, bas auf bem Grundrik mit Rig. 3 bezeichnet ift. Die Tugrifs murben durch ben Cobu jenes Sauptlings augeführt, welcher Laing tobten ließ, und ftellten fich feindlich el Batan gegenüber. Es brobte zu einem blutigen Que fammeuftog zu tommen, ale ploblich ber Tuariffuhrer ftarb. Geine Leute bielten Dies für eine Strafe Allab's, beffen Born ber Scheifb auf fie berabgefleht habe. und brachten el Bafan ibre Suldigungen bar, Trothem mard es Dr. Barth erft nad fiebenmonatlidem Aufenthalt, am 17. Mary 1855 moglid, im Geleite feines Schubpatrone Die Stadt gu verlaffen. Auf Diefer Rudreife mar es, bag er Dr. Bogel bei Bundi begegnete. Die Rachläffigfeit ber Boten mar iculb gemejen. bag feine Briefe nicht fruber feine Freunde von feinem Schidfal unterrichtet batten und man ibn für tobt gehalten.



panje ete Carane eta arajena

### XII. Reife nach Wadau Lette Nachrichten.

Lepte Sendungen. — Abreise nad Diten. — Bagbirmi, Land und Lente. — Bara in Babai. — Marguire's Schidfal. — Lepte Nadrichten über Dr. Bogel.

Im 1. Dezember 1856 hatte Dr. Bogel, von seinem weiten Anöfinge nach Sudweiten gurudlebernd, Rufa, bas alte Standynartier, wieder erreicht. Er beschab fich forperlich wohlerals je. "Ach bin fo fart geworden", schreibt er in seinem letten Brief vom 5. Dezember, "daß ich einen Roch, ben ich noch von Tripoli ans beibe, jebt nicht mehr gutudpfen tann." In demselben Briefe an seinen Bater schreibe und beibe, bei be bei be bei be nicht mehr gutudpfen tann."

" Bas meine Rudteise nach Europa betrifft, so tann ich biese gewisser umfinde halber augenbildlich nach nicht antreten, jedoch glanbe ich Anfano der Westfellig num Bortschien fommen um fonnen. Mengling Dich darum nicht, das Klima dort ist nicht ichlimmer als das im Junern. "Am Schlusse Briefes sehr er dagegen bingu: "In etwa zwei Tagen werde ich eine Necognostirung nach Badai, wo möglich bis Wa ra machen."

Mm I. Jannar brach Bogel nach Often auf. Gen hier an fehlen fichere, von ibm selbst herrubrende Auchrichten. Geinem Gefahren Macquire hatte er mit feinen Papieren und Sammlungen in Anta gruttfacfaffen, damit er auf feine Rudtehr warte. Sein Weg führte ibn muthmaßich durch das Land Baghiran und nach Majeina, ber hauptindet tesseilen, die durch das längere Berweiten Dr. Barth's an diesem Orte genauer bekannt ist. Ben hier aus schiefte er wohrscheine lich einen Boten nach Bada'i mit der Unfrage: ob es ihm gestattet sein würde, das Land zu betreten. Ber Anfang August durfte der Bote nicht leich wieder von Wara nach Nassen unter die Licht wieder von Wara nach Nassen, wird der Boten und Wadagu wird sich Bogel nach Wad bem Besutan Geriff von Wadas begrößt beben, und Vort scheit sie eine Estorte des Guttan Sectrif von Wadas begrößt

und von bier nad Bara, ber Sauptftatt, geleitet gu haben. Das Land Bagbirmi, amifden Bornu und Babai gelegen, bat nur eine magige Große, in ber Richtung von Nord nach Gud von vielleicht 60, von Beft nach Dft gegen 40 Deilen. Es ift faft burchgebende von flacher Beichaffenbeit und feutt fich nur nach dem Tfad bin etwas. 3m Rorden finden fich einige Sugel blos zwifden bem Gebiete bes Tfab und bem bes Sittri. Beibe Geen fteben unter fich in feinem Busammenhange. Im Guben bagegen icheinen Gebirge von folder Bobe fich zu etheben, bag auf benfelben zu Beiten Schnee ober Sagel fällt. Rad Guboften bin mogen fich auch vulfauifde Berge befinden. Der Saupt= fluß bes Landes, ber Schari, von bem ein Seitenarm fich ber hauptstadt Mafena bis auf 2 Meilen nabert, bat fur die Bewohner als Schut in Rriegen die vorzuglichfte Bedeutung erbalten. Der Sandelsverfebr auf bemielben ift bagegen uur außerft gering und auf Bufuhr von einigem Getreide beschräuft. Der größte Theil bes Landes wird aus Ralt und Sandboden gebilbet. Die Begetation besfelben, fowie das bier fich entwidelnde Thierleben , vorzugeweise dasienige an dem untern Theile bes Schari, haben wir bereits bei Schilderung bes fubliden Tfad : Ufere (S. 204 n. f.) berührt und geben auf ber Abbildung G. 313 einen leberblid ber Saupt= formen ber Thierwelt. Bie erwähnt, tommt auf bem rechten Ufer bes Schari bas Rashorn wieder vor , das im Innern bes Gudan fehlt.

Die Sauptstadt bes Landes, Mafena, liegt in einer flachen Genfung und tragt in hobem Grade ben Charafter bes Berfalles, ber ben Buftand bes gangen Landes tennzeichnet. Zwifden grunen Biefenfleden zeigt fich ein Saufen Ruinen abnlider Lebmbaufer, ein großer Theil berfelben gerfallen. Die Ringmauer ber Stadt, obichon gegen fruber bedeutend eingezogen, ift gegenwartig noch viel gu ausgedebut, der gange nordliche Stadttheil ift mit bichtem Unterholg bestanden. Undere Stellen find von Gemufegarten in Anspruch genommen. Die Stadtmitte ift von einer Gentung durchzogen , in welcher üppige Baume: Tamarinden , Dums palmen u. a. grunen. Die fich aber gur Regenzeit in einen Teich verwandelt. Letteres ift auch mit ben gablreichen Gruben ber Fall, in benen fich bie Brunnen befinden. Durch diefe Menge ftebenber Baffer und burch die Unfitte, allen Unrath in diefelben zu merfen, wird ber Aufenthalt in Dafena febr ungefund gemacht. Das einzige imponirende Bebaude ift ber Palaft bes Gultans, beffen Umfangs: maner auffallender Beife aus gebraunten Baditeinen besteht, babei 20 fuß boch und 10 Jug bid ift. Die Thore find festungsabnlich aus biden Bfoften gearbeitet und frart mit Gifen beichlagen. Innerhalb ber Ringmauer fteben bann bie gablreichen Gebaude des Sultans, feiner Diener und der 3 — 400 Frauen. Die übrigen Bohnungen find nur auß Thon ober Matten; der erstere hat aber nur eine aeringe Kestigkeit und weicht zur Regenzeit nicht felten ein, so daß man den Rober-

mobnungen noch ben Borgug giebt.

Bor etwa 300 Jahren, fo ergablen die Einwohner, hatte fich in bem Thale, mo jett Mafena ftebt, eine Borbe Wellata mit ihren Berben niedergelaffen, murbe aber fortwährend burd Ginfalle ber nordlich mobneuben Bulala beunruhigt. Da tam ber Fürft ber Bagbirmi mit feinem Beere berbei und nahm die Bebrangten in Sout. Er grundete bier eine Stadt und nannte fie nach bem großen Tamarinbenbaume (ma), ber bier ftand, und nach dem Fellata-Madden (ena), welches unter bemfelben faß und Mild vertaufte, Mafena. Das Bolt ber Bagbirmi, vielleicht 11/2 Millionen Ropfe gablend und fabig, 10,000 Fugfrieger, mit Speeren bewaffnet, fomie 3000 Reiter ju ftellen . ift gleich ausgezeichnet burch iconen und fraftigen Rorperbau, wie durch Tapferfeit und Muth. Die Frauen, fommetrifch und angenehm gebaut, glangend fdmary von Sautfarbe, find als bie iconften bes gangen Suban gepriefen; porgualid rubmt man auch bie Schwarze und ben Glang ibrer Mugen. Freilich gelten fie nicht als Dufter bauslicher Eugenden und Chefcheibungen find nicht gerade felten. Ebenfo tommen genug blutige Tebben vor, welche burd Giferfucht veranlagt murben. Gin ichwarzes weites Bemb bilbet bie gewohnliche Rleidung beider Gefchlechter. Die induftrielle Thatigfeit ber Bagbirmi ift nicht erwähnenswerth; Baumwollenstreifen gelten als Dungen. Die Mufcheln werben bier ausichlieglich als Sanbelsartifel betrachtet. Die füblich wohnenben Beibenvolfer taufen biefelben und fertigen Schmud fur bas Sintertbeil ibrer Frauen, fo wie Duben fur die Geftorbenen baraus und die Uelad Rafchid - Araber permenden fie jum Ropfpus ibrer Bferbe und Rameele.

Die Biehaucht ift hanptfächlich in dem handen der zahlreich angefiedelten Schun. Der Muhamedanismus if jawar allgemein Landebreifgion, die Kenntnis feiner Leften flet aber auf einer höhlt nichtigen Entje und das Bolt für ungröbiten Aberglauben des Heibenthums befangen. Als Dr. Barth in Mafein in Genangenighaft gehalten wurde, da er das Land ohne vorher eingehotte Erlaubnis und Schubbrief des Sultams betreten hatte, tam er flart in Berdacht, daß er den Regen vom Lande abhalte, da er einige Male nach den auffteigenden Gewitterwofen gefinden katte, um ur beedachten, von mecker himmelsgegend ber fie famen. Die Regierung ift eine rein despotische Memand im gangen Lande hat die Erlaubnis, sich auf einen Tehpich zu sehen, nur der Sultan und einige seiner näche fen Beannten bürfen es, jeder Indere mig mit einer Köhrmatte vorliebe nehmen.

 tan von Bagbirmi fann ben ichweren Tribut nur erübrigen, indem er jabrlich einige Monate auf Rriegszuge gegen bie im Guben wohnenben Beibenvolfer verwendet und von benfelben Stlaven einbringt. Bogen und Pfeil find bei ben Bagbirmi felten, noch feltener bas Schwert und ber Dold, Feuerwaffen fehlen aanglid, trobbem find fie ibren fubliden Geanern burd Angabl und berfonliche Tapferfeit überlegen. Die Beiben vertheibigen fich vorzugeweife mit fteinernen Streitarten. Mud bier in Bagbirmi ift es gebraudlich, bie bei folden Raubzugen gemachten erwachsenen mannlichen Gefangenen zu tobten ober zu entmannen.

Dr. Barth war, wie bereits angebeutet, bei feiner Aufunft in Bagbirmi ichlecht genng behandelt worden; man batte ibn foggr in Teffeln gelegt und ibn fo nach ber Bauptftadt transportirt. Mis ber Gultan, ber fich bamals gerabe auf einem Rriegezuge befand, gurudtebrte, gludte es Barth, mit bemfelben in ein freundichaftlicheres Berbaltnif zu tommen und babin zu mirten, bak, weun nach ibm ein Guropaer Bagbirmi besuchen werbe, man benfelben freundichaftlicher empfange. Go fteht benn zu vermutben, bag Dr. Bogel in Dafena mohl aufgenommen worden ift. Da es ihm Barth gur erften Bflicht gemacht hatte, fid bon Bara eine Erlaubniß gum Befuch von Babai gu verschaffen, fo ift es eben fo mabrideinlich, bak Bogel auch in Barg freundichaftlich bewilltommnet murbe. Damit ftimmen die Bemerkungen im Briefe bes Scheiths von Bornu

pollia überein.

Roch fein Europäer batte por Dr. Bogel Babai und feine Sauptstadt Bara erreicht. Die Beidreibung ber Stadt verdantt man bem Reifebericht bes Scheiths Muhamed el Fuefi. Er fagt: "Bara liegt eingeschloffen in einem elliptischen Reffel, ber burch gefonderte Gruppen von Gebirgen gebilbet wird. Die Stadt ift langer als breit; fie erftredt fid in einer Lange von minbeftens einer halben Stunde in ber Richtung pon Rord nach Gub, welche auch bie umidliefenden Berge nebmen , die gleichsam ihre naturliche Festungemaner bilben. Dieje Berge beigen bas Gebirge Bara; von ihnen hat bie Stadt ihren Ramen. Der Balaft bes Gultans und die groke Moidee, welche in ber Rabe bes Gingangs zu jenem, auf bem Blate El Racher liegt, find Die einzigen fteinernen Gebaube; Die übrigen Bohnungen besteben nur aus runden Butten von Lehmmanern mit einem fegelformigen Dade. Gie fteben meiftens jumitten eines Sofes, ber von einer Bede von Dornftrauchern eingeschloffen ift.

Die Stadt wird von einer groken Strake burchichnitten, Die von bem nord: liden Thore nach bem fubliden fubrt. Im öftliden Theile befindet fich ber Balaft bes Gultans, ju bem man burch vier verichiebene Thore gelangt. Der Rast ober Die eigentliche Bobnung bes Gultans liegt auf einer Unbobe und beberricht Die gange Stadt. Diefes Gebaude bat nur ein einziges Stodwerfüber bem Erdgefchof mit brei Tenftern , bas eine nach Beften gerichtet , nach bem Blate El Facher , bas zweite nach Rorben, bas britte nach Mittag. Bor bem Balafte breitet fich ber er: mabnte große Blat bes "Facher" aus; auf bemfelben fteben einige Baume von ber Gattung Capal (Mimosa Sayal). Am weftlichen Enbe bes Blates, bem Thore bes Palaftes gegenüber, erblidt man einen Sugel, ben Berg Toraba, auf beffen



Thierfeben am untern Conri.

Gipfel eine Sutte fieht, in welcher die Bladinftrumente und Cymbelu bes Gultaus aufbenahrt werben. Die Bevollerung ber Stadt beträgt etwa 40,000 Seelen, von denen 5000 fich fofort auf bas erfte Aufgebot bes Sultaus bewaffnet ftellen fonnen."

Die Bewohner bes Landes Badai find zweierlei : Die eingebornen und eingemanberten Reger und die Araberftamine. Den Ramen Babai batte erft ber Gultan Abd el Rerim (1630) feinem Reiche gegeben gu Ghren feines Grofpaters Boda Badai. Sein Rachfolger Charut hatte Bara erbaut. Unter ber Unführung Des Abul Raffem , Des fecheten Ronige ber Forquer , mar ein gemaltiger Deerbaufe bes lettgenannten Bolfes in Babai eingefallen und batte es tributpflichtig gemacht. Ronia Diobe, mit bem Beinamen Muhamed Gfulai, b. b. ber Befreier, rettete Badai von diefem Abbangigfeiteverbaltnig und eroberte außerdem einen Theil von Ranem. Durch lettere That nahmen bie fortbauernben Feinbseligkeiten Babais mit Bornn ihren Anfang, die wir bei ber Befdichte bes lettgenannten Landes mehrfach ermabut haben. Djobe's Entel Abd el Rerim, welcher feinen Bater Sfaleh 1805 vom Throne fließ, unterwarf fich bas Reich Bagbirni und eröffnete eine birette Sandelaftrage nach bem Mittelmeer. Er ftarb 1815 und binterließ feche Gobne, welche fich gegenseitig ten Thron ftreitig machten. Sierdurch gelang es Muhamed Sjaleb, dem Bruder des verftorbenen Ronigs, fid, mit Sulfe bes Ronige von gur ber Regierung zu bemachtigen (Juli 1834). Er führte ale ein fraf: tiger Fürft gludliche Feldzuge gegen Rarta, ben aus Infeln, balb verfuntenen Sumpfaquen und Biefengrunden bestehenden Gudoft : Bintel bes Tigd, ebenfo gegen bie ranberifden Tama, welche eine bergige Landichaft vier Tagereifen nord: öftlich von Bara bewohnen, und 1846, wie früher ergablt, auch gegen Bornu. In den letten Jahren feiner Regierung erblindete Sfaleb und in Folge beffen brachen in feinen Staaten mehrfache Aufitande aus, burch welche er fich folieflich gezwungen fab. 1850 bie alte Refibeng aller frubern Ronige von Babai, Barg, ju verlaffen und fich nach Abefdr, einem unbebeutenben Dorfe, etwa 20 Meilen fublich von der Sauptftadt im Gebiete ber Relingen, gurudengieben. Im Nabre 1853 murbe er von feinem Cobne Mubamed völlig enttbront, boch auch biefer foll neuerbings von einem feiner Bruber wieder gestürzt worden fein.

Die Mehrgald ber Bewohner Babais find fanatische Muhamedaner. Bor er Einstipfung des Islam waren alle jene Lüdver zwischen Dem Tjad und Kordofan von dem heidnischen Stamme der Tün dijur bewohnt, der aus Dongola gefommen sein soll und ein Zweig des ursprünglich in Benefe wohnhaften ägyptischen men sein soll und ein Zweig bestungt bet ur Dars gur gerrichenden Dadjo bestiegt und sich allmatig über Wacht naten die nach The Wacht wie der Westen der Bahateffa ist. Die Twind ratten dei na Dars gur gerrichenden Dadjo bestiegt und sich allmatig über Badai und einen Theil von Bagbirmi verweitet. In Wacht soll verschen bestiebt, bis der getannte Abd el Kerim ihre Wacht burch einführung der muhamedanischen

Religion brady.

Die Rachticken, welche frühere Erpebitionen über die Bewohner Wadais erhielten, waren abichredend genug. Lehtere wurden als ränberijch und gewaltthätig geichibert. Ben Dr. Begel's dortigem Aufenthalt weiß man uichts Sicheres. Im Mufang de Jahres 1837 aber verlauteten in Worm Gerüchte, er fei in Warn getöbet worden und der Korporal Macguire schrieb dariber von Kufa (6. Novem ber 1837) an den Konfin Jerman in Tripoli: "Indem id Sie über den Stand der Sachen hier unterrichte, bedaure ich, daß mir nichts übrig bleicht, als Ihnen krautigs mitstufteiten. Sie wissen werden, daß mit 1830 neu 1830 nach Wabala aufgebrochen ift; es bleibt mir leider nichts übrig als hingunger ind je verschieden ift als ein Opfer des Fanatismas der Bevollerung. Es find so verschieden erzsählungen des Wordes hier im Umlauf, daß ich gu teiner Sicherheit gelangen tamm, welcher zu glanden fei. Ich enthalte mich daher, auf bie Gründe einzugehen, demen die That zuguscheichen ind bather, als Scheift Dmar mir gejagt hat, er beabsichtige Ihnen sammtliche Einzelcheiten darüber zu schreiben. Eins sit gewiß einer verschen gemacht worden, die andern zwei gefaugen genommen nach zu Statzen ist mit Nachrichten zurüchgeren der der der der der gemacht worden, die andern zwei gefaugen genommen und zu Stlaven gemacht worden seine.

In bem festen Gkanben an ben Tod Dr. Bogel's safte Macquire ben Gutte schift, nach Europa gurüchuscheren. Bahrscheinlich war er aufgebrochen, ohne den Ebgang einer größern Karawane abzuwarten, und soll sieds Tagereisen nördlich von Ruta, bei dem Brunnen Belfaschisterty, von Räubern ausgesalten und nach aufgerer Gegenweber getöbet worden sien. Durch biefes Hugstür ginnen jugleich alle Bapiere und Sammiungen Dr. Bogel's verloren, welche er während der lebten großen Reisin gemach hatte. Der ernabute Brief des Sultans au herru de Presenaur, Konflu von Kessen, kan über worde ist.

eaur, Konful von Festan, fagt über Bogel's Lod dagegen nichts; er lautet: "Tausend Grüße und der Segen und die Gnade Gottes sei mit Euch!

Bir haben Guren Brief burd Junes ben Marabut erhalten und Alles gelefen , mas er in Bezug auf Abd el Babed (Dr. Bogel) enthalt. Bir erfahren von ben Grengen von Ranem, bag er bort angefommen mar im Monat Giumad el aber und geblieben bei ben Sliman. Er fette bann feinen Beg fort in ber Rich= tung nad) Mua, einer Stadt im Lande Badai, und gelangte gunachft nad Bagbirmi. Dieje Nadricht ift vom verfloffenen Jahre. Bir haben aber weitere Runde erhal= ten, daß Abd el Babed mit feinem Diener nach ber Stadt Andra (Babi Omabba im Norden Badais) gegangen ift, welde ba liegt im Lande ber Glaubigen, und daß ber Gultan von Badai', nachdem er bie Antunft ber Fremben erfahren, ibnen Boten entgegengefandt mit bem Auftrage, fie gu ihm einguladen. Gie febten in Folge beffen ihren Beg jum Gultan von Babai fort und letterer lieft fich von ihnen Anstunft geben über den 3med ihrer Reife. Er fragte fie: "Bo tommt ibr ber?" Gie antworteten : "Bon Feffan und Bornu und wir wunfchen jest zu reis fen in Badai!" Er, ber Gultan, fprach weiter ju ihnen: "Belde Zwede habt ibr bei eurer Reife?" Gie antworteten : "Bir baben es uns gur Aufgabe gemacht, neue Lander aufzusuchen, fie tennen gu lernen und gu beschreiben!" Er fragte fie: "Ift bies Alles, mas ihr munichet?" Gie antworteten: "Das ift Alles! Bir beabsichtigen von bier aus nach bem Gebiete von gir ju geben und bann in unfer Baterland gurudgufebren, menn es Gott gefällt!"

Diefe Nadprichten hatten wir bereits erhalten, che ber Marabnt und Enern Brief brachte. Nachem wir benfelben gelefen, fundten wir nochmals einen Gilboten nach Badar und biefer hat bies Alles bestätigt. Dies ift Alles, was wir Ench in biefer Anaelegenbeit ichreiben komen" is.

Ronful herman in Tripoli bemerkt bei Absindung dieser beiden Schreiben ach einem Andenen unterm 15. Gebr. 1857: "Daß herr Maguite feinen Jweisel an der Wahrheit der Rachrichten über den Tod Dr. Begelf begt, kann ans dem Umstande entwemmen werden, daß er Borbereitungen in seiner Abreise traß. Er beschichtigte (antänglich) durch Absse zu geben nund den Riger stromadwarts zu verfolgen, um nach England wurdigutehren. Unglädlicherweizig giebt der sprichwörtlich gewordene Kanatismus des Belles von Badai den Erzählungen einen gewissen der der Bedreit der Greit der Bedreit angen einen Parkent der Bedreit der Greit der Bedreit angen einen Bedreit der Greit der Bedreit angen eine Bedreit der Greit der Bedreit angen einen Bedreit der Bedreit der Greit der Bedreit der Bedreit

Mm 30. Juli 1837 melbete Konful Herman von Tripoli bem Lord Clarendon in on, baß ein Aurier, welcher am 10. Juli in Murjuft angetommen sei, die Bestätigung vom Tode Dr. Sogelf 3 gebracht babe. "Ge scheittigung vom Tode Dr. Sogelf 3 gebracht babe. "Ge scheittigung get r., "daß es ihm gelungen war, Wara, die Hangthabt von Babai, zu erreichen. Bei seiner Anfunst war er nach bem Palafte des Sultans gebracht, nacher enthauptet worden, da er fild geweigert babe, ben undamdennischen Glauben anzunehmen."

Min 17. Anguft ichreibt Konful herman an ben Deigen: "Gine große Karawane wird täglich in Murint von Kuta erwartet, die möglicherweije das Rüthfel
töfen tann. Ich werde für ben hall, daß biefelde im Stande ift, mehr Licht über
Die Sache zu verfreiten, ben herrn Iremeanr in Murint veranlassen, brei oder
nen Kurier an ben Sectif bon Bornu gu figiden, um ihn gu bitten, brei oder
vier zuverfässige Boten nach Bara zu senden, mit dem Bersprechen einer schöner Belohnung, wenn sie mit einer gewissen der best bestimmten Rachright von Bogel is Schifdlate, einem Tode oder einer Gesagnessigatz umfätehen, ober in dem lehten Halle von möglich ben geschriebenen Beweis von seiner eignen hand zu erlangen jeiner Betreiung gemach verden. Doch ich geltebe Gin. Verdichaft aufrichtig meine Bestindtung, daß leider wenig Gelegenheit zu einem solchen Bersuche vorhanden ein wird."

Während dem hatte fich in Europa das Gerückt verbreitet, der Tod Bogel? dare dunch ein unfluges Verfahren von Seiten der Engländer jeldft herbeigeführt worden. Rauffentet, unter dem Schube des englischen Konfuls in Tripoli fiehend, hätten von Handen, die nach Wadel gezogen, keine Begablung für die auf Kredit dezlellsteinen Baderen erkalten kömen. Ethetre hätten vorzegeben: der Seuten von Wadel habe sie ansgeplündert, ohne ihnen irgend eine Entschädigung an gewähren. In Holge befien bade der Konful in Tripoli eine Damatität Effenden, Abs dem Sultan von Abadit gedörfa, vergenehnen und vertaufen lassen. Als der

Gultan biefe Bewaltmagregel erfahren, fei Bogel ein Opfer feines Bornes und

feiner Rache geworben.

Man hielt diefem Gerficht entgagen, daß, neum wirflich ein solches Migwerschill eingelerten were, der wegen feines Geiges betaumte Fürlt von Wadal Dr. Bogel sicher nicht getödtet, sondern ihn nur gefangen gehalten haben würde, um ein odenutendes Tolgeold zu erpressen. Statt bessen kam iber Negypten um Kaben würde, um ein kachricht, melde mehr Ausschen erregtet es dem eine Gesanblichgaft des Königs von Dar gur im Kairo angefommen und durch bieselbe ersuhr der Koussel. Weren im Altrandra im Dethoer 1857 Pachssebenden.

Muhamed Scianghiti, Gefandter des Ronigs von Dar-Fur an ben Bicefonig

von Aegopten , erzählte :

"For meiner Afreise von Dar-Fur wurde mir von mehreren Personen, singebornen vom Senegal, erzässt, daß drei europäisse Reinde, mir Aamen Atde et Kerlin (Dr. Barth), Add et Bahed (Dr. Begel) und Add et Sama), von Vengasi nach Felkun gefommen wären. Bon da siein sie nach Bornu gereiß. Einer von ihnen, Add et Bahed (Dr. Bogel), reist von Bornu nach Paghirun ind ward dajelist wohl empfangen. Rachbem er bier die nichtigken Drie bestudt, begad er ich nach Add beder wohl der der her bestude beder der bestude beder der bestude bestude

Die Radyricht bavon tam nach Dar - Fur vor etwa 7 Monaten. Als Muhauch Han, König von Dar - Fur, dies hörte, war er fehr entrüftet dariber und ichidic einen Boten au ben Kriften von Badaf, nm feine Misbilliaung dariber aus-

gufprechen."

Dr. Barth außerte fic ausführlicher in der Sihung der königlichen geographilden Gesellichaft zu London über die zu nehmenden Schritte und meinte unter Auderm

"Es ware febr zu bedauern, wenn nicht wenigstens Dr. Bogel's interessante Tagebilder gertiet werden fomten. Diese Papiere, wenigstens die, welche Borpveral Macquite bei sich silbert, der sichse Zagereisen von Anta dei dem Brunnen Bellassisserung einster werden siehe bei der Bennen Bellassisserung einster werden siehe nicht auf dem Plates selbst vereinstet worden sind, müssen in den Hande einiger Kanptlinge der Keleni, die das Land Wir bewohnen, gefallen sein, obgleich die Naudhorden, von denen die Strafte von Bornu nach gestam fortmöspend beimgelucht ist, die Derschopeit diese Nauftlinge nicht anerknung. Ich erwarte fanm, die der führ von Bornu im Stande sein wird, etwas in dieser Sache zu funn, weil die Auarits, die diese Etrafte demntrhigen, seine erbütersten geinde sind, auch der ich glaube, daß die Strafte demntrhigen, seine erbütersten geinde find; aber ich glaube, daß die Sapstlinge der Kelowi, burch deren Schotte wir auf bem Begen and bem Sudan

getommen find, mahricheinlich glüdlicher in dem Berjuch fein werden, etwas wieder zu erlangen, voransgefest allemal, daß sie nicht auf der Stelle selbst vernichtet over zerftreut worden sind. Ich feldst bin auf meiner ersten Reise einmal nach einer ermilitien Bertheidigung aller meiner habe beraubt worden, und obselich bies auf der Gerege bed gebeited soch Aufgaben erripeli und Muhamed Mil's von Aegupten vorsiel, die beide mir ihren Schutz zugelagt hatten, habe ich boch seitbem nicht das Geringste, woder weber zu sehen bedommen."

Bestimmtere Nachrichten über bie Ereigniffe in Babai tamen burch ben Baron Reimans. Diefer unternahm eine Reife in Arabien, vom Juni bis November 1857, nach Djeddah, gerade gur Beit ber Bilgerfahrt, und war dabei ale Araber gefleibet. Er gab fich fur einen tunefifden Bilger aus und ertundigte fich bei ben Bilgern aus Babai und ben benachbarten Landern, indem er vorgab, bag er über Sugfin, Dar : Fur, Badai, Bornu und Murfut nach feiner Beimat gurudtebren wolle. Gin Bilger, ber Scheith Abballah Dumab, theilte ihm mit, bag Abb el Babed (b. i. Bogel) in ber That verhaftet worden fei, weil er Die Besteigung eines beiligen Berges verfucht habe, bag er aber in ein Gefängnig geworfen, nicht habe getobtet werden durfen. 3mei Reger aus Babai beftatigten biefe Ergablung. Bei feiner Rudfebr nach Rairo erhielt Baron Reimans von bem Gefandten von Dar-Kur, Seid Muhamed el Chingueft, eine noch bestimmtere Mittheilung. Rach Diefer beift es : Der beilige Berg, Dichebel it Driat, tragt auf feinem Gipfel eine große Rapelle aus weißen Steinen, um welche berum brei fleinere Bebaube von Derfelben Form errichtet find. Der Berg und Die Rapelle, Die ibn front, fur ges wöhnlich unbewohnt, merben nur bei einem Regierungemechiel von bem neuen Sultan befucht, ber eine bestimmte Angabl von Stunden, bis gum Auf = oder Un= tergange eines gemiffen Sternes bafelbft verweilen muß. Nachbem muß er in feierlichem Aufzuge in ber Stadt Bara einzieben, um bann als rechtmäßiger Surft empfangen zu werben. Rein Denich außer bem Furften bat je bas Innere ber Rapelle gefeben ; brei Scheithe, bie vornehmften im gangen Lande, haben bie Schluffel bagu. Der Berg felbft und ein Theil feiner Umgebung find fur beilig ertlart.

Die Ankunft bes Chriften Abb el Baheb hatte bereits bei ben fanatischen und zu Gewaltschiegteiten geneigten Einwohnern großes Wiffsallen erzeugt. Die Ausgänge und borichungen bes unglüdlichen Dr. Bogel steigerten ihren Argwohn im höchsten Grabe und eines Morgens hatte man ihn in ber Nathe bes beiligen

Berges ergriffen, um ibn gu tobten.

Dier war aber ber Berichterstatter bes Baron Neimans nicht mehr genau, eine Angaben über die Art bes Tobes ober die Weise ber hinrichtung wurden unbestimmt, und es gewann sast den Geein, als ob Dr. Bogel in Wara noch am Leben sie, aber gesangen gehalten würde, und baß der Gesandte won Dar-Fur, um bei Engländer gegen das seinblich Wadericht und feinblich und ist und feinblich und in Andericht wom Tode aus eigner Erstudung hinzugeseht habe. Durch eine solche Gesangenschaft würde der Euftam Scherif von Wader alleichtig sieht dem Dr. Bogel gesetene Schuberrsprechen gedalten und doch auch das fanntische Wolfe nicht gegene gebene Schuberrsprechen gedalten und doch auch das fanntische Wolfe nicht gegen

sich gereigt haben. Ebenso würde er bei seinem bekannten Geige noch ein auiehnliche Löfegelb aben erpressen tonnen. Alle biese Erwögungen sührten ben Baron Reimans zu bem Entschuffe, den Berjuch zu machen, über Artum und Bar-Fur nach Wadar vorzubringen. Schon stand er im Begriff, diese tähne Reise anzutreten, als er am Tage vor dem Ausbruch erkrantte und am 15. März 1858 zu Kairo stard.

Ein gelehrter Alterthumsforicher, Dr. heinrich Brugich von Berlin, hatte bei feiner Annefenheit in Arghpten ebenfalls mehrere von Babai fommende Muelmanner über Dr. Bogel beiragt, und ihre Acuberungen hatten auch bahin gelautet, daß Dr. Bogel gefungen gehalten würde, aber nicht bingerichtet worben fei.

Durch die hoffnung getrieben, daß Dr. Bogel möglicherweise noch au Eben sei aud gerteit verden fönne, sind die Anstrengungen, giber ihn Gerbisseit gu erhalten, sortwährend erneuert worden. Als die Königin von England sich ib Bertin zum Besuch befand, ersuchte Acendere von humboldt dieselbe, weitere Acacherchungen über das Schiefal des deutschen Reisenden anstellen zu lassen. In solge des deutschen Reisenden anstellen zu lassen, auf folge dessen der eine deutsche Reisenden und alle etwa einsausen Rachtichten sofort au A. v. humboldt gesamagt un fassen.

Mexander von Huntoldt theilte unterm 7. Nov. 1838 dem Bater de ung glüdflichen Reijenden, Dr. A. Bogel in Leipzig, die Depeliche mit, welche er in Folge jenes Bejehls vom englischen Generalkonfulat in Tripoli erhalten hatte und

bie vom 22. Oftober 1858 batirt mar. In ihr bieg es;

"Da wir bis jum 27. Marg b. J. feine bestimmten Rachrichten über ben Doctor erhalten batten, murbe ein offigieller Rurier von Murfuf an ben Gultan von Bornu abgefandt, fowie gleichzeitig an die Chefe ber Tuarite von Mir mit Briefen, worin man fie aufs bringenbfte um ihren Beiftand gebeten, falls ber Reis fende noch am Leben und etwa gefangen, feine Dube ju fdeuen und feine Roften au fparen, feine Befreiung au bewirten, fofern er aber nicht mehr lebe, Die That: fache feines Todes feftauftellen und fich in ben Befit feiner Bapiere gu feben. Um aber nach Bornu zu gelangen und Antwort von bort gurudgubringen, erfordert nicht viel weniger als 12 Monate Beit, fo bag Em. Ercelleng verfichert fein burfen, wir haben die Radridten, nach benen wir und felbft fo febr febnen, noch nicht erhalten tonnen. Richtsbestoweniger ließ ich bereits aufs neue an ben Bicetonful Ihrer britifden Majeftat in Murfut Berfugungen ergeben, nichts unverfucht gu laffen in diefer Ungelegenheit, die uns felbft fo febr am Bergen liegt. Ferner habe ich eine Berathung gepflogen mit einigen besonders einfichtsvollen Bewohnern bes Feffan, welche augenblidlich fid bier aufhalten und einftimmig ber Deinung find, bağ bas einzige Mittel, über Bogel's Schidfal unzweifelhafte Gewigheit gu erlangen, fein murbe, entweder einen Raufmann von Gerthrun (Godron, füblich von Murfut gelegen) ober einen Scherif nach Babai abzusenben, ba beibe bort großes Unfehn und Ginfluß genießen."

Der ehrwurdige Beteran beutider Biffenidaft aber begleitete, obgleich noch trant, biefe Mittheilungen mit folgenden freundlichen Zeilen an Bogel's Bater:

"Bas mir beute auf Befehl von Lord Malmesbury unmittelbar von tem Ronfulat zu Tripoli gefandt mard, bat infofern großes Intereffe, weil es bas un= verfennbarfte Beugnig barbietet , man verfaume fein bentbares Mittel , um eud: lich bie ficherfte Hadricht felbft burch bie Chefs ber Tuarite gu ichaffen. Der Boridlag, Die Gefangniffe bes Badgi burdfuden zu laffen, ift ficher; aber freilich am vielverfprechenoften bie Berficherung : feine Gelberfparniffe! Da wird nichts icheitern. Laffen Gie uns, - fo rufe ich Ihnen und ber theuren, troftbedurftigen Mutter gu - laffen Sie uns noch nicht an Gottes und burch ibn an ber Menfchen Bulfe gang verzweifeln! Der frante Ronig war auch noch von Tegernice gurud: febrend gang mit Ihrem Cougrd marm beidaftigt. Ihr trener, taum balb genefener Bumboldt."

3m Commer bes Jahres 1859 langten Mittheilungen von Dr. Baifie vom Riger an. Derfelbe batte an jenem Rluffe bes Beftens Bilger gefprochen, Die bei ihrer Banbericaft nach ber beiligen Stadt bas Land Bada" burchzogen und bie Saubtitadt begielben berührt batten. Gie erzählten bem Doctor bavon, baf ein Beifer in letterer Stadt getottet worden fei, ohne freilich ben Ramen besfelben nennen zu tonnen. Go entmuthigend eine folde Bestätigung ber fchlimm: ften Befürchtungen auf ber einen Seite ift, fo febr lakt ein Schreiben bes Dr. Barth von 30. Juli 1859 an ben Bater bes Reifenden wieder Soffnung ichopfen, indem es mittbeilt , bak man in Afrita felbit, tros bes langen Beitraums, welcher bereits verftriden ift, es bod nicht für unmoglich zu balten icheint, bag Dr. G. Bo: gel noch am Leben fei, und beshalb immer wieder Berfuche gur Aufhellung bes Duntels macht. Jener Brief fagt in Bezug barauf:

"Co eben erhielt ich einen Brief von meinem alten unverwüftlichen afritanifden Rollegen Jomard, ber mir allerdings auch nichts Bestimmtes bringt, bod aber etwas fichere Musficht eröffnet , binnen Sabresfrift etwas Gidreres zu erfab: ren, ba auf feine Bermendung ber Bicefonig von Megupten felbft eigenbandig an den Ronig von Dar-Fur fid gewendet bat , Damit Diefer jum wenigften bem Ronig von Badai eine bundige Erflarung über bes Reifenden Schicffal abgewinne.

Leider muffen jungere Greigniffe, zumal die tranrigen Begebenheiten von Djebba, die Lage eines Chriften in jenen Landern gegen fruber noch mehr erfdmert haben und ift die Ausficht auf eine freundschaftliche Berwendung bes Berrn von Dar : Fur nicht febr groß. Beiß Gott, welchen Gefühlen ber Bicetonig von Meanpten in einem eigenhandigen Schreiben an feinen Glaubensgenoffen Raum

geben wird.

Sie wiffen vielleicht noch nicht, bag bie Tobesnachricht bes Dr. Cunn, ber eben nach Dar = Rur eingedrungen ift, fich bestätigt bat. Er ftarb zwei Tage nach feiner Untunft in Robbe. Alfo ift and ba wieder alle Soffnung auf eine balbige Muftlarung verschwunden. Der Reifende batte einen achtjabrigen Sohn bei fich; was aus tem geworben, weiß ich nicht. Fur ift ein febr ungunftiges Land jum Beginn einer Forfderreife und ber Beg babin febr unergiebig an Refultaten."

So halten auch wir noch an der Hoffnung jest, daß ein günfiges Geschied ein Keisenben aus der Ungahl brohender Geschren gerettet haben möge! Aber selbst in dem ungünstigen Falle, wenn er gefallen sein einst eine je seines hohen Berufs, selbst dann preisen wir ibn, — denn kann es für dem Menschen wol einen bedienen Abo geben, als den, welcher ihm nach einem Leben voll redichen unverdressen. Welcher ihm nach einem Leben volles under broffenen Wirtens zum Wohle Aller zu Theil wird? Würde uicht sein Zod ein Opfertob sein, aus dem vielleicht in habern Jahren dem Innern des großen Alfrika eine neue Jutumit ertführt? Wirde Gward Bogel nicht dem Schnen Guropas sortwährend als eine mahnende Gestalt nach Wadais Fluren winten und ihnen dort ein weites Feld bezeichnen, auf welchem und Millienen Brüder für Jumanität und Gestitung zu erobern sine?

Deshalb, moge unser Freund nun noch gegenwartig seinen Wanderftab in .unbefannte Lande weiter festen, ober moge er still sostummernd vuspen vom seinen Bilaerfabrt, in iebem Kalle aeburt ibm ber Kanu bes Sieaers und ber Rubm

bes Belben!





Pountin Confee

Berlag von Bilo Spamer in Beipgig.

# Das Duch der Reisen und Entdeckungen.

hiervon ift bis jest ericbienen:

Amerika: Erfter Band.

### Rane der Nordpal-Sahrer.

Arttifde Rahrten und Entdedungen ber zweiten Grinnell - Erpedition zur Muffuchung

Gir John Frantlin's in den Jahren 1853, 1854 und 1855

#### Dr. Elifba Rent Ranc.

Beidnieten ron ibm feltst. Dei feltst. Mit über 120 in ben Cert gedruckten Abbilbungen nach Beichnungen bes Berfaffers , acht Condrucktafeln und einer Karte ber Urobvolfander , mit ben Entbeckungen Kane's.

3weite Auflage. In Geften, fürbie Subjeribenten auf "Das Buch ber Reifen" A5 Sar. Separat : Ausgabe. In einem Baube etg, brochtet 11/, Ebr. - Diefelbe in englischen, rich verabetem Einbaube 11/, Thr.

Afrika: Griter Band.

## Livingstone der Missionar.

## Erforschungs-Reisen im Innern Afrikas.

In Chilbernmaen

ber befannteften alteren und neneren Reifen

insbesondere der grassen Entbeckungen im subliden Afrika mubtend ber Inhre 1830 - 1856

### Dr. David Livinaftone.

Bweite vermebrte Unflage.

Mit 12a in den Tert gebrudten Abbifdungen, acht Tonbrudinfeln n. einer Ueberfichtetarte bes fubl. Afrita. Bollfinnbig in feche Beffen, fur Die Abnehmet Des "Buchs ber Reifen" à 5 Sgr.

Esparas-Anthgabe in cinem Kande etg. 1870a. 113. 28tt. — "Dicitive forg gev. 135, 28tt. ().
234 begeinter Liebe um Kontlobet im Kunnen mit unermöhler Andhauen mit andamidischer Urbeau mit der die de

and der gerftreinen mit minisgiliem Benichen Kriensplene's haben mit des Kriinenbritight für untere beim beim Verleit geltreinen gehört, beren Jahr im ein anseitern generiteren glauben, einem mit mit der Alleitung under beim Verleitung under der gerftreinen glauben, der gestellt ge





## Durbilber

## der Baterlandsliebe, des Hochfinns und der Thatfraft. Charakter - Cemalde

aus der Jugendzeit und dem Wirften berüfimter Gelden, Dichter, Gelefrten, Runftfer und Induftrieller.

In Berbindung mit mehreren Jugenbidriftstellern berausgegeben

Erffer Band.

Breie 11/e Ebir.

#### Griter Bant. 3nhalt.

- Geerge Wafbington 2. Birn; Gugen von Cavoven J. Abmiral De Rumtet. Thurber Rormer
- 5. bergeg Briebrich Bitbelm von Braunidweig.Cele.
- Boadim Rettelbed. 7. Botatto Relion. 8. Wertge Etebbenfon. 19. Griebrich Edullet.
- 10. Brietrich Berthes. 11. Beinrid Beftaloggi. 12. Git Denty Daveled.

#### Dit 75 in ten Zert getrudten Al biftungen, einem Titelbilte, femie metreren Tontiltern. Gleg. geb.

3meiter Band.

Dit 65 in ten Tert gebrudten Abbilbungen, einem Entelbilte, mebreren Tonbilbern ac. Gleg. gebunten 10, 11, Benelon und Yavater. Breis 113 Ebir.

AL Sthlimpert u. 3. 6. Chr. Fran: Otto. Inhelt. 1, Grnit Mer. Arnbi. 2, Alex. pon Dumboldt. 3. Rari von Sinne. 4. Withelm Beridel.

5, Biebert Burne. 6. 3. 2Belfg. Goetbe. 7. Deminique Br. Argav.

3melter Banb.

8, Welfgang M. Mejart, 9. Alb. Barth. Thormalbfen. 12. De Turnvater Jahn.

Borbitter auf ten oft rauben Tugenbpfaten ju bem Tempel unferer Beftimmung führt biefes Buch untern jungen Lefern vor Augen. Gelbengefialten bes Ariege unt helbengefialten bes Briebens! - bie einen lamrjend mit tem Edwert, tie antern mit feber, Griffel eber bantureligung, aber alle unvertreffen im Ringen, nie geidredt turd bie Bemmniffe, weiche bie Beradliniffe ibunt nnigegnftelten, fie alle felbft bas eigene Beten nicht ieber anfoliagene, als es im Demfte einer unfterblicken Bei iben werth feben merth beime Im Geifte ter bemegten Beit eraten in bem erften Bante bie Danner bes Rriege in ben Bortergrunt, -- im gweiten Bante gebuhrte Selben bes Friebens bie erfte Stelle.

### Das Buch berühmt gewordener Kinder. Lebensbilder aus den Angend- und Entwidlungsighren mertwürdiger Denfden.

#### Inhalt

erften Banbes. 1. Der Ronig con Mem. 2. Rentabin von Edma-

ben, bet bente ber Coben-3. M. Bibittington, breis

mal Burgermfir, pon genben, Baleniin Duval, Gin Bebenelauf Dem Dirtentna.

ben jum Brofeffet. Wind beim Jugenbleben eines beutiden

3. M. Georg, Gin Lebend. lauf vem Biebbuter bie jum Megierunge Director.

Ginieppe Melte fanti Tas großte Sprad gen s. Chiar Tucotnet. Cone firme geboren, bennech be-

p. Der fleine beineten, bas Bunberfint.

TeeRapilans Tb. Ber-Ret etfte Ceefabrt.

bie beranmadjenbe Jugend im Alter von 11 bis 14 3abren.

heranegegeben,

in Perbindung mit M. Schlimpert, W. Dagner n. A. J. C. Chr. Frans Cito.

3mei Bande.

Bit gabirciden in ben Tert gebrudlen Sauftrationen, mehreren Tonbilbern nebft einem Titelbitbe.

Preis des Bandes : Gebeftet 1 3bir. Gleg. cart. 11g 3bir. Inbalt

in Borbereitung branblichen smeilen Banbre.

1... 3eanne b'Mrc, Die Jung. frau pen Orleane.

2. Ronig@buarb's Cobne. 3. Der faci. Bringen.

raub. 4. Bean Bart, Frantreiche proger Eerbelb.

5, Mus ber Jugend eines Dairre. 6. Hirid pen eniten, ber

gelehrte Ritter. 7, Mler. Mengltoff. Gin Bebenstauf vem Bafteten-Baderjungen jum Burften, Minifter und Belbmarichall.

8. 3ames Yadington. Buchbanbler in Bonbon. 9. Raep. Daufer, b. Binbling.

10. Det Sohn Lutmig's XVI.

Der 3med biefer bunten Gallerie mertmittiger, ja jum Theil munterbarer Lebenelaufe gebe babin, bent jugenblichen Lefer an Beilvielen aus ber wirflichen Weichichte nachzumeilen, wie ber rechte Bienich im Kanipf mit Schwierigfeiten und hemmniffen aller Ari nur feine Kroffe fiablt und burd Aubtauer, Fleiß und Reblicbfeit jules bech jum Jiefe gelongt: wie aber auch auf ber anderen Seite neter bie Gunft bober Geburt nech feinflich Ghudsguter por einem jaben Mechiel tes Echifolos un fabign eremisgen, bet Wohrfeit tes alten Gelonischen Ausspruche bestatigenb: "Rein Dienich ift por feinem Tote gludlich zu preifen."

Berlag pon Otto Spamer in Leipzig.







